















grieruf Jrim

### Heinrich Heine's

## Sämmtliche Werke.

Erfter Band:

Reisebilder.

Achte Auflage.

#### Philadelphia:

Verlag von Schäfer & Korabi, Sub-Best Ede ber Vierten u. Wood Strafe.

1870.

PT 2301 A1 1870a B11



ADDRESS OF THE RESIDENCE

# Reisebilder.

Bon

Heinrich Beine.

# Meifebilder.

317

aveilable deliverable

## Die Geimkehr.

(1823 - 1824.)

, (Wir) haffen jebe halbe Luft haffen alles fanfte Klimpern, Sind und leiner Schuld bewußt, Warum follten wir benn gimbern? Seufgend niederblidt ber Wicht, Doch ber Brave bebt jum Licht Seine reinen Wimpern.

3mmer mann

1.

In mein gar zu bunkles Leben Stralte einst ein sußes Bilb; Run bas suße Bilb erblichen, Bin ich gänzlich nachtumhült.

Wenn bie Kinber find im Dunkeln, Wirb beklommen ihr Gemüth, 'Ind um ihre Angst ju bannen, Singen sie ein lautes Lieb.

Ich, ein tolles Rint, ich singe Jepo in ber Dunkelheit; Rlingt bas Lieb auch nicht ergöplich, Sat's mich boch von Angst befreit.

Ich weiß nicht, was soll es bebeuten, Daß ich so traurig bin; Ein Mährchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus bem Sinn.

Die Luft ift fühl und es bunkelt, Und ruhig fließt ber Rhein; Der Gipfel bes Berges funkelt Im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sipet Dort oben munberbar, 3hr golb'nes Geschmeibe blipet, Sie fammt ihr gold'nes Saar.

Sie fämmt es mit gold'nem Kamme, Und fingt ein Lieb babei; Das hat eine wundersame, Gewaltige Melobei.

Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wilbem Web; Er schaut nicht bie Felsenriffe, Er schaut nur hinauf in bie Soh'.

Ich glaube, bie Wellen verschlingen Um Ende Schiffer und Rahn; Und bas hat mit ihrem Singen Die Lore-Lep gethan.

3.

Mein Gerz, mein Berz ist traurig, Doch lustig leuchtet ber Mai; Ich stehe, gelehnt an bie Linbe, Doch auf ber alten Bastei.

Da brunten flieft ber blaue Stadtgraben in filler Ruh'; Ein Anabe fährt im Rahne, Und angelt und pfeift baju.

Jenseits erheben sich freundlich, In winziger, bunter Gestalt, Lusthäuser, und Gärten, und Menschen. Und Ochsen, und Wiesen, und Walb.

Die Mäbchen bleichen bie Wäsche, Und springen im Graf' herum; Das Mühlrab stäubt Diamanten, Ich höre sein fernes Gesumm'.

Am alten grauen Thurme Ein Schilberhäuschen fteht; Ein rothgeröchter Bursche Dort auf und nieber geht.

Er fvielt mit feiner Flinte, Die funkelt im Sonnenroth, Er präsentirt und schultert — Ich wollt', er schösse mich tobt.

#### 4.

Im Walbe wandl' ich und weine, Die Drossel sist in ber Söh'; Sie springt und singt gar feine: Warum ist bir so weh?

"Die Schwalben, beine Schwestern, Die können's dir sagen, mein Kind; Sie wohnten in flugen Nestern, Wo Liebchens Fenster sind."

5.

Die Nacht ift feucht unt fturmisch, Der himmel fternenleer; Im Balb, unter rauschenben Baumen, Banble ich schweigenb umber.

Es fimmert fern ein Lichtchen Aus bem einsamen Jägerhauf'; Es soll mich nicht hin verloden, Dort sieht es verdrießlich aus. Die blinde Großmutter fist fa Im lebernen Lehnstuhl bort, Unbeimlich und ftarr, wie ein Steinbilb, Und spricht fein einziges Wort.

Fluchend geht auf und nieder Des Försters rothköpfiger Sohn, Und wirst an die Wand bie Buchfe, Und lacht vor Wuth und Hohn.

Die schöne Spinnerin weinet, Und seuchtet mit Thränen ben Flachs; Wimmernd zu ihren Füßen Schmiegt sich bes Baters Dachs.

#### 6.

Als ich, auf ber Reise, zufällig Meines Liebchens Familie fant, Schwesterchen, Bater und Mutter, Sie haben mich freudig erkannt.

Sie fragten nach meinem Befinben, Und fagten felber fogleich: Ich hatte mich gar nicht veranbert, Nur mein Gesicht fei bleich.

Ich fragte nach Muhmen und Bafen, Nach manchem langweil'gen Gesch'n, Und nach bem fleinen hünden, Mit seinem fanften Bell'n.

Auch nach ber vermählten Geliebten Fragte ich nebenbei; Und freundlich gab man gur Antwort: Daß sie in ben Wochen fei.

Und freundlich gratulirt' ich, Und lispelte liebevoll: Dag man fie von mir recht herzlich Biel taufendmal grußen foll. Schwesterchen rief bazwischen: Das Hündchen sanft und flein, Ift groß und toll geworden, Und warb ertränkt, im Rhein.

Die Kleine gleicht ber Geliebten, Besonders, wenn sie lacht; Sie hat dieselben Augen, Die mich so elend gemacht.

7. O Tolor with a mile

Wir sagen am Fischerhause, ...
Und schauten nach ber Ste ;
Die Abendnehel kamen,
Und stiegen in die Höh?.

Im Leuchtthurm wurden bie Lichter. Allmählig angesteckt, Und in der weiten Ferne Ward noch ein Schiff entbeckt.

Wir sprachen von Sturm und Schiffbruch, Bom Seemann und wie er lebt, Und zwischen himmel und Wasser, Und Angst und Freude schwebt.

Bir sprachen von fernen Ruften, Bom Guben und vom Nord, Dund von ben feltsamen Menschen, Und feltsamen Sitten bort.

Am Ganges buftet's und leuchtet's, Und Riefenbäume blüh'n, Und schöne, stille Menschen . Vor Lotosblumen knie'n.

In Lappland sind schmutige Leute, Plattföpfig, breitmäulig und flein; Sie fauern um's Fener, und backen Sich Fische, und quaten und schrei'n. Die Mabden horchten ernsthaft. Und endlich sprach Niemand mehr; Das Schiff war nicht mehr fichtbar, Es bunfelte gar ju fehr.

8.

Du schönes Fischermadchen, Treibe ben Rahn an's Land; Romm zu mir und sepe bich nieber, Wir kosen hand in hand.

Leg' an mein Berg bein Köpfchen, Und fürchte bich nicht zu fehr, Bertrau'ft bu bich boch forglos Täglich bem wilben Meer.

Mein Berg gleicht gang bem Meere, Dat Sturm und Ebb' und Fluth, Und manche schöne Perle In seiner Tiefe ruht.

9.

Der Mond ift aufgegangen Und überftralt bie Well'n; 3ch halte mein Liebchen umfangen Und unfre Bergen schwell'n.

Im Arm bes holben Kinbes Ruh' ich allein am Strand; — Was horchst bu bei'm Rauschen bes Winbes? Was zudt beine weiße Hand?

"Das ift fein Rauschen bes Winbes, Das ift ber Seejungfern Gefang, Und meine Schwestern find es, Die einft bas Meer verschlang."

Auf ben Wolfen ruht ber Mont, Eine Riefenpommerange, Ueberstralt bas graue Meer, Breiten Streife, mit golb'nem Glange.

Einsam wandl' ich an bem Strand, Wo die weißen Wellen brechen, Und ich hör' viel sußes Wort, Suges Wort im Wasser sprechen.

Ach die Nacht ist gar zu lang, Und mein herz kann nicht mehr schweigen -Schöne Niren, kommt hervor, Tanzt und singt den Zauberreigen!

Nehmt mein haupt in Euren Schoof Leib und Seel' sei hingegeben! Singt mich tobt und herzt mich tobt, Kußt mir aus ber Bruft bas Leben.

#### 11.

Eingehüllt in graue Wolfen Schlafen jest bie großen Götter, Und ich höre wie sie schnarchen, Und wir haben wilbes Wetter.

Wilbes Wetter! Sturmeswüthen Will das arme Schiff zerschellen— Ach, wer zügelt diese Winde Und die herrenlosen Wellen!

Kann's nicht hindern, daß es stürmet, Daß da bröhnen Mast und Bretter, Und ich hüll' mich in den Mantel, Um zu schlafen wie die Götter.

Der Wind zieht seine hosen an, Die weißen Basserhosen'; Er peitscht die Wellen so start er kann, Die heulen und brausen und tosen.

Aus bunfler Söh', mit wilber Macht, Die Regenguffe träufen; Es ift als wollt' die alte Racht Das alte Meer erfäufen.

An den Mastbaum klammert die Möve sich Mit heiserem Schristen und Schreien; Sie flattert und will gar ängstlich Ein Unglück prophezeien.

#### 13.

Der Sturm spielt auf zum Tanze, Er pseist und sauft und brüllt; Beisa, wie springt bas Schiffein! Die Nacht ist lustig und wilb.

Ein lebendes Wassergebirge Bilbet bie tosende See; hier gahnt ein schwarzer Abgrund Dort thurmt es sich weiß in bie höh

Ein Fluchen, Erbrechen und Beten, Schallt aus ber Rajüte heraus; Ich halte mich fest am Mastbaum, Und wünsche: war' ich zu Saus.

#### 14.

Der Abend fommt gezogen, Der Rebel bebedt bie Gee; Geheimnigvoll raufchen bie Wogen, Da fteigt es weiß in bie Dob'. Die Meerfrau steigt aus ben Wellen, Und fest sich zu mir, am Strand; Die weißen Brufte quellen hervor aus bem Schleiergewand.

Sie drudt mich und sie prest mich Und thut mir fast ein Weh'; Du drudst ja viel zu fest mich, Du schöne Wasserfee!

"Ich presse bich, in meinen Armen, Und brüde bich mit Gewalt; Ich will bei dir erwarmen, Der Abend ift gar zu falt."

Der Mond schaut immer blaffer Aus dämmriger Wolfenhöh'; Dein Auge wird trüber und naffer, Du schöne Wafferfee!

"Es wird nicht trüber und naffer, Mein Aug' ift naß und trüb', Beil, als ich stieg aus dem Wasser, Ein Tropfen im Auge blieb."

Die Möven schrillen kläglich, Es grollt und brandet die See; Dein herz pocht wild beweglich, Du schöne Wasserfee!

"Mein Berg pocht wild beweglich, Es pocht beweglich wild; Weil ich bich liebe unfäglich, Du liebes Menschenbild!"

15.

Wenn ich an beinem Sause Des Morgens vorüber geh'. So freut's mich, bu liebe Kleine, Benn ich bich am Feuster seh'. Mit beinen schwarzbraunen Auger Siehst bu mich forschend an: Ber bist bu, und was fehlt bir, Du frember, franker, Mann?

"Ich bin ein beutscher Dichter, Befannt im beutschen Land; Nennt man bie besten Namen, So wird auch ber meine genannt.

"Und was mir fehlt, bu Kleine, Fehlt manchem im beutschen Land; Rennt man bie schlimmsten Schmerzen, So wirb auch ber meine genannt."

#### 16.

Das Meer erglänzte weit hinaus Im letten Abendscheine; Wir fagen am einsamen Fischerhaus, Wir sagen stumm und alleine.

Der-Nebel flieg, bas Wasser schwoll, Die Möve flog hin und wieber; Aus beinen Augen, liebevoll, Fielen die Thränen nieber.

3ch fah sie fallen auf beine Sanb, Und bin auf's Anie gesunken; 3ch hab' von beiner weißen Sanb Die Thräuen fortgetrunken.

Seit jener Stunde verzehrt fich mein Leib, Die Seele ftirbt vor Sehnen; Mich hat bas unglückseel'ge Weib Bergiftet mit ihren Thränen.

#### 17.

Da broben auf jenem Berge, Da steht ein feines Schloß, Da wohnen brei schöne Fräulein, Bon benen ich Liebe genoß. Sonnabend kußte mich Jette, Und Sonntag die Julia, Und Montag die Runigunde, Die hat mich erdrückt beinah.

Doch Dienstag war eine Fete Bei meinen brei Fräulein im Schloß; Die Nachbarschafts-Herren und Damen, Sie kamen zu Wagen und Roß.

Ich aber war nicht gelaben, Und bas habt Ihr bumm gemacht! Die zischelnden Muhmen und Basen, Die merkten's und haben gelacht.

#### 18.

Am fernen Horizonte Erscheint, wie ein Nebelbilb, Die Stadt mit ihren Thürmen, In Abenddämm'rung gehüllt.

Ein feuchter Windzug frauselt Die graue Wasserbahn; Mit traurigem Tacte rubert Der Schiffer in meinem Kahn.

Die Sonne hebt sich noch einmal Leuchtend vom Boben empor. Und zeigt mir jene Stelle, Wo ich bas Liebste verlor.

#### 19.

Sei mir gegrüßt, bu große, Geheimnisvolle Stabt, Die einst in ihrem Schooße Mein Liebchen umschlossen hat.

Sagt an, ihr Thurme und Thore, Wo ist die Liebste mein? Euch hab' ich sie anvertrauet, 3hr folltet mir Burge fein.

Unschulbig sind bie Thurme, Sie fonnten nicht von ber Stell', Als Sie mit Koffern und Schachteln Die Stadt verlassen so schnell.

Die Thore jeboch, die ließen Mein Liebchen entwischen gar ftill; Ein Thor ist immer willig, Wenn eine Thörin will.

### 20.

So wandl' ich wieber ben alten Beg, Die wohlbefannten Gassen; 3ch fomme von meiner Liebsten Saus, Das steht so leer und verlassen.

Die Straßen sind boch gar zu eng'! Das Pflaster ift unerträglich! Die Häuser fallen mir auf ben Ropf! Ich eile so viel als möglich!

#### 21.

Ich trat in jene Hallen, Bo fie mir Treue versprochen; Bo einst ihre Thränen gefallen, Sind Schlangen hervor gefrochen.

#### 22.

Still ift bie Nacht, es ruhen bie Gaffen, In biesem Sause wohnt mein Schap; Sie hat schon längst bie Stabt verlassen, Doch steht noch bas Saus auf bemselben Plap.

Da fteht auch ein Mensch und starrt in bie Dobe Und ringt bie Danbe, vor Schmerzensgewalt; Mir graust es, wenn ich sein Antlit sehe,— Der Mond zeigt mir meine eigne Gesta't. Du Doppelgänger, bu bleicher Gefelle! Bas äffst bu nach meinem Liebesleib, Das mich gequalt auf bieser Stelle, So manche Nacht in alter Zeit.

#### 23.

Wie fannst bu ruhig schlafen, Und weist, ich lebe noch? Der alte Jorn kommt wieber, Und bann gerbrech' ich mein Joch.

Rennst du das alte Liedchen: Wie einst ein tobter Anab' Um Mitternacht die Geliebte Zu sich geholt in's Grab?

Glaub' mir, bu wunderschönes, Du wunderholdes Rind, Ich lebe und bin noch ftarfer Als alle Tobten sind!

#### 24.

"Die Jungfrau schläft in ber Kammer, Der Mond schaut zitternb hinein; Da braußen singt es und klingt es, Mie Walzermelobein.

Ich will mal schau'n aus bem Fenster, Wer brunten stört meine Ruh'. Da steht ein Tobtengerippe, Und sibelt und fingt bazu:

Saft einst mir ben Tanz versprochen Und hast gebrochen bein Wort, Und heut ist Ball auf bem Kirchhof, Komm mit, wir tanzen bort.

Die Jungfrau ergreift es gewaltig, Es lodt fie hervor aus bem Haus; Sie folgt bem Gerippe, bas singend Und sibelnd schreitet voraus.

Es fibelt und tängelt und hupfet, Und klappert mit seinem Gebein, Und nicht und nicht mit bem Schabel Unheimlich im Monbenschein."

#### 25.

3ch ftant in bunkeln Träumen Und ftarrte ihr Bilbnig an, Und bas geliebte Antlit Deimlich ju leben begann.

Um ihre Lippen gog sich Ein Lächeln wunderbar. Und wie von Wehmuthethranen Erglängte ihr Augenpaar.

Auch meine Thränen floffen Mir von ben Wangen herab — Und ach, ich fann es nicht glauben, Daß ich Dich verloren hab'!

#### 26.

Ich unglüdsel'ger Atlas! eine Welt, Die ganze Welt ber Schmerzen muß ich tragen, Ich trage Unerträglichfeit, und brechen Will mir bas herz im Leibe.

Du ftolges Berg! bu haft es ja gewollt, Du wolltest glüdlich fein, unendlich gludlich Ober unendlich elend, stolges Berg, Und jepo bist bu elend.

#### 27.

Die Jahre kommen und geben, Geschlechter steigen in's Grab, Doch nimmer vergeht bie Liebe, Die ich im Bergen bab'. Nur einmal noch möcht' ich bich sehen, Und sinken vor dir auf's Anie, Und sterbend zu dir sprechen: Madame, ich liebe Sie!

#### 28.

Mir träumte: schaurig schaute ber Monb, Und traurig schienen die Sterne; Es trug mich zur Stadt, wo Liebchen wehnt, Biel hundert Meilen ferne.

Er hat mich zu ihrem hause geführt, Ich füßte bie Steine ber Treppe, Die oft ihr kleiner Fuß berührt, Und ihres Kleibes Schleppe.

Die Nacht war lang, die Nacht war talt, Es waren fo falt die Steine; Es lugt' aus dem Fenster die blaffe Gestalt, Beleuchtet vom Mondenscheine.

#### 29.

Was will biese einsame Thräne? Sie trübt mir ja ben Blick. Sie blieb aus alten Zeiten In meinem Auge zuruck.

Sie hatte viel leuchtenbe Schwestern, \* Die alle zerstoffen sind, Mit meinen Qualen und Freuben, Zerstossen in Nacht und Wind.

Wie Nebel sind auch zerflossen Die blauen Sternelein, Die mir jene Freuden und Qualen Gelächelt in's Herz hinein. Ach meine Liebe felber Berfloß wie eitel hauch! Du alte, einsame Thrane, Berfliege jepunber auch.

#### 30.

Der bleiche, herbstliche Salbmond Lugt aus ben Wolfen heraus; Gang einsam liegt auf bem Kirchhof' Das stille Pfarrerhaus.

Die Mutter liest in ber Bibel, Der Sohn, ber starret in's Licht, Schlastrunken behnt sich bie ält're, Die jüngere Tochter spricht:

Ach Gott! wie Einem die Tage Langweilig hier vergeh'n; Nur wenn sie Einen begraben, Bekommen wir etwas zu sehn.

Die Mutter fpricht zwischen bem Lefen Du irrft, es ftarben nur Bier, Seit man beinen Bater begraben, Dort an ber Rirchhofsthur'.

Die alt're Tochter gahnet: 3ch will nicht verhungern bei Euch, 3ch gebe morgen zum Grafen, Und ber ist verliebt und reich.

Der Sohn bricht aus in Lachen: Drei Jäger zechen im Stern, Die machen Gold, und lehren Mir bas Geheimniß gern.

Die Mutter wirft ihm bie Bibel In's mag're Gesicht hinein: So willst bu, Gottverfluchter, Ein Strafenräuber sein! Sie hören pochen an's Fenster Und sehn eine winkende Sand; Der tobte Bater steht draugen Im schwarzen Pred'gergewand.

#### 31.

Das ist ein schlechtes Wetter, Es regnet und stürmt und schnei't; Ich sie am Fenster und schaue Dinaus in die Dunkelheit.

Da schimmert ein einsames Lichtchen, Das wandelt langsam fort; Ein Mütterchen mit dem Laternchen Wankt über die Straße dort.

Ich glaube, Mehl und Eier Und Butter faufte sie ein; Sie will einen Kuchen backen Für's große Töchterlein.

Die liegt zu Saus im Lehnstuhl, Und blinzelt schläfrig in's Licht; Die goldnen Loden wallen Ueber bas suße Gesicht.

#### 32

Man glaubt, daß ich mich gräme In bitter'm Liebesleid, Und endlich glaub' ich es selber, So gut wie andre Leut'.

Du Kleine mit großen Augen, Ich hab' es bir immer gesagt, Daß ich bich unsäglich liebe, Daß Liebe mein herz zernagt.

Doch nur in einsamer Rammer Sprach ich auf solche Art, Und ach! ich hab' immer geschwiegen In beiner Gegenwart. Da gab es bofe Engel, Die hielten mir zu ben Mund; Und ach! burch bofe Engel Bin ich fo elenb jepund.

33.

Deine weichen Lilienfinger, Könnt' ich fie noch einmal fuffen, Und fie bruden an mein herz, Und vergehn in ftillem Weinen!

Deine flaren Beilchenaugen Schweben vor mir Tag und Racht. Und mich qualt es: was bedeuten Diefe füßen, blauen Rathfel?

#### 34.

"Dat fie sich benn nie geaußert Ueber bein verliebtes Wefen? Konntest bu in ihren Augen Niemals Gegenliebe lesen?

Konntest bu in ihren Augen Riemals bis jur Seele bringen? Und bu bist ja sonft fein Efel, Theurer Freund, in folchen Dingen.

#### 35.

Sie liebten sich beibe, boch feiner Wollt' es bem andern gestehn; Sie fahen sich an fo feindlich, Und wollten vor Liebe vergehn.

Sie trennten fich enblich und fah'n fich Rur noch zuweilen im Traum; Sie waren längst gestorben, Und wußten es selber faum.

Und als ich Euch meine Schmerzen geflagt, Da habt Ihr gegähnt und nichts gefagt; Doch als ich sie zierlich in Berse gebracht, Da habt Ihr mir große Elogen gemacht.

#### 37.

3ch rief ben Teufel und er fam, Und ich sah ihn mit Berwund'rung an. Er ist nicht häßlich und ist nicht labm, Er ift ein lieber scharmanter Mann. Ein Mann in seinen besten Jahren, Berbindlich und höflich und welterfahren. Er ift ein gescheuter Diplomat, Und fpricht recht fcon über Rirch' und Staat. Blag ift er etwas, boch ift es fein Bunder, Sansfritt und Begel stubirt er jegunber. Gein Lieblingspoet ift noch immer Fouque. Doch will er nicht mehr mit Rritik fich befassen, Die hat er jett gänglich überlassen Der theuren Großmutter Befate. Er lobte mein juristisches Streben, Dat früher sich auch bamit abgegeben. Er fagte, meine Freundschaft fei Ihm nicht zu theuer, und nickte babei, Und frug ob wir und früher nicht Schon einmal gesehn bei'm fpan'schen Besandten ? Und als ich recht befah sein Besicht, Fand ich in ihm einen alten Bekannten.

38.

Mensch, verspotte nicht ben Teufel, Rurz ist ja die Lebensbahn, Und die ewige Berbammniß Ift fein bloger Pöbelwahn. Mensch, bezahle beine Schulben, Lang ist ja bie Lebensbahn, Und bu mußt noch manchmal borgen, Wie bu es so oft gethan.

## 39.

Die heil'gen brei Kön'ge aus Morgenland, Sie frugen in jedem Städlchen. Bo geht der Weg nach Bethlehem, Ihr lieben Buben und Mädchen?

Die Jungen und Alten, sie wußten es nicht, Die Könige zogen weiter; Sie folgten einem golbenen Stern, Der leuchtete lieblich und heiter.

Der Stern blieb stehn über Josephs Daus, Da' sind sie hineingegangen; Das Dechslein brüllte, bas Kindlein schrie, Die heil'gen brei Könige sangen.

### 40.

Mein Kind, wir waren Rinder, 3wei Kinder, flein und froh; Wir frochen in's Duhnerhauschen und ftedten und unter bas Strob.

Mir frahten wie die Sahne, Und famen Leute vorbei— Riferifüh! sie glaubten, Es ware Sahnengeschrei.

Die Risten auf unferem Bofe, Die tapezirten wir aus, Und wohnten brin beifammen, Und machter ein vornehmes Dans. Des Nachbars alte Rape Ram öfters zum Besuch; Wir machten ihr Budling' und Knire, Und Complimente genug.

Wir haben nach ihrem Befinden Beforglich und freundlich gefragt; Wir haben feitdem baffelbe Mancher alten Kape gefagt.

Wir saßen auch oft und sprachen Bernünftig, wie alte Leut', Und flagten, wie Alles besser Gewesen zu unserer Zeit;

Wie Lieb' und Treu' und Glauben Berschwunden aus der Welt, Und wie so theuer der Kaffec, Und wie so rar das Geld! — —

Vorbei sind die Kinderspiele, Und Alles rollt vorbei, — Das Gelb und die Welt und die Zeiten, Und Glauben und Lieb' und Treu'.

#### 41.

Das herz ist mir bedrückt, und sehnlich Gebenke ich ber alten Zeit; Die Welt war damals noch so wöhnlich, Und ruhig lebten hin die Leut'.

Doch jest ist alles wie verschoben, Das ist ein Drängen! eine Noth! Gestorben ist ber Derrgott oben, Und unten ist ber Teufel tobt.

Und Alles schaut so grämlich trübe, Und frausverwirrt und morsch und kalt, Und wäre nicht das Bischen Liebe, So gab' es nirgends einen Halt.

Wie ber Mond sich leuchtent bränget, Durch ben bunkeln Wolkenflor, Also taucht aus bunkeln Zeiten Mir ein lichtes Bilb hervor.

Safen all auf bem Berbede, Juhren ftolz hinab ben Rhein, Und die sommergrünen Ufer Glühn im Abendsonnenschein.

Sinnend faß ich zu ben Füßen Einer Dame, schön und hold; In ihr liebes, bleiches Antlit Spielt' bas rothe Sonnengolb.

Lauten flangen, Buben sangen, Bunderbare Fröhlichfeit! Und ber himmel wurde blauer, Und bie Seele wurde weit.

Mährchenhaft vorüberzogen Berg und Burgen, Wald und Au's Und bas alles fah ich glänzen In bem Aug' ber schönen Frau.

#### 43.

Im Traum fah ich bie Geliebte Ein banges, befümmertes Weib, Berwelft und abgefallen Der fonst so blübenbe Leib.

Ein Kind trug sie auf bem Arme, Ein andres führt sie an der Sand, Und sichtbar ist Armuth und Trübfal Am Gang und Blid und Gewand.

Sie schwanfte über ben Marftplas Und ba begegnet sie mir, Und sieht mich an, und ruhig Und schmerzlich fag' ich ju ihr:

Komm mit nach meinem Sause, Denn bu bist blaß und frank; Ich will burch Fleiß und Arbeit Dir schaffen Speis' und Trank.

Ich will auch pflegen und warten Die Kinber, die bei dir find, Bor Allem aber dich selber, Du armes, unglückliches Kind.

Ich will bir nie erzählen, Daß ich bich geliebet hab', Und wenn bu ftirbst, so will ich Weinen auf beinem Grab.

#### 44.

"Theurer Freund! was soll es nüpen, Stets bas alte Lieb zu leiern! Willft bu ewig brütenb sigen Auf ben alten Liebes-Giern!

Ach! bas ift ein ewig Gattern, Aus ben Schalen friechen Rüchlein, Und fie piepsen und fie flattern, Und bu sperrft fie in ein Büchlein!"

#### 45.

Werbet nur nicht ungebulbig, Wenn von alten Schmerzenstlängen Manche noch vernehmlich flingen In ben neuesten Gefängen.

Wartet nur, es wirb verhallen Diefes Echo meiner Schmerzen, Und ein neuer Lieberfrühling Sprießt aus bem geheilten Berzen.

Nun ift es Zeit, daß ich mit Berftand Mich aller Thorbeit entled'ge; Ich hab' fo lang als ein Comöbiant Mit dir gespielt die Comödie.

Die prächt'gen Coulissen, sie waren bemalt 3m hochromantischen Style, Mein Rittermantel hat golbig gestralt, Ich fühlte die seinsten Gefühle.

Und nun ich mich gar fäuberlich Des tollen Tanbs entled'ge, Noch immer elend fühl' ich mich, Als spielt ich noch immer Comobie.

Ach Gott! im Scherz und unbewußt Sprach ich was ich gefühlet; Ich hab' mit bem eignen Tob in ber Bruft Den sterbenben Fechter gespielet.

#### 47.

Den König Wiswamitra Den treibt's ohne Rast und Ruh', Er will burch Kampf und Büßung Erwerben Wasischtas Ruh.

D, König Wiswamitra, D, welch ein Ochs bift bu, Dag bu so viel fämpfest und bugest, Und Alles für eine Ruh!

#### 48.

Derz, mein Berg fei nicht beflommen, Und ertrage bein Geschid, Rener Frühling giebt zurud, Bas ber Binter bir genommen. Und wie viel ist bir geblieben! Und wie schön ist noch bie Welt! Und, mein Berg, was bir gefällt, Alles, Alles barfst bu lieben!

# 49.

Du bist wie eine Blume, So hold und schön und rein; Ich schau' bich an, und Wehmuth Schleicht mir in's herz hinein.

Mir ift, als ob ich bie Banbe Auf's Saupt bir legen follt', Betenb, baß Gott bich erhalte So rein und schön und holb.

# 50.

Rind! Es ware bein Berberben. Und ich geb' mir felber Mühe, Dag bein liebes Berg in Liebe Nimmermehr für mich erglühe.

Nur bag mir's fo leicht gelinget, Bill mich bennoch fast betrüben, Und ich bente manchmal bennoch: Möchtest bu mich bennoch lieben.

# 51.

Wenn ich auf bem Lager liege, In Nacht und Kiffen gehüllt, So schwebt mir vor ein sußes, Anmuthig liebes Bilb.

Wenn mir ber stille Schlummer Geschlossen die Augen kaum, So schleicht das Bilb sich leise Hinein in meinen Traum Doch mit bem Traum bes Morgene Berrinnt es nimmermehr; Dann trag' ich es im herzen Den gangen Tag umber.

# 52.

Mäbchen mit bem rothen Münden. Mit ben Aeuglein füß und flar, Du mein liebes, fleines Mädchen, Deiner benf' ich immerbar.

Lang ift heut ber Winterabend, Und ich möchte bei bir sein, Bei bir sipen, mit bir schwagen, Im vertrauten Kämmerlein.

An die Lippen wollt' ich pressen Deine fleine, weiße hand, Und mit Thränen sie benegen, Deine fleine, weiße hand.

# 53.

Mag ba braußen Schnee sich thurmen, Mag es hageln, mag es stürmen, Klirrend mir an's Fenster schlagen Nimmer will ich mich beflagen, Denn ich trage in der Brust Liebchens Bild und Frühlingslust.

#### 54.

Andere beten gur Madonne, Undere auch zu Paul und Poters Ich seboch, ich will nur beten, Nur zu bir, bu fcone Sonne. Gieb mir Ruffe, gieb mir Wonne, Sei mir gütig, sei mir gnäbig, Schönste Sonne unter ben Mäbchen, Schönstes Mäbchen unter ber Sonne!

# 55.

Berrieth mein blasses Angesicht Dir nicht mein Liebeswehe? Und willst du, daß der stolze Mund Das Bettlerwort gestehe?

D, bieser Mund ift gar zu ftolz, Und fann nur fussen und scherzen; Er spräche vielleicht ein höhnisch Wort. Während ich sterbe vor Schmerzen.

# 56.

Theurer Freund, bu bift verliebt, Und bich qualen neue Schmerzen; Dunfler wird es bir im Ropf', Beller wird es bir im herzen.

Theurer Freund, bu bist verliebt, Und bu willst es nicht bekennen, Und ich seh' bes Herzens Gluth Schon durch beine Weste brennen.

#### 57.

Ich wollte bei bir weilen, Und an beiner Seite ruhn; Du mußtest von mir eilen, Du hattest viel zu thun.

Ich sagte, bag meine Seele Dir gänzlich ergeben sei; Du lachtest aus voller Kehle, Und machtest 'nen Ani- babei. Du haft noch mehr gesteigert Mir meinen Liebesverbruß, Und haft mir fogar verweigert Um Ende den Abschiedsfuß.

Glaub' nicht, daß ich mich erschieße, Wie schlimm auch die Sachen ftehn! Das Alles, meine Guge, Ift mir schon einmal geschehn.

# 58.

Saphire find die Augen bein, Die lieblichen, die füßen; — D, dreimal glücklich ift ber Mann, Den fie mit Liebe begrüßen.

Dein Berg, es ift ein Diamant, Der edle Lichter sprühet; — D, breimal glücklich ift ber Mann, Für ben es liebend glühet.

Nubinen sind die Lippen bein, Man fann nicht schön're seben;— D, dreimal glücklich ift ber Mann, Dem sie die Liebe gestehen.

D, feunt'ich nur ben glücklichen Mann, D, baß ich ihn nur fante, So recht allein im grünen Walb, Sein Glück hatt' balb ein Ente.

## 59.

Dabe mich mit Liebedreben Bestgelogen an bein Berg, Und, verstrickt in eignen Faben, Birb zum Ernfte mir mein Scherg. Wenn bu bich mit vollem Rechte, Scherzend jest von mir entfernft, Nah'n fich mir bie Söllenmächte, Und ich schieß' mich tobt im Ernft.

#### 60.

Bu fragmentarisch ist Welt und Leben,
Ich will mich zum beutschen Professor begeben,
Der weiß bas Leben zusammen zu setzen,
Und er macht ein verständlich System baraus;
Mit seinen Nachtmüßen und Schlasrocksenen Stopst er bie Lücken bes Weltenbau's.

# 61.

Sie haben heut' Abend Gesellschaft, Und das Haus ist lichterfüllt. Dort oben am hellen Fenster Bewegt sich ein Schattenbilb.

Du schaust mich nicht, im Dunkeln Steh' ich hier unten allein; Noch wen'ger kannst bu schauen In mein bunkles Derz hinein.

Mein dunkles Herze liebt bich, Es liebt bich und es bricht, Und bricht und zuckt und verblutet, Aber du siehst es nicht.

# 62.

Ich wollt', meine Schmerzen ergössen, Sich all' in ein einziges Wort, Das gab' ich ben luftigen Winben, Die trügen es lustig fort. Sie tragen zu bir, Geliebte, Das schmerzerfüllte Wort; Du hörst es zu jeber Stunde, Du hörst es an jebem Ort.

Und hast bu zum nächtlichen Schlummer Geschlossen bie Augen kaum, So wird bich mein Wort verfolgen Bis in ben tiefsten Traum.

#### 63.

Du hast Diamanten und Perlen Sast Alles, was Menschenbegehr, Und hast die schönsten Augen — Mein Liebchen, was willt bu mehr?

Auf beine schönen Augen Sab? ich ein ganges Beer Bon ewigen Liebern gebichtet — Mein Liebchen, was willft bu mehr ?

Mit beinen schönen Augen Saft bu mich gequält fo fehr, Und haft mich zu Grunde gerichtet— Mein Liebchen, was willt bu mehr?

#### 64.

Wer zum erstenmale liebt, Sei's auch glüdlos, ift ein Gott; Aber wer zum zweitenmale Glüdlos liebt, ber ift ein Narr.

Ich, ein solcher Narr, ich liebe Wieber ohne Gegenliebe! Sonne, Mond und Sterne lachen, Und ich lache mit und — fterbe.

Bu der Lauheit und der Flauheit Deiner Seele paßte nicht Meiner Liebe wilbe Rauheit, Die sich Bahn durch Felsen bricht.

Du, bu liebtest bie Chausseen In ber Liebe, und ich schau Dich am Arm bes Gatten geben, Eine brave, schwang're Frau.

#### 66.

Gaben mir Rath und gute Lehren, Ueberschütteten mich mit Ehren, Sagten, daß ich nur warten follt', Saben mich protegiren gewollt.

Aber bei all ihrem Protegiren, Hätte ich können vor hunger frepiren, Wär' nicht gekommen ein braver Mann, Wacker nahm er sich meiner an.

Braver Mann! Er schafft mir zu effen! Will es ihm nie und nimmer vergeffen! Schabe, baß ich ihn nicht fuffen kann! Denn ich bin selbst bieser brave Mann.

#### 67.

Diesen liebenswürd'gen Jüngling Kann man nicht genug verehren; Oft traktirt er mich mit Austern, Und mit Rheinwein und Liquören.

Bierlich sist ihm Rock und höschen, Doch noch zierlicher die Binde, Und so kommt er jeden Morgen, Fragt, ob ich mich wohlbefinde; Spricht von meinem weiten Ruhme, Meiner Unmuth, meinen Wigen; Eifrig und geschäftig ift er Mir zu bienen, mir zu nupen.

Und bes Abends, in Gefellichaft, Mit Segeistertem Gesichte, Deklamirt er vor ben Damen Meine göttlichen Gebichte.

D, wie ist es hoch erfreulich, Solchen Jüngling noch zu finden, Jest in unserer Zeit, wo täglich Mehr und mehr die Bessern schwinden

#### 68.

Mir träumt': ich bin ber liebe Gott, Und sit' im himmel broben, Und Englein siten um mich ber, Die meine Verse loben.

Und Ruchen eff' ich und Confett Bur manchen lieben Gulben, Und Karbinal trint' ich babei, Und habe feine Schulben.

Doch Langeweile plagt mich febr, Ich wollt', ich war' auf Erben, Und war' ich nicht ber liebe Gott, Ich könnt' bes Teufels werben.

Du langer Engel Gabriel, Geh', mach' bich auf bie Sohlen, Und meinen theuren Freund Eugen Sollft bu berauf mir helen.

Such' ihn nicht im Collegium, Such' ihn beim Glas Tokaper; Such' ihn nicht in ber hetwigskirch, Such' ihn bei Mamfell Meper. Da breitet aus sein Flügelpaar Und fliegt herab ber Engel, Und packt ihn auf, und bringt herauf Den Freund, ben lieben Bengel.

Ja, Jung', ich bin ber liebe Gott Und ich regier' die Erbe! Ich hab's ja immer dir gesagt, Daß ich was Rechts noch werbe.

Und Wunder thu' ich alle Tag, Die sollen dich entzücken, Und dir zum Spaße will ich heut' Die Stadt Ir-Ir beglücken.

Die Pflastersteine auf ber Straß', Die sollen jest sich spalten, Und eine Auster, frisch und klar, Soll jeber Stein enthalten.

Ein Regen von Zitronensaft Soll thauig sie begießen, Und in ben Straßengössen soll Der beste Rheinwein fließen.

Wie freuen bie Ir-Irer fich, Sie gehen schon an's Fressen; Die herren von bem Landgericht, Die saufen aus ben Gössen.

Die freuen bie Poeten sich Bei solchem Götterfrage! Die Leutnants und die Fähnderichs, Die leden ab die Strafe.

Die Leutnants und die Fähnberichs Das sind die klügsten Leute, Sie benken, alle Tag' geschieht Kein Bunder so wie heute.

Bon iconen Lippen fortgebrängt, getrieben Aus iconen Armen, bie uns fest umschlossen! Ich ware gern noch einen Tag geblieben, Doch kam ber Schwager ichon mit seinen Rossen.

Das ift bas Leben, Kind, ein ewig Jammern, Ein ewig Abschiebnehmen, ew'ges Trennen! Konnt' benn bein Berg bas mein'ge nicht umflammern! Dat selbst bein Auge mich nicht halten können ?

#### 70.

Wir fuhren allein im bunkeln Postwagen bie ganze Racht; Wir ruhten einanber am herzen, Wir haben gescherzt und gelacht.

Doch als es Morgens tagte, Mein Kind, wie staunten wir! Denn zwischen und saß Amor Der blinde Passagier.

# 71.

Das weiß Gott, wo sich die tolle Dirne einquartieret hat; Fluchend, in bem Negenwetter, Lauf ich durch die ganze. Stadt.

Bin ich boch von einem Gasthof Nach bem anbern hingerannt, Und an jeben groben Rellner Sab' ich mich umsonft gewandt.

Da erblick' ich fie am Fenster, Und sie winkt und kichert hell. Konnt' ich wissen, bu bewohntest, Mäbchen, solches Pracht-Hotel?

Die bunfle Träume ftehen Die Säuser in langer Reih'; Tief eingehüllt im Mantel Schreite ich schweigend vorbei.

Der Thurm ber Cathebrale, Berkundet bie zwölfte Stund': Mit ihren Reizen und Kuffen Erwartet mich Liebchen jepund.

Der Mond ist mein Begleiter, Er leuchtet mir freundlich vor; Da bin ich an ihrem Sause, Und freudig ruf' ich empor:

Ich banke bir, alter Bertrauter, Dag bu meinen Weg erhellt; Jest will ich bich entlassen, Jest leuchte ber übrigen Welt!

Und findest du einen Berliebten, Der einsam flagt sein Leid, So trost' ihn, wie bu mich selber Getroftet in alter Zeit.

# 73.

In ben Kussen, welche Lüge! Welche Wonne in bem Schein! Ach, wie süß ist bas Betrügen, Süßer bas Betrogensein!

Liebchen, wie bu bich auch wehreft, Weiß ich boch, was bu erlaubst; Glauben will ich, was bu schwörest, Schwören will ich, was bu glaubst.

Auf beinen schneeweißen Busen, Dab' ich mein Saupt gelegt, Und heimlich kann ich behorchen, Was bir bein herz bewegt.

Er blafen bie blauen Sufaren, Und reiten zum Thore herein, Und morgen will mich verlaffen Die Bergallerliebste mein.

Und willst du mich morgen verlassen, So bist du boch heute noch mein, Und in beinen schönen Armen Will ich boppelt selig sein.

# 75.

Es blasen bie blauen Sufaren, Und reiten zum Thore hinaus; Da komm ich, Geliebte, und bringe Dir einen Rosenstrauß.

Das war eine wilbe Wirthschaft, Biel Bolf und Kriegesplag'! Sogar in beinem Gerzchen Biel Einquartierung lag.

76.

Dabe auch in jungen Jahren, Manches bitt're Leib erfahren Bon ber Liebe Gluth. Doch bas Holz ist gar zu theuer, Und erlöschen will bas Feuer, Ma foi! und bas ift gut. Das bebenke, junge Schöne, Schicke fort die dumme Thräne, Und den dummen Liebesharm. Ist das Leben dir geblieben, So vergiß das alte Lieben, Ma foi! in meinem Arm.

#### 77.

Doch bie Kastraten klagten, Als ich meine Stimm' erhob; Sie klagten und sie sagten: Ich fänge viel zu grob.

Und lieblich erhoben sie alle Die kleinen Stimmelein, Die Trillerchen, wie Krystalle, Sie klangen so fein und rein.

Sie sangen von Liebessehnen, Bon Lieb' und Liebeserguß; Die Damen schwammen in Thränen, Bei solchem Runftgenuß.

# 78.

3ch hab' Euch im besten Juli verlassen Und finde Euch wieder im Januar; 3hr saßet bamals so recht in ber Site, Jest seib 3hr gefühlt und falt sogar.

Balb scheib' ich nochmals, und komm' ich einst wieber, Dann seib Ihr weber warm noch kalt, Und iiber Eure Gräber schreit' ich, Und bas eigene herz ist arm unt alt.

Bist bu wirklich mir so feindlich, Bist bu wirklich ganz verwandelt? Aller Welt will ich es klagen, Dag du mich so schlecht behandelt.

D, Ihr unbanfbaren Lippen, Sagt, wie fonnt Ihr Bofes fagen Bon bem Manne, ber so liebenb Euch gefüßt in schönen Tagen.

# 80.

Ach bie Augen find es wieber, Die mich einst so lieblich grußten, Und es sind bie Lippen wieber, Die mir's Leben einst versüften.

Auch die Stimme ift es wieder, Die ich einft so gern gehöret; Nur ich felber bin's nicht wieder, Bin verändert heimgekehret.

Bon ben weißen, schönen Armen Fest und liebevoll umschlossen, Lieg' ich jest an ihrem Herzen, Dumpfen Sinnes und verbrossen.

# 81.

Auf ben Mällen Salamankas Sind die Lüfte lind und labend; Dort, mit meiner holben Donna, Wandle ich am Sommerabend.

Um ben schlanken Leib ber Schönen Sab' ich meinen Arm gebogen, Und mit sel'gem Finger fühl' ich Ihres Busens ftolges Mogen. Dech ein ängstliches Gestüster Bieht sich burch bie Lindenbäume, Und ber bunkte Mühlbach unten Murmelt bose, lange Träume.

"Ach, Sennora, Ahnung sagt mir: Einst wirb man mich relegiren, Und auf Salamankas Wällen Geh'n wir nimmermehr spazieren."

#### 82.

Raum sahen wir uns, und an Augen und Stimme Merft' ich, bag bu mir gewogen bist; Und stand nicht babei die Mutter, die schlimme, Ich glaube, wir hatten uns gleich gefüßt.

Und morgen verlasse ich wieber bas Stäbtchen, Und eile fort im alten Lauf; Dann lauert am Fenster mein blondes Mäbchen Und freundliche Gruße werf' ich hinauf.

# 83.

Ueber die Berge steigt schon die Sonne, Die Lämmerheerde läutet fern: Mein Liebchen, mein Lamm, meine Sonne und Wonne, Noch einmal säh' ich dich gar zu gern!

Ich schaue hinauf, mit spähenber Miene — Leb' wohl, mein Kind, ich wandre von hier! Bergebens! Es regt sich keine Garbine; — Sie liegt noch und schläft, und träumt von mir.

#### 84.

Bu Salle auf bem Markt, Da stehn zwei große Löwen. Ei, bu hallischer Löwentrop, Wie hat man bich gezähmet! Bu Salle auf bem Markt, Da steht ein großer Riefe. Er hat ein Schwert und regt sich nicht, Er ist vor Schreck versteinert.

Bu halle auf bem Markt, Da steht eine große Kirche. Die Burschenschaft und die Landsmannschaft, Die haben bort Plag zum Beten.

# 85.

Dämmernd liegt ber Sommerabend Ueber Walb und grünen Wiesen; Goldner Mond, am blauen himmel, Strahlt herunter, buftig labend.

An bem Bache girpt bie Grille, Und es regt fich in bem Baffer, Und ber Wand'rer hört ein Platichern, Und ein Athmen in ber Stille.

Dorten, an bem Bach alleine, Babet sich die schöne Elfe; Arm und Nacken, weiß und lieblich, Schimmern in bem Monbenscheine.

#### 86.

Nacht liegt auf ben fremben Wegen, — Rrantes herz und mübe Glieber; — Ach, ba fließt, wie stiller Segen, Guger Mont, bein Licht hernieber.

Suger Mond mit beinen Strabeen Scheucheft bu bas nächt'ge Grauen; Es gereinnen meine Qualen, Und bie Augen überthauen.

Der Tob bas ist bie fühle Racht, Das Leben ist ber schwüle Tag. Es bunfelt schon, mich schläfert, Der Tag hat mich mub' gemacht.

Ueber mein Bett erhebt sich ein Baum, Drin singt bie junge Nachtigall; Sie singt von lauter Liebe, Ich hör' es sogar im Traum.

88.

"Sag', wo ist bein schönes Liebchen, Das bu einst so schön befungen, Als die zaubermächt'gen Flammen Bunterbar bein Berz burchbrungen ?"

Jene Flammen sind erloschen, Und mein Berg ift falt und trübe. Unt dies Büchlein ift die Urne Mit ber Asche meiner Liebe.

THE RESERVE TO THE RE LT - L- KME 190 1 100 1 110.77.192

# Die Harzreise.

(1824.)

Nichts ift dauernb, als ber Wechfel; nichts beständig, als ber Teb. Jeber Schlag bes Derzens ichlägt uns eine Bunbe, und bas leben ware ein ewiges nerbluten, wenn nicht bi Dichtfunft ware. Sie gewährt uns, was uns die Natur versagt: eine golbene Beit, bie nicht roftet, einen Frühling, ber nicht abblutt, wolfenloses Glud und ewige Jugenb

Barne.

Schwarze Röcke, seib'ne Strümpfe, Weiße, hösliche Manschetten, Sanfte Reben, Embrassiren— Ach, wenn sie nur Bergen hätten!

Derzen in ber Bruft, und Liebe, Warme Liebe in bem Bergen — Uch, mich töbtet ihr Gesinge Bon erlog'nen Liebesschmerzen.

Auf bie Berge will ich fleigen, Wo bie frommen Sütten stehen, Wo bie Brust sich frei erschließet, Und bie freien Lüfte wehen.

Auf bie Berge will ich steigen, Wo bie bunkeln Tannen ragen, Bache rauschen, Bögel singen, Und bie ftolgen Wolken jagen. Lebet wohl, ihr glatten Sale, Glatte Berren! Glatte Frauen! Auf bie Berge will ich steigen, Lachend auf Euch nieberschauen.

Die Stadt Göttingen, berühmt burch ihre Burfte und Univerfitat, gehort bem Ronige von Sannover, und enthalt 999 Feuerstellen, biverse Rirchen, eine Entbindungeanstalt, eine Sternwarte, einen Rarger, eine Bibliothef und einen Rathofeller, wo bas Bier fehr gut ift. Der vorbeifliegende Bach heißt "bie Leine," und bient bes Commers jum Baben; bas Baffer ift febr falt und an einigen Orten fo breit, bag Lüber wirklich einen großen Unlauf nehmen mußte, ale er hinüber fprang. Die Stadt felbft ift fcon und gefällt einem am beften, wenn man fie mit bem Ruden anfieht. Gie muß fon fehr lange fteben; benn ich erinnere mich, ale ich vor fünf Jahren bort immatrifulirt und balb barauf fonfiliirt murbe, hatte fie icon baffelbe graue, altfluge Unfeben, und war icon vollständig eingerichtet mit Schnurren, Pudeln. Differtagionen, Theedansants, Bajderinnen, Compendien, Taubenbraten Buelfenorben, Promogionefutiden, Pfeifenfopfen, Sofrathen, Juftigratben, Relegazionerathen, Profaren und anderen Faren. Einige behaupten fogar, bie Stadt fei gur Beit ber Bolfermanberung erbant worben, jeber beutiche Stamm habe bamale ein ungebundenes Eremplar feiner Mitglieder barin gurudgelaffen, und bavon fammten alle bie Banbalen, Friefen, Schmaben, Teutonen. Sachsen, Thuringer u. f. w., bie noch heut gu Tage in Göttingen, borbenweis, und geschieben burch Farben ber Mugen und ber Pfeifenquafte über bie Beenterftrage einherzichen, auf ben blutigen Bablftatten ber Rafenmühle, bee Ritichenfruge und Bovbend fich ewig unter einander berumfolagen, in Gitten und Gebräuchen, noch immer wie gur Beit ber Bolferwanderung bahinleben, und theils burch ihre Duces, welche Saurthabne beigen, theils burch ihr uraltes Gefetbuch, welches Comment beißt und in ben legibus barbarorum eine Stelle verbient, regiert merben.

Im Allgemeinen werben bie Bewohner Göttingens eingetheilt in Studenten, Professoren, Philister und Bieh; welche vier Stände boch nichts weniger als ftreng geschieden find. Der Biehstand ift der bedeutenbste. Die Namen aller Studenten und aller ordentlichen und unordentlichen Professoren hier herzuzählen, wäre zu weitläuftig; auch sind mir in diesem Augenblick nicht alle Studentennamen im Gedächtnisse, und unter den Professoren sind manche, die noch gar keinen Namen haben. Die Zahl der Göttinger Philister muß sehr groß sein, wie der Sand, oder besser gesagt, wie Noth am Meer; wahrlich, wenn ich sie des Morgens, mit ihren schnutzigen Gesichtern und weißen

Rechnungen, vor ben Pforten bes akabemischen Gerichtes aufgepflanzt fah, fo mochte ich kaum begreifen, wie Gott nur so viel Lumpenpad erschaffen konnte.

Ausführlicheres über bie Stadt Göttingen läßt sich fehr bequem nachlesen in ber Topographie berselben von R. F. H. Marr. Obzwar ich gegen ben Verfasser, ber mein Arzt war und mir viel Liebes erzeigte, die heiligsten Verpflichtungen hege, fo fann ich boch fein Werk nicht unbebingt empfehlen, und ich muß tabeln, bag er jener falschen Meinung, als hätten bie Göttingerinnen allzugroße Füße, nicht streng genug widerspricht. Ja, ich habe mich sogar feit Jahr und Tag mit einer ernften Widerlegung biefer Meinung beschäftigt, ich habe beshalb vergleichende Anatomie gehört, die feltensten Werke auf ber Bibliothet excerpirt, auf ber Weenberftrage ftunbenlang bie Fuge ber verübergehenden Damen studirt, und in ber grundgelehrten Abhandlung, so bie Resultate Liefer Studien enthalten wird, spreche ich 1° von ben Fugen überhaupt, 20 von ben Füßen bei ben Alten, 30 von ben Füßen ber Elephanten, 40 von ben Fugen ber Göttingerinnen, 50 ftelle ich Alles zusammen, was über biese Fuße auf Ullrichs Garten schon gesagt worben, 60 betrachte ich biese Füße in ihrem Zusammenhang, und verbreite mich bei bieser Gelegenheit auch über Waben, Anie u. f. w., und endlich 7°, wenn ich nur fo großes Papier auftreiben kann, füge ich noch hinzu einige Rupfertafeln mit bem Facsimile Göttingischer Damenfüße. -

Es war noch sehr früh, als ich Göttingen verließ, und ber gelehrte \* \* lag gewiß noch im Bette und träumte wie gewöhnlich: er wandle in einem schinnen Garten, auf bessen Beeten lauter weiße, mit Citaten beschriebene Papierchen wachsen, die im Sonnenlicht lieblich glänzen, und von benen er hier und da mehrere pflückt, und mühsam in ein neues Beet verpflanzt, während die Nachtigallen mit ihren süßesten Tönen sein altes herz erfreuen.

Vor dem Weender Thore begegneten mir zwei eingeborne kleine Schulknaben, wovon der Eine zum Andern sagte: "Mit dem Theodor will ich gar nicht mehr umgehen, er ist ein Lumpenkerl, benn gestern wußte er nicht mal wie der Genitiv von Mensa heißt." So unbedeutend diese Worte klingen, so muß ich sie doch wieder erzählen, ja, ich möchte sie als Stadt-Motto gleich auf das Thor schreiben lassen; benn die Jungen piepen, wie die Alten pfeisen, und jene Worte bezeichnen ganz den engen, trocknen Notizenstolz der hochge-lahrten Georgia Augusta.

Auf ber Chaussee wehte frische Morgenluft, und die Bögel sangen gar freudig, und auch mir wurde allmählig wieder frisch und freudig zu Muthe. Eine solche Erquickung that Noth. Ich war die lette Zeit nicht aus dem Pandektenstall herausgekommen, römische Casuisten hatten mir den Geist wie mit einem grauen Spinnweb überzogen, mein herz war wie eingeklemmt beine I.

wischen ben eifernen Paragraphen selbstfüchtiger Rechtospfteme, bestänbig Hang es mir noch in ben Ohren wie "Tribonian, Juftinian, Bermogenian und Dummerjahn," und ein gartliches Liebespaar, bas unter einem Baume faß, hielt ich gar für eine Corpusjuris-Ausgabe mit verschlungenen Santen. Muf ber Lanbstrage fing es an lebendig zu werben. Milchmabden gogen vorüber; auch Efeltreiber mit ihren grauen Boglingen. Sinter Weente begegneten mir ber Schäfer und Doris. Dieses ift nicht bas ibyllische Paar, wovon Gefiner fingt, fonbern es find wohlbestallte Universitätepebelle, bie wachsam aufpassen muffen, bag fich feine Studenten in Bovben buelliren, und bag feine neuen Ibeen, bie noch immer einige Dezennien vor Göttingen Quarantaine halten muffen, von einem fpefulirenden Privatbogenten eingefcmuggelt werben. Schafer grufte mich fehr follegialifch; benn er ift ebenfalle Schriftsteller, und hat meiner in seinen halbjährigen Schriften oft erwähnt; wie er mich benn auch außerbem oft citirt hat, und, wenn er mich nicht zu Sause fant, immer fo gutig war, bie Citation mit Rreite auf meine Stubenthur zu fcbreiben. Dann und mann rollte auch ein Einspänner porüber, wohlbepadt mit Studenten, die für bie Ferienzeit, ober auch für immer In folch einer Universitätestadt ift ein beständiges Rommen und Abgeben, alle brei Jahre findet man bort eine neue Studentengeneration, bas ift ein ewiger Menschenftrom, wo eine Semesterwelle bie andere fortbrangt, und nur bie alten Profefforen bleiben fteben in biefer allgemeinen Bewegung, unerschütterlich feft, gleich ben Pyramiten Egyptens-nur bag in biefen Uni versitätspyramiden feine Beisheit verborgen ift.

Mus ben Mortenlauben bei Raufchenmaffer fah ich zwei hoffnungevolle Jünglinge hervorreiten. Ein Beibebild, bas bort fein horizontales Sanbwerf treibt, gab ihnen bis auf bie Landstrafe bas Geleit, flatichelte mit geubter Band bie mageren Schenfel ber Pferbe, lachte laut auf, als ber eine Reuter ihr hinten, auf bie breite Spontaneität einige Galanterien mit ber Peitiche überlangte, und ichob fich alebanngen Borben. Die Jünglinge aber jagten nach Rörten, und johlten gar geiftreich, und fangen gar lieblich bas Roffin'sche Lieb: "Trinf Bier, liebe, liebe Life!" Diese Tone borte ich noch lange in ber Gerne; boch bie holben Ganger felbft verlor ich balb völlig aus bem Befichte, fintemal fie ihre Pferbe, bie im Grunde einen beutich lang. famen Charafter zu haben ichienen, gar entjeglich aufpornten und vorwärte. Nirgende wird bie Pferbeschinderei ftarfer getrieben ale in Gettingen, und oft, wenn ich fab, wie fold eine fdweißtriefente, labme Arade für bas bieden Lebensfutter, von unfern Raufdenmafferrittern abgequält warb, ober wohl gar einen gangen Wagen voll Studenten fortgieben mußte, fo bachte ich auch: "D bu armes Thier, gewiß haben beine Boraltern im Parabiese verbotenen Bafer gefressen!"

Im Wirthehause zu Nörten traf ich bie beiden Jünglinge wieter. Det eine verzehrte einen Heringsalat, und ber andere unterhielt sich mit der gelb-ledernen Magd, Fusia Canina, auch Trittvogel genannt. Er sagte ihr einige Anständigkeiten, und am Ende wurden sie Hand-gemein. Um meinen Ranzen zu erleichtern, nahm ich die eingepackten blauen Hosen, die in geschichtlicher Hinsicht sehr merkwürdig sind, wieder heraus und schenkte sie dem kleinen Kellner, den man Colibri nennt. Die Bussenia, die alte Wirthin brachte mir unterdessen ein Butterbrod, und beklagte sich, daß ich sie jest so selten besuche; benn sie liebt mich sehr.

Sinter Nörten ftand bie Sonne hoch und glänzend am himmel. Gie meinte es recht ehrlich mit mir und erwarmte mein Saupt, bag alle unreife Gebanken barin gur Bollreife famen. Die liebe Wirtshaussonne in Norbheim ift auch nicht zu verachten; ich fehrte bier ein, und fand bas Mittageffen schon fertig. Alle Gerichte waren schmadhaft zubereitet, und wollten mir beffer behagen, als bie abgeschmachten afabemischen Gerichte, bie falglofen, lebernen Stockfische mit ihrem alten Robl, bie mir in Göttingen vorgefest wurden. Nachdem ich meinen Magen etwas beschwichtigt hatte, bemerkte ich in berfelben Wirthoftube einen Berrn mit zwei Damen, bie im Begriff waren abzureisen. Dieser Berr war gang grun gefleibet, trug fogar eine grune Brille, bie auf feine rothe Rupfernafe einen Schein wie Grunfpan warf, und fah aus, wie ber Ronig Nebutadnegar in feinen fpatern Jahren ausgesehen hat, als er, bet Sage nach, gleich einem Thiere bes Walbes, nichts als Salat af. Der Grune wünschte, bag ich ihm ein Sotel in Göttingen empfehlen möchte, und ich rieth ihm, bort von bem ersten besten Studenten bas Sotel be Brühbach zu erfragen. Die eine Dame mar bie Frau Gemahlin, eine gar große, weitläuftige Dame, ein rothes Quabratmeilen-Geficht mit Grübchen in ben Mangen, bie wie Spudnapfe fur Liebesgötter aussahen, ein langsleischig herabhängendes Unterkinn, bas eine schlechte Fortsetnung bes Besichtes zu fein ichien, und ein hochaufgestapelter Bufen, ber mit fteifen Spigen und vielzadig festonirten Rragen, wie mit Thurmchen und Bastionen umbant war, und einer Festung glich, die gewiß eben so wenig wie jene anberen Festungen, von benen Philipp von Macedonien fpricht, einem mit Golb belabenen Efel wiberftehen wurde. Die andere Dame, Die Frau Schwester, bilbete gang ben Gegenfat ber eben beschriebenen. Stammte jene von Pharaos fetten Rühen, fo ftammte biefe von ben magern. Das Geficht nur ein Mund swiften zwei Dhren, bie Bruft trofflos obe, wie bie Luneburger Beibe; bie gange ausgekochte Geftalt glich einem Freitisch für arme Theologen. Beite Damen fragten mich zu gleicher Zeit: ob im Sotel be Brubbach auch orbenttiche Leute logirten. Ich bejahte es mit gutem Gewiffen, und als bas holbe Aleeblatt abfuhr, grußte ich nochmals jum Genster binaus. Der Sonnen

wirth lächelte gar ichlau und mochte wohl wiffen, bag ber Rarger von ben Studenten in Göttingen Sotel be Brühbach genannt wird.

Hinter Nordheim wird es schon gebirgig und hier und ba treten schone Anhöhen hervor. Auf bem Wege tras ich meistens Krämer, die nach ber Braurschweiger Messe zogen, auch einen Schwarm Frauenzimmer, beren sebe ein großes, sast häuserhohes, mit weißem Leinen überzogenes Behältniß auf bem Rücken trug. Darin saßen allerlei gesangene Singvögel, die beständig piepsten und zwitscherten, während ihre Trägerinnen lustig bahinhüpsten und schwatten. Mir kam es gar närrisch vor, wie so ein Bogel ben andern zu Markte trägt.

In pechbunfler Racht fam ich an ju Ofterobe. Es fehlte mir ber Appetit jum Effen und ich legte mich gleich zu Bette. Ich war mute wie ein Sund, und fcblief wie ein Gott. 3m Traume fam ich wieder nach Göttingen gurud, und gwar nach ber bortigen Bibliothet. 3ch ftand in einer Ede bee juriftijden Saals, burchftoberte alte Differtagionen, vertiefte mich im Lefen, und als ich aufhörte, bemerfte ich zu meiner Berwunderung, bag es Racht war, und berabhängenbe Rriftall-Leuchter ben Saal erhellten. Die nabe Rirchenglode folug eben zwölf, bie Saalthure öffnete fich langfam, und herein trat eine ftolze, gigantische Frau, ehrfurchtsvoll begleitet von ben Mitgliebern und Anbangern ber juriftischen Facultat. Das Riesenweib, obgleich icon bejahrt, trug bennoch im Antlit bie Büge einer ftrengen Schonheit, jeber ihrer Blide verrieth bie bobe Titanin, die gewaltige Themis, Schwert und Wage hielt fie nachlässig gufammen in ber einen Sand, in ber anbern hielt fie eine Dergamentrolle, zwei junge Doctores juris trugen bie Schleppe ihres grau verblichenen Bewandes, an ihrer rechten Seite fprang windig bin und ber ber bunne Dofrath Ruftieus, ber Lyturg Sannovers, und beflamirte aus feinem neuen Gesegentwurf; an ihrer linfen Geite humpelte, gar galant und wohlgelaunt, ibr Cavaliere servente, ber geheime Justigrath Cajacius, und rif beständig ju riftifche Bige, und lachte felbft barüber fo berglich, bag fogar bie ernfte Wöttin fich mehrmals lächelnb zu ihm berabbeugte, mit ber großen Vergamentrolle ihm auf bie Schulter flopfte, und freundlich guflufterte: "Aleiner, lofer Schalf, ter bie Baume von oben herab beichneibet!" Jeber von ben übrigen herren trat jest ebenfalls naber und hatte etwas bin zu bemerken und bin gu lächeln, etwa ein neu ergrübeltes Systemden, ober Sppotheschen, ober abnliches Mifigebartchen bes eigenen Ropfdens. Durch bie geöffnete Saaltbur traten auch noch mehrere frembe Berren berein, bie fich als bie andern großen Manner bes illuftren Orbens fund gaben, meiftens edige, lauernbe Gefellen, bie mit breiter Gelbftzufriebenheit gleich barauf los befinirten und biftinguirten und über jebes Titelchen eines Panteftentitels bisputirten. Und immer tamen noch neue Gestalten berein, alte Rechtsgelehrten, in verschollenen Trad.

ten, mit weißen Alongeperuden und langft vergeffenen Befichtern, und febe erstaunt, bag man fie, die Sochberühmten bes verfloffenen Jahrhunderts, nicht fonberlich regarbirte; und biefe ftimmten nun ein, auf ihre Beife, in bas allgemeine Schwagen und Schrillen und Schreien, bas, wie Meeresbranbung, immer verwirrter und lauter, bie bobe Göttin umrauschte, bis biese bie Gebuld verlor, und in einem Tone bes entfehlichsten Riefenschmerzes plöblich aufschrie: "Schweigt! schweigt! ich bore bie Stimme bes theuren Prometheus, bie bohnenbe Rraft und bie ftumme Gewalt fcmieben ben Schuldlofen an ben Marterfelfen, und all Ener Geschwät und Gegante fann nicht feine Bunden fühlen und feine Geffeln gerbrechen!" Go rief bie Göttin, und Thränenbache fturzten aus ihren Augen, bie gange Berfammlung heulte wie von Tobesangst ergriffen, bie Dede bes Saales frachte, bie Bücher taumelten berab von ihren Brettern, vergebens trat ber alte Münchhaufen aus feinem Rahmen hervor, um Ruhe zu gebieten, es tobte und freischte immer milber,und fort aus biefem brangenden Tollhauslarm rettete ich mich in ben historiichen Gaal, nach jener Unabenstelle, wo bie beiligen Bilber bes belveberifchen Apoll's und ber mediceischen Benns neben einander ftehen, und ich fturgte gu ben Füßen ber Schönheitsgöttin, in ihrem Anblid vergaß ich all bas mufte Treiben, bem ich entronnen, meine Augen tranfen entzudt bas Ebenmaß und bie ewige Lieblichfeit ihres hochgebenebeiten Leibes, griechische Rube jog burch meine Seele, und über mein Saupt, wie himmlischen Segen, gof feine fußeften Lyraflänge Phöbus Apollo.

Erwachend hörte ich noch immer ein freundliches Klingen. Die heerben zogen auf die Weibe und es läuteten ihre Glöcken. Die liebe, goldene Sonne schien durch das Fenster und beleuchtete die Schilbereien an den Wänden des Zimmers. Es waren Bilber aus dem Besreiungsfriege, worauf tren dargestellt stand, wie wir alle helden waren, dann auch die hinrichtungs-Scenen aus der Revolutionszeit, Ludwig XVI. auf der Guillotine und ähnliche Ropfabschneibereien, die man gar nicht ansehen kann, ohne Gott zu danken, daß man ruhig im Bette liegt, und guten Kassee trinkt und den Kopf noch so recht comfortabel auf den Schultern sien hat.

Nachbem ich Kaffee getrunken, mich angezogen, die Inschriften auf ben Fensterscheiben gelesen, und alles im Wirthshause berichtigt hatte, verließ ich Ofterobe.

Diese Stadt hat so und so viel Bäuser, verschiedene Einwohner, worunter auch mehrere Seelen, wie in Gottschalt's "Taschenduch für Harzreisende" genauer nachzulesen ist. Ehe ich die Landstraße einschlug, bestieg ich die Trümmer ber uralten Osterober Burg. Sie bestehen nur noch aus der Hälste eines großen, dickmaurigen, wie von Kreboschäden angefressenen Thurms. Der Weg nach Clausthal führte mich wieder bergauf, und von einer der ersten

Böhen schaute ich nochmals hinab in bas Thal, wo Ofterobe mit jeinen rothen Dachern aus ben grünen Tannenwalbern hervor gudt, wie eine Moodrose. Die Sonne gab eine gar liebe, findliche Beleuchtung. Bon ber erhaltenen Thurmhälfte erblichte man hier bie imponirende Nückseite.

Nachrem ich eine Strede gewandert, traf ich jusammen mit einem reisenben Sandwerfeburichen, ber von Braunschweig fam und mir ale ein bortiges Gerücht ergahlte: ber junge Bergog fei auf bem Wege nach bem gelobten Lante von ben Türken gefangen worben, und fonne nur gegen ein großes Lofegeld frei tommen. Die große Reise bes Bergogs mag biese Sage veranlagt haben. Das Bolf hat noch immer ben trabitionell fabelhaften Ibeengang, ber fich fc lieblich ausspricht in seinem "Bergog Ernft." Der Ergabler jener Neuigkeit war ein Schneibergefell, ein nieblicher, fleiner, junger Menfch, fo bunn, bag bie Giene burchschimmern konnten, wie burch Diffian's Rebelgeister, und im Gangen eine vollsthumlich barode Mijdung von Laune und Wehmuth. Diefer außerte fich besonders in ber brollig ruhrenten Beife, womit er bas wunderbare Bolfelied fang: "Ein Rafer auf bem Baunc fag, fumm, jumm!" Das ift icon bei und Deutschen; Reiner ift fo verrudt, bag er nicht einen noch Berruckteren fande, ber ihn versteht. Rur ein Deutscher fann jenes Lieb nach-inpfinden, und fich babei tobtlachen und tobtweinen. Die tief bas Breige'iche Bort in's Leben bes Bolfes gebrungen, bemertte ich auch bier. Mein bunner Beggenoffe trillerte ebenfalls zuweilen vor fich bin: "Leibvoll unt freudwoll, Gebanken find frei!" Golche Corruption bes Tertes ift bei'm Bolce etwas Gewöhnliches. Er fang auch ein Lied, mo ,, Lottchen bei bem Grube ihres Werthers" trauert. Der Schneiber gerflog por Sentimentalität bei ven Worten: "Ginsam wein' ich an ber Rosenstelle, wo und oft ber fpate Mond belaufcht! Jammernd irr' ich an ber Gilberquelle, bie une lieblich Wonne zugerauscht." Aber balb barauf ging er in Muthwillen über, und erguhlte mir : "Wir haben einen Preußen in ber Berberge gu Caffel, ber eben forche Lieber felbft macht; er fann feinen feligen Stich naben; bat er einen Grofden in ber Tafde, fo hat er fur zwei Grofden Durft, und wenn er im Ihran ift, halt er ben Simmel für ein blaues Camifol, und weint wie eine Dachtraufe, und fingt ein Lieb mit ber boppelten Pocfie!" Bon letterem Musbrud wunschte ich eine Erflarung, aber mein Schneiberlein, mit feinen Biegenhainer Beinchen, hupfte bin und ber und rief beständig: "Die boppelte Poefic ift bie boppelte Poefic!" Enblich brachte ich es berand, bag er beppelt gereimte Gebichte, namentlich Stangen im Ginne hatte. - Unterbeg burch große Bewegung und burch ben contrairen Wind, mar ber Mitter von ber Nabel febr mute geworben. Er machte freilich noch einige große Anftalten jum Geben und bramarbafirte: "Best will ich ben Weg zwischen bie Beine uehmen!" Doch balb flagte er, bag er fich Blafen unter bie Guge gegangen

und die Welt viel zu weitläuftig sei: und endlich, bei einem Baumstamme ließ er sich sachte niedersinken, bewegte sein zartes Säuptlein wie ein betrübtes Lämmerschwänzchen, und wehmuthig lächelnd rief er: "Da bin ich axmes Schint-luterchen schon wieder marode."

Die Berge murben hier noch steiler, bie Tannenwälber wogten unten mie ein grünes Meer, und am blauen Simmel oben Schifften bie weißen Wolfen. Die Wildheit ber Gegend war burch ihre Einheit und Einfachheit gleichsam gegabmt. Wie ein guter Dichter, liebt bie Natur feine fchroffen Uebergange. Die Wolfen, fo bigarr gestaltet fie auch zuweilen erscheinen, tragen ein weißes, ober boch ein milbes, mit bem blauen Simmel und ber grunen Erbe harmonisch correspondirendes Colorit, so daß alle Farben einer Gegend wie leise Musik in einander schmelzen, und jeder Naturanblick frampfftillend und gemuthberuhigend wirft. - Der felige Soffmann wurte bie Bolfen buntichedig bemalt haben. — Eben wie ein großer Dichter, weiß bie Natur auch mit ben wenigsten Mitteln die größten Effecte hervor zu bringen. Da find nur eine Sonne, Baume, Blumen, Waffer und Liebe. Freilich, fehlt lettere im Bergen bes Beschauers, so mag bas Bange wohl einen schlechten Anblick gewähren, und die Sonne hat bann blos so und so viel Meilen im Durchmeffer, und bie Bäume find gut jum Ginheizen, und bie Blumen werden nach ben Staubfäben classifizirt, und bas Basier ift naf.

Ein kleiner Junge, ber für seinen franken Dheim im Walbe Reisig suchte, geigte mir bas Dorf Lerrbach, beffen fleine Butten, mit grauen Dachern, fich über eine halbe Stunde burch bas Thal hinziehen. "Dort," fagte er, "woh= nen bumme Rropfleute und weiße Mohren,"-mit letterem Ramen werben bie Albinos vom Bolfe benannt. Der fleine Junge ftand mit ben Bäumen in gar eigenem Einverständniß; er grußte fie wie gute Befannte, und fie schienen rauschend feinen Gruß zu erwiedern. Er pfiff wie ein Beifig, ringeum antworteten zwitschernt bie anbern Bogel, und ehe ich mich beffen versah, war er mit seinen nadten Fugden und seinem Bunbel Reifig ins Walbbidigt fortgesprungen. Die Rinder, bacht' ich, find junger als wir, fonnen fich noch erinnern, wie fie ebenfalls Baume ober Bogel waren, und find alfo noch im Stande, biefelben zu versteben; unsereins aber ift schon alt und hat zu viel Sorgen, Jurisprudeng und ichlechte Berfe im Ropf. Jene Beit, wo es anbere war, trat mir bei meinem Eintritt in Clausthal wieber recht lebhaft in's Gebachtnig. In bieses nette Bergstädtchen, welches man nicht früher erblickt, als bis man bavor steht, gelangte ich, als eben bie Glocke zwölf schlug und bie Rinder jubelnd aus ber Schule famen. Die lieben Anaben, fast alle rothbäckig, blauäugig und flachehaarig, sprangen und jauchzten, und weckten in mir bie wehmuthig heitere Erinnerung, wie ich einst felbst, als ein fleines Bubchen, in einer bumpffatholischen Rlofterschule zu Duffelborf ben gangen

gieben Bormittag von ber hölgernen Bant nicht aufftehen burfte, und fo viel Latein, Prügel und Geographie ausstehen mußte, und bann ebenfalls unmäßig jauchzte und jubelte, wenn bie alte Frangisfanerglode endlich zwölf Die Rinber faben an meinem Rangen, baf ich ein Frember fei, und gruften mich recht gaftfreundlich. Einer ber Anaben ergablte mir, fie hatten eben Religiondunterricht gehabt, und er zeigte mir ben Ronigl. Sannov. Ratechismus, nach welchem man ihnen bas Chriftenthum abfragt. Büchlein war fehr ichlecht gebrudt, und ich fürchte, bie Glaubenslehren machen baburch schon gleich einen unerfreulich löschpapierigen Einbrud auf bie Bemuther ber Rinter; wie es mir benn auch erschredlich miffiel, bag bas Ginmal=Eins, welches boch mit ber heiligen Dreiheitslehre bebenflich collibirt, im Ratechismus felbit, und zwar auf bem letten Blatte beffelben, abgebrudt if. und bie Rinder baburch icon fruhzeitig ju fundhaften Zweifeln verleitet mer-Da find wir im Preugischen viel flüger, und bei unferem Gifer gur Befehrung jener Leute, bie fich fo gut auf's Rechnen verfteben, buten wir und wohl, bas Einmal-Eins hinter bem Ratechismus abbrucken gu laffen.

In ber "Rrone" ju Clausthal hielt ich Mittag. 3ch befam frublingegrune Petersiliensuppe, veilchenblauen Rohl, einen Ralbebraten, groß wie ber Chimboraffo in Miniatur, fo wie auch eine Urt geräucherter Bering, bie Budinge beißen, nach bem Namen ihres Erfinders, Wilhelm Buding, ber 1447 geftorben, und um jener Erfindung willen von Carl V. fo verebrt murbe, bag berfelbe anno 1556 von Mibbelburg nach Bievlied in Seeland reifte, blos um bort bas Grab biefes großen Mannes zu feben. Wie herrlich fcmedt boch fold ein Bericht, wenn man bie historischen Notigen bagu weiß, und es felbft Rur ber Raffee nach Tische murbe mir verleibet, inbem fich ein junger Mensch bisfursirend zu mir feste und fo entjeslich schwabronirte, bag bie Milch auf bem Tische fauer murbe. Es war ein junger Sandlungsbefliffener mit fünf und zwanzig bunten Beften und eben fo viel gelbenen Petichaften, Ringen, Bruftnabeln u. f. w. Er fah aus wie ein Affe, ber eine rothe Jade angegogen bat und nun ju fich felber fagt: Rleiber machen Leute. Eine gange Menge Charaben mußte er auswendig, fo wie auch Aneforten, bie er immer ba anbrachte, mo fie am wenigsten paften. Er fragte mich, mas es in Göttingen Renes gabe, und ich ergablte ihm: bag vor meiner Abreife von bort ein Decret bes akabemischen Genats erschienen, worin bei brei Thaler Strafe verboten wirb, ben hunben bie Schmange abzuschneiben, inbem bie tollen Sunbe in ben Sunbotagen bie Schwänze zwischen ben Beinen tragen, und man fie baburch von ben Nichttollen unterscheibet, mas boch nicht geschen fonnte, wenn fie gar feine Schwange baben. - Rach Tifche machte ich mich auf ben Weg, bie Gruben, bie Gilberbütten und bie Munge gu besuchen.

In ben Gilberhaiten habe ich, wie oft im Leben, ben Gilberblid verfehlt.

In ber Munge traf ich es ichon beffer, und konnte gusehen, wie bas Belb gemacht wird. Freilich, weiter hab' ich es auch nie bringen tonnen. Ich hatte bei folder Gelegenheit immer bas Busehen, und ich glaube, wenn mal bie Thaler vom himmel herunter regneten, fo befame ich bavon nur Löcher in ben Ropf, mahrend bie Rinder Ifrael die filberne Manna mit luftigem Muthe einsammeln wurden. Mit einem Gefühl, worin gar fomisch Ehrfurcht und Rührung gemischt maren, betrachtete ich bie neugebornen, blanken Thaler, nahm einen, ber eben vom Prägstocke fam, in bie Sand, und sprach ju ihm: junger Thaler! welche Schicffale erwarten bich! wie viel Gutes und wie viel Bofes wirft bu ftiften! wie wirft bu bas Lafter beschützen und bie Tugenb fliden, wie wirft bu geliebt und bann wieber verwünscht werden! wie wirft bu schwelgen, fuppeln, lugen und morben helfen! wie wirft bu raftlos umberirren, burch reine und schmutige Sante, jahrhundertelang, bis bu endlich, fculbbelaben und funbenmub, versammelt wirft zu ben Deinigen im Echoofe Abraham's, ber bich einschmelzt und läutert und umbilbet zu einem neuen befferen Gein.

Das Befahren ber zwei vorzüglichsten Clausthaler Gruben, ber "Dorothea" und "Carolina," fand ich sehr interessant und ich muß ausführlich bavon erzählen.

Eine halbe Stunde vor ber Stadt gelangt man zu zwei großen schwärzlichen Bebäuben. Dort wird man gleich von ben Bergleuten in Empfang genom-Diefe tragen bunfle, gewöhnlich stahlblaue, weite, bis über ben Bauch berabhangenbe Jaden, Sofen von ähnlicher Farbe, ein hinten aufgebundenes Schurzfell und fleine grune Filghute, gang ranblos, wie ein abgefappter Regel. In eine folche Tracht, blos ohne Sinterleber, wird ber Besuchenbe ebenfalls eingekleibet, und ein Bergmann, ein Steiger, nachbem er sein Grubenlicht angegundet, führt ihn nach einer bunkeln Deffnung, die wie ein Raminfegeloch aussieht, fteigt bis an bie Bruft hinab, giebt Regeln, wie man sich an ben Leitern festzuhalten habe, und bittet angstlos zu folgen. Die Sache felbft ift nichts weniger als gefährlich; aber man glaubt es nicht im Unfang, wenn man gar nichts vom Bergwesen versteht. Es giebt schon eine eigene Empfinbung, bag man fich ausziehen und bie buntle Deliquententracht anziehen muß. Und nun foll man auf allen Bieren binab flettern, und bas bunfle Loch ift fo bunfel, und Gott weiß, wie lang bie Leiter fein mag. Aber balb merkt man boch, baf es nicht eine einzige, in bie schwarze Ewigkeit hinablaufenbe Leiter ift, fondern baff es mehrere von funfzehn bis zwanzig Sproffen find, beren jebe auf ein fleines Brett führt, worauf man fteben fann, und worin wieber ein neues Loch nach einer neuen Leiter hinableitet. Ich war zuerft in bie Carolina gestiegen. Das ift bie ichmutigfte und unerfreulichste Carolina, bie ich je fennen gefernt habe. Die Leitersproffen find fothig nag. Und von einer Leiter gur antern geht's hinab, und ber Steiger voran, und biefer betheuert immer: es fei gar nicht gefährlich, nur muffe man fich mit ben Banben feft an ben Sproffen halten, und nicht nach ten Gugen feben, und nicht ichwind. licht werben, und nur bei Leibe nicht auf bas Seitenbrett treten, wo jest bas schnurrente Tonnenseil herausgeht, und wo, vor vierzehn Tagen ein unverfichtiger Menich hinunter gestürzt und leiber ben Sals gebrochen. Da unten ift ein verworrenes Rauschen und Gummen, man ftogt beständig an Balfen und Geile, die in Bewegung find, um bie Tonnen mit geflopften Ergen, ober bas hervorgefinterte Waffer, herauf zu winden. Buweilen gelangt man auch in burchgehauene Bange, Stollen genannt, wo man bas Erz machjen fieht, und wo ber einsame Bergmann ben gangen Tag fist und mubsam mit bem Sammer bie Ergftude aus ber Wand heraus flopft. Bis in bie unterfte Tiefe, wo man, wie Ginige behaupten, icon boren fann, wie bie Leute in Amerifa "Hurrah Lafayette!" fchreien, bin ich nicht gefommen ; unter und gesagt, bort, bis webin ich fam, schien es mir bereits tief genug: - unmerwährendes Brausen und Gausen, unbeimliche Maschinenbewegung, unterirbifches Quellengeriefel, von allen Geiten herabtriefentes Baffer, qualmig aufsteigende Erbounfte, und bas Grubenlicht immer bleicher hinein flimmernb in bie einsame Racht. Wirklich, es war betaubent, bas Athmen murte mir ichwer, und mit Mube hielt ich mich an ben glitschrigen Leitersproffen. babe feinen Unflug von fegenannter Ungft empfunden, aber, feltfam genug, bort unten in ber Tiefe erinnerte ich mich, bag ich im verigen Jahre, ungefähr um biefelbe Beit, einen Sturm auf ber Norbfee erlebte, und ich meinte jest, es fei body eigentlich recht traulich angenehm, wenn bas Schiff bin und ber ichaufelt, bie Binte ihre Trompeterftudden losblafen, zwischen brein ber luftige Matrofentarm erschallt, und Alles frifch überschauert wird von Gettes lieber, freier Luft. Ja, Luft! - Nach Luft fcnappend flieg ich einige Dupenb Leitern wieber in bie Bobe, und mein Steiger führte mich burch einen fcmalen, fehr langen, in ben Berg gehauenen Gang nach ber Grube Dorothea. Dier ift es luftiger und frijcher, und bie Leitern find reiner, aber and langer und fteiler als in ber Carolina. Sier murbe mir auch beffer gu Muthe, besonders ba ich wieder Spuren lebendiger Menschen gewahrte. In ber Tiefe zeigten fich nämlich mantelnte Schimmer; Bergleute mit ihren Grubenlich. tern famen allmälig in bie Bobe, mit bem Gruge ,, Gludauf!" und mit bemfelben Wiebergruße von unferer Seite fliegen fie an und verüber; und wie eine befreunder rubige, und bech zugleich qualent rathfelbafte Erinnerung, trafen mid, mit ibren tieffinnig flaren Bliden, bie ernft-fremmen, etwas blaffen, und vem Grubenlicht gebeimnifivoll beleuchteten Benichter biefer jungen und alten Manner, Die in ihren bunfeln, einfamen Bergichachten ben ganger Tag gearbeitet hatten, und sich jest hinauf sehnten nach bem lieben Tageslicht, und nach ben Augen von Weib und Rind.

Mein Cicerone felbst mar eine freugehrliche, pubelbeutsche Natur. innerer Freudigfeit zeigte er mir jene Stolle, wo ber Bergog von Cambribge, als er bie Grube befahren, mit feinem gangen Gefolge gespeift hat, und wo noch ber lange hölzerne Tifch fteht, fo wie auch ber große Stuhl von Era, worauf ber Bergog gefeffen. Diefer bleibe jum emigen Anbenfen fteben, fagte ber gute Bergmann, und mit Feuer ergablte er: wie viele Festlichkeiten bamals ftattgefunden, wie ber gange Stollen mit Lichtern, Blumen und Laubwerk verziert gewesen, wie ein Bergknappe bie Bitter gespielt und gesungen, wie ber vergnügte liebe, bide Bergog fehr viele Gefundheiten ausgetrunken habe, und wie viele Bergleute, und er felbst gang besondere, sich gern murben tobt schlagen laffen für ben lieben, biden Bergog und bas gange Saus Sannover. - Innig rührt es mich jebesmal, wenn ich febe, wie sich biefes Gefühl ber Unterthanstreue in seinen einfachen Naturlauten ausspricht. Es ift ein so schönes Gefühl! Und es ift ein so wahrhaft beutsches Gefühl! Andere Bölfer mogen gewandter fein, und wisiger und ergöplicher, aber feines ift fo treu, wie bas treue beutsche Bolf. Bufte ich nicht, bag bie Treue fo alt ift, wie bie Belt, fo wurde ich glauben, ein beutsches Berg habe fie erfunden. Deutsche Treue! fie ift feine moberne Abreffenflosfel. Un Euren Bofen, Ihr beutschen Fürsten, follte man fingen und wieder fingen bas Lieb von bem getreuen Edart und bem bofen Burgund, ber ihm bie lieben Rinder tobten laffen, und ihn alebann boch noch immer treu befunden hat. Ihr habt bas treueste Bolf, und Ihr irrt, wenn Ihr glaubt, ber alte, verständige, treue Sund fei plöglich toll geworben, und ichnappe nach Euren geheiligten Baben.

Die die deutsche Treue, hatte und jest das kleine Grubenlicht, ohne viel Gestader, ftill und sicher geleitet burch das Labyrinth der Schachten und Stollen; wir stiegen hervor aus der dumpfigen Bergnacht, das Sonnenlicht strahlt' — Glück auf!

Die meisten Bergarbeiter wohnen in Clausthal und in bem bamit verbundenen Bergstädtchen Zellerseld. Ich besuchte mehrere dieser wackern Leute, setrachtete ihre kleine häusliche Einrichtung, hörte einige ihrer Lieber, die sie mit der Zitter, ihrem Lieblingsinstrumente, gar hübsch begleiten, ließ mir alte Bergmährchen von ihnen erzählen, und auch die Gebete hersagen, die sie in Gemeinschaft zu halten pflegen, ehe sie in den dunkeln Schacht hinunter steigen, und manches gute Gebet habe ich mit gebetet. Ein alter Steiger meinte sogar, ich sollte bei ihnen bleiben und Bergmann werden; und als ich bennoch Abschied nahm, gab er mir einen Auftrag an seinen Bruder, der in der Nähe von Goslar wohnt, und viele Küsse für seine liebe Nichte.

. So stillstehend ruhig auch bas Leben biefer Leute erscheint, fo ift es bennoch

ein wahrhaftes, lebenbiges Leben. Die steinalte, zitternde Frau, die, dem großen Schranke gegenüber, hinter'm Dien saß, mag dort schon ein Vierteljahrhundert lang gesessen haben, und ihr Denken und Fühlen ist gewiß innig verwachsen mit allen Eden dieses Ofens und allen Schnitzeleien bieses Schrankes. Und Schrank und Ofen leben, denn ein Mensch hat ihnen einen Theil seiner Seele eingeslößt.

Rur burch fold tiefes Unschauungeleben, burch bie "Unmittelbarfeit" ent. stand bie beutsche Mährchenfabel, beren Eigenthumlichfeit barin besteht, bag nicht nur bie Thiere und Pflangen, fonbern auch gang leblos icheinente Gegenftanbe fprechen und handeln. Sinnigem, harmlofen Bolte, in ber ftillen, umfriedeten Beimlichfeit feiner niebern Berg- ober Walbhütten offenbarte fich bas innere Leben folder Gegenstänte, biefe gewannen einen nothwendigen, consequenten Charafter, eine fuße Difchung von phantaftischer Laune und rein menschlicher Gefinnung; und fo seben wir im Mahrchen, munderbar und boch ale wenn es fich von felbft verftante: Nahnabel und Stednatel fommen von ber Schneiberherberge und verirren fich im Dunfeln; Strobhalm und Achle wollen über ben Bach fegen und verungluden; Schippe und Befen fteben auf ber Treppe und ganten und ichmeißen fich; ber befragte Spicgel geigt bas Bilb ber iconften Frau; fogar bie Blutstropfen fangen an qu fprechen, bange, bunfle Borte bes beforglichften Mitleibs. - Aus bemfelben Grunde ift unfer Leben in ber Rindheit fo unendlich bebeutend, in jener Beit ift und Alles gleich wichtig, wir horen Alles, wir sehen Alles, bei allen Ginbruden ift Gleichmäßigfeit, ftatt bag wir fraterbin abfichtlicher werben, uns mit bem Einzelnen ausschlieflicher beschäftigen, bas flare Gold ber Unschauung für bas Papiergeld ber Bücherbefinitionen mühfam einwechseln, und an Lebensbreite gewinnen, mas wir an Lebenstiefe verlieren. Bent find wir ausgewachsene, vornehme Leute; wir beziehen oft neue Bohnungen, bie Magb räumt täglich auf, und veranbert nach Gutbunfen bie Stellung ber Dobeln, bie und wenig intereffiren, ba fie entweber neu find, ober heute bem Sand, morgen bem Ifaaf gehoren; felbft unfere Rleiter bleiben uns fremt, mir wiffen faum, wie viel Anopfe an bem Rode figen, ben wir eben jest auf bem Leibe tragen; wir wechseln ja fo oft als möglich mit Aleibungeftuden, feines terfelben bleibt im Busammenbange mit unserer inneren unt außeren Weicidite; - faum vermogen wir und ju erinnern, wie jene braune Defte audfab, bie und einft fo viel Welächter jugezogen bat, und auf beren breiten Streifen bennoch bie liebe Sand ber Geliebten fo lieblich rubte!

Die alte Frau, bem großen Schranf gegenüber, hinter'm Dien, trug einen geblümten Rod von verschellenem Zeuge, bas Brautsleib ihrer seligen Mutter. 3hr Urenfel, ein als Bergmann gefleibeter, blonder, blipäugiger Anabe, sag ju ihren Füßen und gahlte bie Blumen ihres Rodes, und fie mag ihm von

biesem Rocke wohl schon viele Geschichtchen erzählt haben, viele ernsthafte, hübsche Geschichten, bie ber Junge gewiß nicht so bald vergißt, die ihm noch oft vorschweben werben, wenn er bald, als ein erwachsener Mann, in ben nächtlichen Stollen ber Carolina einsam arbeitet, und die er vielleicht wieder erzählt, wenn die liebe Großmutter längst todt ist, und er selber, ein silber-haariger, erloschener Greis, im Kreise seiner Enkel sipt, dem großen Schranke gegenüber, hinter'm Ofen.

Ich blieb bie Nacht ebenfalls in der Krone, wo unterbessen auch ber Hofrath B. aus Göttingen angekommen war. Ich hatte das Vergnügen, bem
alten herrn meine Auswartung zu machen. Alls ich mich in's Frembenbuch
einschrieb und im Monat Juli blätterte, sand ich auch den vieltheuern Namen Abalbert von Chamisso, den Biographen des unsterblichen Schlemiehl. Der Wirth erzählte mir: Dieser herr sei in einem unbeschreibbar schlechten Wetter angekommen, und in einem eben so schlechten Wetter wieder abgereist.

Den anbern Morgen mußte ich meinen Rangen nochmals erleichtern, bas eingepadte Paar Stiefel warf ich über Bord, und ich hob auf meine Fuge und ging nach Goslar. Ich fam babin, ohne zu wissen wie. Nur soviel fann ich mich erinnern: ich schlenderte wieder bergauf, bergab; schaute hinunter in manches hubiche Wiefenthal; silberne Baffer brauften, fuße Waldvögel zwitscherten, bie Beerbenglochen lauteten, bie mannigfaltig grunen Baume wurden von ber lieben Sonne golbig angestrahlt, und oben war bie blauseibene Dede bes himmels fo burchsichtig, bag man tief hineinschauen fonnte, bis in's Allerheiligfte, wo bie Engel zu ben Guffen Gottes figen, und in ten Bügen seines Antliges ben Generalbaß ftubiren. Ich aber lebte noch in bem Traum ber vorigen Nacht, ben ich nicht aus meiner Scele verscheuchen kounte. Es war bas alte Mährchen, wie ein Ritter binabsteigt in einen tiefen Brunnen, wo unten bie ichonfte Pringeffin ju einem ftarren Bauberschlafe verwünscht ift. 3ch felbst mar ber Ritter, und ber Brunnen bie bunfle Clausthaler Grube, und plöplich erschienen viele Lichter, aus allen Steinlöchern fturzten bie machsamen Zwerglein, schnitten gornige Gesichter, hieben nach mir mit ihren furgen Schwerdtern, bliefen gellend in's Born, bag immer mehr und mehr herzu eilten, und es madelten entsetlich ihre breiten Saupter. Die ich barauf zuschlug und bas Blut herausfloß, merfte ich erft, bag es bie rethblühenben, langbärtigen Difteltopfe maren, bie ich ben Tag vorber an bet Lanbstraße mit bem Stocke abgeschlagen hatte. Da waren sie auch gleich alle verscheucht, und ich gelangte in einen hellen Prachtfaal; in ber Mitte ftanb weiß verschleiert, und wie eine Bilbfaule farr und regungelos, bie Bergaeliebte, und ich fußte ihren Mund, und, bei'm lebenbigen Gott! ich fühlte ben befeligenben Sauch ihrer Geele und bas fuge Beben ber lieblichen Lippen. Es war mir, ale borte ich, wie Gott rief : "Es werbe Licht!" Blenbend fcof Beine. I.

herab ein Strahl bes ewigen Lichts; aber in bemselben Augenblick wurte es wieber Nacht, und Alles rann chaotisch zusammen in ein wiltes, wüstes Meer! Ein wiltes, wüstes Meer! über bas gährente Wasser ängle- lich die Cespenster ber Berstorbenen, ihre weißen Tobtenhemte flatterten im Winde, hinter ihnen her, hepend, mit flatschender Peitsche lief ein buntschediger Harlequin, und bieser war ich selbst — und plöplich aus ben bunkeln Welten, reckten die Meerungethüme ihre mißgestalteten Häupter, und langten nach mir mit ausgebreiteten Krallen, und vor Entsehen erwacht' ich.

Die boch zuweilen bie allerschönsten Mährchen verborben werben! Eigentlich muß ber Nitter, wenn er die schlasenbe Prinzessin gesunden hat, ein Stüd
aus ihrem kostbaren Schleier heraus schneiben; und wenn burch seine Rühnheit ihr Zauberschlaf gebrochen ist, und sie wieder in ihrem Palast auf bem
golbenen Stuhle sist, muß der Ritter zu ihr treten und sprechen: Meine
allerschönste Prinzessin, kennst du mich? Und dann antwortet sie: Mein
allertapserster Ritter, ich kenne dich nicht. Und dieser zeigt ihr aledann das aus
ihrem Schleier heraus geschnittene Stück, das just in benselben wieder hineinpaßt, und Beibe umarmen sich zärtlich, und die Trompeter blasen, und die
Hochzeit wird geseiert.

Es ist wirklich ein eigenes Miggeschick, bag meine Liebesträume selten ein

so schönes Ente nehmen.

Der Name Goslar klingt so erfreulich, und es knüpfen sich baran so viele uralte Raisererinnerungen, baf ich eine imposante, stattliche Statt erwartete. Aber so geht es, wenn man bie Berühmten in ber Nähe besieht! 3ch fand ein Neft mit meiftens ichmalen, labyrinthisch frummen Straffen, allwo mittenburch ein fleines Baffer, mahrscheinlich bu Bofe, flieft, verfallen und bumpfig, und ein Pflafter, fo holprig wie Berliner Berameter. Alterthümlichteiten ber Ginfaffung, nämlich Refte von Mauern, Thurmen und Binnen, geben ber Stabt etwas Pifantes. Giner tiefer Thurme, ber Bwinger genannt, bat fo bide Mauern, baß gange Gemader barin ausgebauen find. Der Plat vor ber Stadt, mo ber weltberühmte Schütenbof gehalten wird, ift eine fcone große Biefe, ringdum bobe Berge. ift flein, in ber Mitte fteht ein Springbrunnen, beffen Baffer fich in ein Bei Feuersbrünften wird einige Mal baran großes Metallbeden ergießt. geschlagen; es giebt bann einen weitschallenten Ton. Man weiß nichts vom Uriprunge biefes Bedens. Ginige fagen, ber Teufel babe es einft, gur Nachtgeit, bort auf ben Martt bingestellt. Damale maren bie Leute nech bumm, und ber Teufel mar auch bumm, und fie machten fich wechselseitig Geschenke.

Das Rathhaus zu Goslar ift eine weißangestrichene Bachtftube. Das baneben stehenbe Gilbenhaus hat schon ein besieres Auseben. Ungefähr von ber Erbe und vom Dach gleich weit entfernt stehen ba bie Frandbilber bent-

scher Raiser, räucherig schwarz und zum Theil vergoldet, in der einen hand bas Scepter, in der andern die Weltkugel; sehen aus wie gebratene Universsitätspedelle. Einer dieser Raiser hält ein Schwerdt, statt tes Scepters. Ich fonnte nicht errathen, was dieser Unterschied sagen will; und es hat doch gewiß seine Bedeutung, da die Deutschen die merkwürdige Bewohnheit haben, daß sie bei Allem, was sie thun, sich auch etwas denken.

In Gottschalt's "handbuch" hatte ich von dem uralten Dom und von dem berühmten Raiserstuhl zu Goslar viel gelesen. Als ich aber Beides besehen wollte, sagte man mir: der Dom sei niedergerissen und der Raiserstuhl nach Berlin gebracht worden. Wir leben in einer bedeutungsschweren Zeit: tausendjährige Dome werden abgebrochen, und Kaiserstühle in die Rumpelfammer geworsen.

Einige Merkwürdigkeiten bes seligen Doms sind jest in der Stephanskirche aufgestellt. Glasmalereien, die wunderschön sind, einige schlechte Gemälde, worunter auch ein Lucas Cranach sein soll, ferner ein hölzerner Christus am Rreuz, und ein heidnischer Opferaltar aus unbekanntem Metall; er hat die Gestalt einer länglich viereckigen Lade, und wird von vier Carpatiben getragen, die, in geduckter Stellung, die Hände stüßend über dem Ropse halten, und unerfreulich häßliche Gesichter schneiden. Indessen noch unerfreulicher ist das dabeistehende, schon erwähnte hölzerne Crucifix. Dieser Christustopf mit natürlichen Haaren und Dornen und blutbeschmiertem Gesichte, zeigt freilich höchst meisterhaft das Hinsterben eines Menschen, aber nicht eines gottgebornen Geilands. Nur das materielle Leiden ist in dieses Gesicht hineingesschnißelt, nicht die Poesie des Schmerzes. Solch Bild gehört eher in einen anatomischen Lehrsaal, als in ein Gotteshaus.

Ich logirte in einem Gasthose nahe dem Markte, wo mir das Mittagessen noch besser geschmeckt haben würde, hätte sich nur nicht der herr Wirth mit seinem langen, überstüssigen Gesichte und seinen langweiligen Fragen zu mir hin gesett; glücklicher Weise warb ich bald erlöst durch die Ankunst eines andern Reisenden, der dieselben Fragen in derselben Ordnung aushalten mußte: quis? quid? ubi? quidus auxiliis? cur? quomodo? quando? Dieser Fremde war ein alter, müber, abgetragener Mann, der, wie aus seinen Reden hervorging, die ganze Welt durchwandert, besonders lang auf Batavia gelebt, viel Geld erworden und wieder Alles verloren hatte, und jest, nach breißigjähriger Abwesenheit, nach Quedtindurg, seiner Baterstadt, zurückserte, —,,denn," seste er hinzu, "unsere Familie hat dort ihr Erbbegräbnis." Der Herr Wirth machte die sehr aufgeklärte Bemerkung: daß es doch für die Seele gleichgültig sei, wo unser Leib begraben wird. "Haben Sie es schriftlich?" antwortete der Fremde, und dabei zogen sich unheimlich schlaue Ringe um seine kümmerlichen Lippen und verklichenen Augelein. "Aber,"

seste er ängstlich begütigend hinzu, "ich will barum über fremde Gräber bech nichts Boses gesagt haben; — die Türken begraben ihre Tobten noch weit schöner als wir, ihre Kirchhöse sind orbentlich Gärten, und ba sipen sie auf ihren weißen, beturbanten Grabsteinen, unter dem Schatten einer Zypresse, und streichen ihre ernsthaften Bärte, und rauchen ruhig ihren türkischen Tabat aus ihren langen türkischen Pseisen; — und bei den Chinesen gar ist es eine orbentliche Lust zuzusehen, wie sie auf den Ruhestätten ihrer Todten manierlich herumtänzeln, und beten, und Thee trinken, und die Geige spielen, und die geliebten Gräber gar hübsch zu verzieren wissen mit allerlei vergoldetem Lattenwerk, Porzellansigürchen, Fepen von buntem Seitenzeug, fünstlichen Blumen, und farbigen Laternchen — Alles sehr hübsch — wie weit hab' ich noch bis Quedlindurg?"

Der Kirchhof in Goslar hat mich nicht sehr angesprechen. Defto mehr aber jenes munberichone Lodentopfchen, bas bei meiner Anfunft in ber Stabt aus einem etwas hohen Parterrefenfter lächelnb heraus schaute. Rach Tifche fuchte ich wieder bas liebe Tenfter; aber jest ftant bort nur ein Bafferglas mit weißen Glodenblumden. 3ch fletterte hinauf, nahm bie artigen Blumchen aus bem Glase, stedte fie rubig auf meine Müte, und fummerte mich wenig um bie aufgesperrten Mäuler, versteinerten Rafen und Glopaugen, womit Die Leute auf ber Strafe, besonders bie alten Beiber, biefem qualifigirten Diebstahle gufaben. Als ich eine Stunde fpater an bemfelben Saufe verbei ging, ftand bie Solbe am Genfter, und ale fie bie Glodenblumden auf meiner Müte gewahrte, murbe fie blutroth und fturzte gurud. 3ch hatte jest bas fcone Antlin noch genauer gefeben; es mar eine fuße, burchfichtige Berferperung von Sommerabenthauch, Montschein, Nachtigallenlaut und Rosenbuft. - Spater, als es gang buntel geworben, trat fie vor bie Thure. 3d fam - ich näherte mich - fie gieht fich langfam gurud in ben bunteln Sausflur — ich fasse sie bei ber Sand und fage: ich bin ein Liebhaber von schönen Blumen und Ruffen, und was man mir nicht freiwillig giebt, bas feble ichund ich fußte fie raich - und wie fie entflieben will, fluftere ich beschwichtigend: morgen reif' ich fort und fomme wohl nie wieber - und ich fühle ben geheimen Wiederbruck ber lieblichen Lippen und ber fleinen Bante - und lachend eile ich von hinnen. Ja, ich muß lachen, wenn ich bedeufe, baß ich unbewußt jene Bauberformel ausgesprochen, woburch unfere Roth- und Blaurode, öfter als burch ihre ichnurrbartige Liebensmurbigfeit, Die Bergen ber Frauen bezwingen : "Ich reife momen fort und fomme mobl nie mieter."

Mein Logis gewährte eine herrliche Aussicht nach bem Rammesberg. Es war ein schöner Abend. Die Nacht jagte auf ihrem schwarzen Roffe, und bie langen Mähnen flatterten im Binte. Ich ftant am genfter und betractete ben Mond. Giebt es wirflich einen Mann im Mente? Die Glaven

lagen, er heiße Clotar, und bas Dachsen bes Monbes bewirfte er tarch Dafferaufgießen. Als ich noch flein mar, hatte ich gehört: ber Mond fei eine Brucht bie, wenn fie reif geworben, vom lieben Gott abgreflücht, und, ju ben übrigen Bollmonben, in ben großen Schrant gelegt werbe, ber am Ende ber Belt ftebt, wo fie mit Brettern jugenagelt ift. Als ich größer murbe, bemerfte ich, bag bie Welt nicht fo eng begrenzt ift, und bag ber menschliche Geift bie bolgernen Schranken burchbrochen, und mit einem riefigen Petri-Schluffel, mit ter Ibee ber Unsterblichken, alle sieben Simmel aufgeschloffen hat. fterblichfeit! iconer Gebanfe! wer hat bich guerft erbacht? War es ein Nürnberger Spiegburger, ber, mit weißer Nachtmute auf bem Ropfe und weißer Tonpfeife im Maule, am lauen Sommerabend vor feiner Sausthure faß, und recht behaglich meinte : es ware boch hubsch, wenn er nun fo immer fort, ohne baf fein Pfeifchen und fein Lebendathemchen ausgingen, in bie liebe Ewigfeit hineinvegetiren fonnte! Ober mar es ein Liebenber, ber in ben Armen feiner Beliebten jenen Unfterblichkeitsgebanten bachte, und ihn bachte, weil er ihn fühlte, und weil er nichts anders fühlen und benfen fonnte! -Liebe! Unfterblichfeit! - in meiner Bruft ward es ploglich fo beig, bag ich glaubte, bie Geographen hatten ben Nequator verlegt, und er laufe jest gerabe burch mein Berg. Und aus meinem Bergen ergoffen fich bie Gefühle ber Liebe, ergoffen sich sehnsüchtig in bie weite Nacht. Die Blumen im Garten unter meinem Fenfter bufteten ftarter. Dufte find bie Gefühle ber Blumen, und wie bas Menschenherz, in ber Nacht, wo es sich einsam und unbelauscht glaubt, ftarter fühlt, fo icheinen auch bie Blumen, finnig verschämt, erft bie enthullende Dunkelheit zu erwarten, um fich ganglich ihren Gefühlen bingugeben, und fie auszuhauchen in fugen Duften. - Ergießt Guch, 3hr Dufte meines Bergens! und fucht hinter jenen Bergen bie Geliebte meiner Traume! Sie liegt jest ichon und ichläft; gu ihren Gugen fnieen Engel, und wenn fie im Schlafe lächelt, fo ift es ein Gebet, bas bie Engel nachbeten; in ihrer Bruft liegt ber Simmel mit allen seinen Scligfeiten, und wenn fie athmet, fo bebt mein berg in ber Gerne; hinter ben feibnen Wimpern ihrer Augen ift bie Sonne untergegangen, und wenn fie bie Augen wieber aufschlägt, fo ift es Tag, und bie Bogel fingen, und bie Beerbenglodichen lauten, und bie Berge schimmern in ihren schmaragbenen Kleibern, und ich schnüre ben Rangen und wandre.

In jener Nacht, die ich in Goslar zubrachte, ist mir etwas höchst Seltsames begegnet. Noch immer kann ich nicht ohne Angst baran zurück benken. Ich bin von Natur nicht ängstlich, aber vor Geistern fürchte ich mich fast so sehr wie ber Destreichische Beobachter. Was ist Furcht? Kommt sie aus dem Verstande ober aus bem Gemüth? Ueber biese Frage bisputirte ich so oft mit dem Doctor Saul Ascher, wenn wir zu Verlin, im Case royal, wo ich lange Zeit-

meinen Mittagetifch hatte, zufällig gusammen trafen. Er behauptete immet wir fürchten etwas, weil wir es burch Bernunftichluffe für furchtbar erkennen. Nur bie Vernunft fei eine Araft, nicht bas Gemuth. Während ich gut af und gut trant, bemonftrirte er mir fortwährend bie Borguge ber Bernunft. Wegen bad Enbe feiner Demonstration pflegte er nach feiner Uhr ju feben, und immer ichlog er bamit: "Die Bernunft ift bas bochfte Pringip!"-Bernunft! Wenn ich jest biefes Wort hore, fo febe ich noch immer ben Doctor Saul Afcher mit seinen abstraften Beinen, mit feinem engen transcenbentalgrauen Leibrod, und mit feinem fchroffen, frierend talten Wefichte, bas einem Lehrbuche ber Geometrie als Rupfertafel bienen tonnte, Diefer Mann, tief in ben Funfzigern, mar eine personifigirte gerabe Linie. In feinem Streben nach bem Positiven hatte ber arme Mann sich alles Berrliche aus bem Leben beraus philosophirt, alle Sonnenftrahlen, allen Glauben und alle Blumen, und es blieb bei ihm nichts übrig, als bas falte, positive Grab. Auf ben Apoll von Belvebere und auf bas Chriftenthum hatte er eine fpecielle Malice. Wegen lettered fcbrieb er fogar eine Brofcbure, worin er beffen Unvernünftigfeit und Unhaltbarkeit bewied. Er hat überhaupt eine gange Menge Bucher geschrieben, worin immer die Bernunft von ihrer eigenen Bortrefflichkeit renommirt, und wobei es ber arme Doctor gewiß ernsthaft genug meinte, und alfo in biefer Sinficht alle Achtung verbiente. Darin aber bestand ja eben ber Sauptfpaß, bag er ein fo ernsthaft narrifdes Beficht ichnitt, wenn er basjenige nicht begreifen konnte, mas jebes Rind begreift, eben weil es ein Rind ift. Einige Mal besuchte ich auch ben Bernunftboctor in feinem eigenen Saufe, wo ich fcone Matchen bei ihm fant; benn bie Bernunft verbietet nicht bie Sinnlichkeit. Ale ich ihn einft ebenfalls befuchen wollte, fagte mir fein Bebienter: ber Derr Doctor ift eben gestorben. 3ch fühlte nicht viel mehr babei, als wenn er gefagt hatte: ber Berr Doctor ift ausgezogen.

Doch zurud nach Goslar. "Das höchste Prinzip ist die Bernunft!" sagte ich beschwichtigend zu mir selbst, als ich in's Bett stieg. Indessen, es half nicht. Ich hatte eben in Barnhagen von Ense's "beutsche Erzählungen," die ich von Clausthal mitgenommen hatte, jene entsepliche Geschichte gelesen, wie der Sohn, den sein eigener Bater ermorden wollte, in der Nacht von dem Geiste seiner todten Mutter gewarnt wird. Die wunderbare Darstellung dieser Geschichte bewirkte, daß mich während des Lesens ein inneres Grauen burchfröstelte. Auch erregen Gespenstererzählungen ein noch schauerlicheres Gesühl, wenn man sie auf der Reise liest, und zumal des Nachts, in einer Stadt, in einem Hause, in einem Zimmer, wo man noch nie gewesen. Wie viel Gräßliches mag sich schon zugetragen haben aus diesem Flede; we du eben liegst? so denkt man unwillsübrlich. Ueberdies schien jest der Mond so zweidentig in's Zimmer herein, an der Wand bewegten sich allerlei underusene

Schatten, und als ich mich im Bett aufrichtete, um hin zu schen, erblichte

Es giebt nichts Unheimlicheres, als wenn man, beim Mondschein, bas eigene Wesicht zufällig im Spiegel sieht. In bemfelben Augenblide fchlug eine schwerfällige, gahnenbe Glode, und zwar fo lang und langfam, baß ich nach bem zwölften Glodenschlage sicher glaubte, es feien unterbeffen volle zwölf Stunden verfloffen, und es mußte wieder von vorn anfangen, zwölf zu ichlagen. Zwischen bem vorletten und letten Glodenschlage fchlug noch eine anbere Uhr, fehr rafch, fast feifend gell, und vielleicht ärgerlich über die Langsamfeit ihrer Frau Gevatterin. Als beibe eiferne Bungen schwiegen, und tiefe Todesstille im gangen Sause herrschte, war es mir ploglich, als horte ich auf bem Corridor, vor meinem Zimmer, etwas ichlottern und ichlappen, wie ber unsichere Bang eines Mannes. Enblich öffnete fich meine Thur, und langfam trat berein ber verftorbene Doctor Saul Afcher. Ein faltes Rieber riefelte mir burch Mark und Bein, ich gitterte wie Efpenlaub, und faum magte ich bas Befpenft anzusehen. Er fah aus wie fonft, berfelbe transcenbentalgraue Leibrod, biefelben abstraften Beine, und baffelbe mathematische Beficht; nur mar bieses etwas gelblicher als sonft, auch ber Mund, ber sonst zwei Winkel von 224 Grad bilbete, war zusammengefniffen, und bie Augenfreise hatten einen größeren Rabius. Schwankend und wie fonft fich auf fein fpanisches Röhrden ftupent, naherte er fich mir, und in feinem gewöhnlichen munbfaulen Dialette fprach er freundlich: "Fürchten Sie sich nicht, und glauben Sie nicht, bag ich ein Gespenst fei. Es ift Täuschung Ihrer Phantasie, wenn Sie mich ale Befpenft zu feben glauben. Bas ift ein Gefpenft? Geben Gie mir eine Definition? Debugiren Gie mir bie Bebingungen ber Möglichfeit eines Befpenfted? In welchem vernünftigen Bufammenhange ftanbe eine folche Ericheinung mit ber Bernunft? Die Bernunft, ich fage bie Bernunft-" Und nun ichritt bas Gespenst zu einer Analyse ber Bernunft, citirte Rant's ,, Rritif ber reinen Bernunft," 2. Theil, 1. Abschnitt, 2. Buch, 3. Sauptstud, bie Unterscheidung von Phanomena und Noumena, conftruirte alebann ben problematischen Gespensterglauben, sette einen Syllogismus auf ben anbern, und Schloß mit bem logischen Beweise: bag es burchaus teine Gespenster giebt. Mir unterbeffen lief ber falte Schweiß über ben Ruden, meine Bahne flapperten wie Raftagnetten, aus Seelenangft nidte ich unbebingte Buftimmung bei jebem Sat, womit ber fpufenbe Doctor bie Absurbitat aller Gespenfterfurcht bewies, und berfelbe bemonftrirte fo eifrig, bag er einmal in ber Berftreuung, ftatt feiner goldenen Uhr, eine Sand voll Würmer aus ter Urtafche jog, und feinen Irrthum bemerkenb, mit poffirlich angftlicher Saftigfeit wieber einstedte. "Die Bernunft ift bas bochfte -" ba folug bie Glode Eins und bas Gespenst verschwand.

Bon Goslar ging ich ben anbern Morgen weiter, halb auf Gerathewohl, balb in ber Absicht, ben Bruber bes Clausthaler Bergmanns aufzusuchen. Wieber ichones, liebes Sonntagswetter. 3ch bestieg Sugel und Berge, betrachtete wie bie Sonne ben Rebel ju verscheuchen suchte, manberte freudig burch die ichauernden Balder, und um mein traumenbes Saupt flingelten bie Glodenblumchen von Gostar. In ihren weißen Nachtmänteln ftanten bie Berge, bie Tannen ruttelten fich ben Schlaf aus ben Gliebern, ber frifche Morgenwind frifirte ihnen bie berabhängenben, grunen Saare, bie Boglein hielten Betftunde, bas Wiesenthal blitte wie eine biamantenbefäete Golbbede, und ber Sirt idritt barüber bin mit feiner läutenben Deerbe. 3ch mochte mich wohl eigentlich verirrt haben. Mar ichlägt immer Seitenwege und Fuffteige ein, und glaubt baburch naher jum Biele ju gelangen. Wie im Leben überhaupt, geht's uns auch auf bem Barge. Aber es gibt immer gute Seelen, bie und wieber auf ben rechten Weg bringen; fie thun es gern und finden noch obenbrein ein besonderes Bergnugen baran, wenn fie und mit felbstgefälliger Miene und wohlwollend lauter Stimme bebeuten: welche große Umwege wir gemacht, in welche Abgrunde und Gumpfe wir verfinfen fonnten, und welch ein Glud es fei, bag wir fo wegfundige Leute, wie wir find, noch zeitig angetroffen. Ginen folden Berichtiger fant ich unweit ber Bargburg. Es mar ein wohlgenährter Bürger von Godlar, ein glangend mampiges, bummfluges Geficht; er fah aus, als habe er bie Biehseuche erfunden. Wir gingen eine Strede gusammen und ergählte mir allerlei Spufgeschichten, bie biibich flingen fonnten, wenn fie nicht alle barauf hinausliefen, bag es boch fein wirklicher Sput gewesen, sondern bag bie weiße Bestalt ein Bilbbieb mar, und bag bie wimmernben Stimmen von ben eben geworsenen Jungen einer Bache (wilben San), und bad Beräufch auf bem Boten von ber Saustage herrührte. Mur wenn ber Menich frant ift, feste er bingu, glaubt er Befpenfter gu feben; was aber feine Benigleit anbelange, fo fei er felten frant, nur gumeilen leite er an Santubeln, und bann furire er fich jebesmal mit nüchternem Speichel. Er machte mich auch aufmerkfam auf bie Zwedmäßigkeit und Ruplichkeit in ber Natur. Die Baume find grun, weil grun gut fur bie Augen ift. 3ch gab ihm Recht, und fügte bingu, bag Gott bas Rindvich erschaffen, weil Bleischsupper ben Menschen ftarten, bag er bie Efel erschaffen, bamit fie ben Menfchen ju Bergleichungen bienen fonnen, und bag er ben Menfchen felbft erschaffen, bamit er Gleischsuppen effen und fein Efel fein foll. Mein Begleiter war entzückt, einen Gleichgestimmten gefunden zu haben, fein Untlig erglangte noch freudiger, und bei bem Abicbiebe mar er gerührt.

So lange er neben mir ging, war gleichsam bie gange Ratur entzaubert, sobalb er aber fort war, fingen bie Bäume wieder an zu sprechen und bie Sonnenstrahlen erklangen, und bie Wiesenblümchen taugten, und ber blaue him-

mel umarmte die grüne Erde. Ja, ich weiß es besser; Gott hat den Menschen erschaffen, bamit er die Herrlichkeit der Welt bewundere. Jeder Autor, und sei er noch so groß, wünscht, daß sein Werk gelobt werde. Und in der Bibel, den Memoiren Gottes, steht ausbrücklich, daß er die Menschen erschaffen zu-feinem Ruhm und Preis.

Nach einem langen Sin= und herwandern gelangte ich nach ber Wohnung bes Bruders meines Clausthaler Freundes, übernachtete allbort und erlebte folgendes schone Gebicht:

1.

Auf bem Berge steht die Hütte, Wo ber alte Bergmann wohnt; Dorten rauscht die grüne Tanne, Und erglänzt ber gold'ne Monb.

In ber Sütte steht ein Lehnstuhl, Reich geschnist und wunderlich, Der barauf sist, der ist glüdlich, Und ber Glüdliche bin Ich!

Auf bem Schemel sist die Rleine, Stüst ben Arm auf meinen Schooß; Anglein wie zwei blaue Sterne, Mündlein wie die Purpurrof'.

Und die lieben, blauen Sterne Schau'n mich an fo himmelgroß, Und sie legt ben Lilienfinger Schalfhaft auf die Purpurros'.

Nein, es sieht uns nicht bie Mutter, Denn sie spinnt mit großem Fleiß, Und der Bater spielt die Zitter, Und er singt die alte Weis'.

Und die Rleine flüstert leise Leife, mit gedämpftem Laut; Manches wichtige Geheimniß Sat sie mir foon anvertraut. "Aber feit die Muhme tobt ift, Können wir ja nicht mehr geh'n Rach bem Schüpenhof zu Gostar, Und bort ift es gar zu fcon."

"hier dagegen ift es einfam. Auf ber falten Bergeshöh', Und bes Binters find wir gänzlich Wie vergraben in bem Schnee."

"Und ich bin ein banges Mabchen, Und ich fürcht' mich wie ein Kind Bor ben bofen Bergesgeistern, Die bes Nachts geschäftigt sinb."

Plöplich schweigt bie liebe Kleine, Wie vom eignen Wort erschreckt, Und sie hat mit beiben Sandchen Ihre Augelein bebeckt.

Lauter rauscht bie Tanne braugen, Und bas Spinnrad schnarrt und brummt Und bie Bitter klingt bazwischen, Und bie alte Weise summt:

"Fürcht' bich nicht, bu liebes Kindchen, Bor ber bofen Geifter Macht; Tag und Nacht, bu liebes Kindchen, Salten Englein bei bir Wacht!"

2.

Tannenbaum, mit grünen Fingern, Pocht an's nieb're Fensterlein, Und ber Mond, ber gelbe Lauscher, Wirft sein sußes Licht herein.

Bater, Mutter schnarchen leise In bem naben Schlafgemach, Doch wir Beibe selig schwapenb, Palten uns einander wach. "Dag bu gar ju oft gebetet Das zu glauben wird mir schwer, Jenes Zuden beiner Lippen Kommt wohl nicht vom Beten her."

"Jenes boje, falte Zuden, Das erschreckt mich jedesmal, Doch die bunkle Angst beschwichtigt Deiner Augen frommer Strahl."

"Auch bezweist' ich, daß du glaubest, Was so rechter Glaube heißt, Glaubst wohl nicht an Gott ben Bater, An den Sohn und heil'gen Geist?"

Ach, mein Kindchen, schon als Knabe, Als ich saß auf Mutters Schooß Glaubte ich an Gott ben Vater, Der ba waltet gut und groß.

Der bie schöne Erb' erschaffen, Und bie schönen Menschen b'rauf, Der ben Sonnen, Monben, Sternen, Borgezeichnet ihren Lauf.

Als ich größer wurde, Kindchen, Noch vielmehr begriff ich schon, Und begriff, und ward vernünftig, Und ich glaub' auch an ben Sohn;

An ben lieben Sohn, ber liebend Uns die Liebe offenbart, Und zum Lohne, wie gebräuchlich, Bon bem Bolf gefreuzigt warb.

Icho, da ich ausgewachsen, Biel gelesen, viel gereist, Schwillt mein Herz, und ganz von Herzen Glaub ich an den heil'gen Geist. Dieser that die größten Bunder, Und viel größ're thut er noch; Er zerbrach die Zwingherrnburgen Und zerbrach des Anechtes Joch.

Alte Tobeswunden heilt er, Und erneut bas alte Recht: Alle Menschen, gleichgeboren, Sind ein abliches Geschlecht.

Er verscheucht bie bofen Nebel, Und bas buntle Birngespinft, Das uns Lieb' und Luft verleibet, Tag und Nacht uns angegrinft.

Tausenb Ritter, wohl gewappnet, Dat ber heil'ge Geist erwählt, Seinen Willen zu erfüllen, Und er hat sie muthbeseelt.

Ihre theuern Schwerbter bligen, Ihre guten Banner weh'n! Ei, bu möchtest wohl, mein Kindchen, Solche stolze Ritter seh'n?

Nun, so schau mich an, mein Kindchen, Küsse mich und schaue breift! Denn ich selber bin ein solcher Ritter von bem heil'gen Geist!

3.

Still verstedt ber Mond fich braugen Dinter'm grünen Tannenbaum, Und im Zimmer unfre Lampe Fladert matt und leuchtet faum.

Aber meine blauen Sterne Strahlen auf in heller'm Licht, Und es glüht bie Purpurrofe, Und bas liebe Mabchen fpricht: "Alcines Bölfchen, Wichtelmännchen, Stehlen unser Brob und Speck, Abends liegt es noch im Kasten, Und bes Morgens ift es weg.

"Rleines Bölkchen, unfre Sahne Nascht es von der Milch, und läßt Unbedeckt die Schussel stehen, Und die Kape fäuft den Rest.

"Und die Rap' ist eine here, Denn sie schleicht, bei Nacht und Sturm, Drüben nach dem Geisterberge Nach dem altverfall'nen Thurm.

"Dort hat einst ein Schloß gestanden, Boller Luft und Waffenglang; Blanke Ritter, Frau'n und Anappen Schwangen sich im Fackeltang."

"Da verwünschte Schloß und Leute Eine bose Zauberin, Nur die Trümmer blieben stehen, Und die Eulen nisten b'rin."

"Doch bie sel'ge Muhme fagte: Wenn man spricht bas rechte Wort, Nächtlich zu ber rechten Stunde, Drüben an bem rechten Ort;"

"So verwandeln sich die Trümmer Wieder in ein helles Schloß, Und es tanzen wieder lustig Ritter, Frau'n und Anappentroß;"

"Und wer jenes Wort gesprochen, Dem gehören Schloß und Leut', Pauken und Trompeten huld'gen Seiner jungen Herrlichkeit."

Alfo blühen Mährchenbilber Aus bes Munbes Röselein, Und bie Augen gießen brüber Ihren blauen Sternenschein. Ihre gold'nen haare widelt Mir die Kleine um die hand', Giebt den Fingern hübsche Namen, Lacht und füßt, und schweigt am End'.

Und im stillen Zimmer Alles Blidt mich an so wohlvertraut; Tisch und Schrank, mir ist als hätt' ich Sie schon früher mal geschaut.

Freundlich ernsthaft schwapt bie Wanbube, Und die Zitter hörbar kaum, Fängt von selber an zu klingen, Und ich sipe wie im Traum.

Jeto ist bie rechte Stunde, Und es ist der rechte Ort; Staunen würbest bu mein Kindchen, Spräch' ich aus bas rechte Wort.

Sprech' ich jenes Wort, fo bammert Und erbebt bie Mitternacht, Bach und Tannen braufen lauter, Und ber alte Berg erwacht.

Bitterklang und Zwergenlieber Tönen aus bes Berges Spalt, Und es sprießt, wie'n toller Frühling, D'raus hervor ein Blumenwalb.

Blumen, fühne Wunderblumen, Blätter, breit und fabelhaft, Duftig bunt und hastig regsam, Wie gedrängt von Leidenschaft.

Rofen, wild wie rothe Flammen, Sprüh'n aus bem Gewühl hervor; Liljen, wie frystall'ne Pfeiler, Schießen himmelhoch empor.

Und die Sterne, groß wie Sonnen, Schau'n herab mit Schnsuchtgluth; In der Liljen Riesenkelche Strömet ihre Strahlenfluth. Doch wir felber, füßes Kindchen, Sind verwandelt noch viel mehr; Facelglanz und Gold und Seide Schimmern luftig um uns her.

Du, bu wurdest zur Prinzessin, Diese Gutte ward zum Schloß, Und ba jubeln und ba tangen Ritter, Frau'n und Anappentroß.

Aber Ich, ich hab' erworben, Dich und Alles, Schloß und Leut'; Paufen und Trompeten hulb'gen Meiner jungen Herrlichkeit!

Die Sonne ging auf. Die Nebel flohen, wie Gespenster beim britten Sahnenschrei. Ich stieg wieder bergauf und bergab, und vor mir schwebte die schönne Sonne, immer neue Schönheiten beleuchtend. Der Geist des Gebirges begünstigte mich ganz offenbar; er wußte wohl, daß so ein Dichtermensch viel Hübsches wieder erzählen kann, und er ließ mich diesen Morgen seinen Darz sehen, wie ihn gewiß nicht Jeder sah. Aber auch mich sah der Darz, wie mich nur Wenige gesehen, in meinen Augenwimpern flimmerten eben so kostdare Perlen, wie in den Gräsern des Thals. Morgenthau der Liebe seuchtete meine Wangen, die rauschenden Tannen verstanden mich, ihre Zweige thaten sich von einander, bewegten sich herauf und herab, gleich stummen Menschen, die mit den Händen ihre Freude bezeigen, und in der Ferne klang's wunderbar geheimnisvoll, wie Glockengeläute einer verlorenen Waldsfirche. Man sagt, das seien die Heerdenglöcken, die im Harz so lieblich, klar und rein gestimmt sind.

Nach dem Stande der Sonne war es Mittag, als ich auf eine solche heerde stieß, und der hirt, ein freundlich blonder junger Mensch, sagte mir: der große Berg, an bessen Fuße ich stände, sei der alte, weltberühmte Broden. Biele Stunden ringsum liegt kein Haus, und ich war froh genug, daß mich der junge Mensch einlud, mit ihm zu essen. Wir setzen und nieder zu einem Dejeuner dinatoire, das aus Kase und Brod bestand; die Schäschen erhaschten die Krumen, die lieden blanken Kühlein sprangen um und herum, und klingelten schelmisch mit ihren Glöcken, und lachten und an mit ihren großen, vergnügten Augen. Wir taselten recht königlich; überhaupt schien mir mein Wirth ein echter König, und weil er die jest der einzige König ist, der mir Brod gegeben, so will ich ihn auch königlich besingen.

König ist ber hirtenknabe, Grüner hügel ist sein Thron, Ueber seinem haupt bie Sonne 3ft bie schwere, golb'ne Aron'.

Ihm zu Küßen liegen Schafe, Weiche Schmeichler, rothbekreuzt; Cavaliere find bie Kälber, Und sie wandeln stolz gespreizt.

Hoffchauspieler sind bie Bödlein, Und bie Bögel und bie Rüh', Mit ben Floten, mit ben Glödlein, Sind bie Rammermusici.

Und bas klingt und fingt so lieblich, Und so lieblich rauschen b'rein Wafferfall und Tannenbäume, . Und ber König schlummert ein.

Unterbessen muß regieren Der Minister, jener hund, Deffen fnurriges Gebelle Wiederhallet in ber Rund'.

Schläfrig lallt ber junge König: ,,Das Regieren ist so schwer, Uch, ich wollt', baß ich zu Hause Schon bei meiner Kön'gin wär'!"

"In ben Armen meiner Kön'gin Ruht mein Königshaupt so weich, Und in ihren lieben Augen Liegt mein unermeßlich Reich!"

Wir nahmen freunbschaftlich Abschieb, und fröhlich stieg ich ben Berg binauf. Bald empfing mich eine Waldung himmelhoher Tannen, für die ich, in
jeder hinsicht, Respekt habe. Diesen Bäumen ift nämlich das Bachsen nicht
so ganz leicht gemacht worden, und sie haben es sich in der Jugend sauer merben lassen. Der Berg ist hier mit vielen großen Granitblöden übersäet, und
bie meisten Bäume mußten mit ihren Wurzeln diese Steine umranken ober
sprengen, und mühsam ben Boden suchen, woraus sie Nahrung schöpfen

tönnen. Dier und da liegen die Steine, gleichsam ein Thor bildend, über einander, und oben darauf stehen die Bäume, die nackten Burzeln über jene Steinpforte hinziehend, und erst am Fuße derselben den Boden erfassend, so daß sie in der freien Luft zu wachsen scheinen. Und doch haben sie sich zu jener gewaltigen Söhe empor geschwungen, und, mit den umklammerten Steinen wie zusammengewachsen, stehen sie sester als ihre bequemen Collegen im zahmen Forstboden des slachen Landes. So stehen auch im Leben jene großen Männer, die durch das Ueberwinden früher Demmungen und Sindernisse sich erst recht gestärft und befestigt haben. Auf den Zweigen der Tannen kletterten Eichhörnchen und unter deuselben spazierten die gelben Sirsche. Wenn ich solch ein liebes, edles Thier sehe, so kann ich nicht begreisen, wie gebildete Leute Bergnügen daran sinden, es zu hehen und zu tödten. Solch ein Thier war barmherziger als die Menschen, und säugte den schmachtenden Schmerzenreich der heiligen Genovesa.

Allerliebst schoffen bie golbenen Sonnenlichter burch bas bichte Lannengrun. Eine natürliche Treppe bilbeten bie Baumwurzeln. Ueberall ichwellende Moodbante; benn die Steine find fußhoch von ben fconften Moodarten, wie mit hellgrünen Sammetpolftern, bewachsen. Liebliche Rühle und träumeri-Schos Quellengemurmel. Sier und ta sieht man, wie bas Baffer unter ben Steinen filberhell hinrieselt und bie nadten Baumwurzeln und Fafern befpült. Wenn man sich nach biesem Treiben hinab beugt, so belauscht man gleichsam die geheime Bilbungsgeschichte der Pflanzen und das ruhige Herzklopfen des Berges. Un manchen Orten fprudelt bas Waffer aus ben Steinen und Burgeln ftarter hervor und bilbet fleine Rastaben. Da läßt fich gut figen. Es murmelt und rauscht so munberbar, die Bogel singen abgebrochene Gehnsuchtslaute, die Bäume fluftern wie mit taufend Madchengungen, wie mit taufend Mabcheraugen ichauen und an bie feltsamen Bergblumen, sie ftreden nach und aus bie munberfam breiten, brollig gezachten Blätter, fpielend flimmern bin und ber bie luftigen Sonnenstrahlen, bie finnigen Rräutlein ergab. len sich grune Mährchen, es ist Alles wie verzaubert, es wird immer heimlicher und heimlicher, ein uralter Traum wird lebenbig, die Geliebte erscheint-ach, tag sie so schnell wieder verschwindet!

Je höher man ben Berg hinauf steigt, besto kurzer, zwerghafter werben bie Tannen, sie scheinen immer mehr und mehr zusammen zu schrumpsen, bis nur Beibelbeer- und Nothbeersträuche und Bergkräuter übrig bleiben. Da wird es auch schon fühlbar kälter. Die wunderlichen Gruppen der Granitblöcke werden hier erst recht sichtbar; diese sind oft von erstaunlicher Größe. Das mögen wohl die Spielbälle sein, die sich die bösen Geister einander zuwersen in der Walpurgisnacht, wenn hier die Heren auf Besenstielen und Mistgabeln einhergeritten kemmen, und die abentheuerlich verruchte Lust beginnt, wie die

glaubhafte Amme es erzählt, und wie es zu schauen ist auf ben hübschen Faustbilbern bes Meister Repsch. Ja, ein junger Dichter, ber auf einer Reise von Berlin nach Göttingen in ber ersten Mainacht am Brocken vorbei ritt, bemerkte sogar, wie einige belletristische Damen auf einer Bergecke ihre ästhetische Theegesellschaft hielten, sich gemüthlich die "Abendzeitung" vorlasen, ihre poetischen Ziegenböckhen, die medernd den Theetisch umhüpsten, als Universalgenies priesen, und über alle Erscheinungen der deutschen Literatur ihr Endurtheil fällten; doch, als sie auch auf den "Ratkliff" und "Almansor" geriethen, und dem Bersasser alle Frömmigkeit und Christlichkeit absprachen, da sträubte sich das Haar des jungen Mannes, Entsepen ergriff ihn — ich gab dem Pserbe die Sporen und jagte vorüber.

In ber That, wenn man die obere Sälfte bes Brockens besteigt, kann man sich nicht erwehren, an die ergöplichen Blocksbergsgeschichten zu benken, und besonders an die große, mystische, deutsche Nationaltragödie vom Doctor Faust. Mir war immer, als wenn der Pserbesuß neben mir hinauf klettere, und Jemand humoristisch Athem schöpse. Und ich glaube, auch Mephisto muß mit Mühe Athem holen, wenn er seinen Lieblingsberg ersteigt; es ist ein äußerst erschöpsender Weg, und ich war freh, als ich endlich bas langersehnte Brockenhaus zu Gesicht bekam.

Dieses haus, bas, wie burch vielsache Abbilbungen befannt ift, blos aus einem Parterre besteht, und auf ber Spise bes Berges liegt, wurde erst 1800 vom Grasen Stollberg-Wernigerobe erbaut, für bessen Rechnung es auch, als Wirthshaus verwaltet wird. Die Mauern sind erstaunlich bick, wegen bes Windes und ber Kälte im Winter: bas Dach ist niedrig, in ber Mitte besselben steht eine thurmartige Warte, und bei dem Hause liegen noch zwei fleine Nebengebäube, wovon bas eine, in früheren Zeiten, ben Brodenbesuchern zum Obbach biente.

Der Eintritt in bas Brodenhaus erregte bei mir eine etwas ungewöhnliche, mährchenhaste Empsindung. Man ist nach einem langen, einsamen Umbersteigen durch Tannen und Klippen plötlich in ein Welsendaus versett; Städte, Berge und Wälder blieben unten liegen, und oben sindet man eine wunderlich zusammengesette, fremde Gesellschaft, von welcher man, wie es an dergleichen Orten natürlich ist, fast wie ein erwarteter Genosse, halb neugierig und halb gleichgültig, empfangen wird. Ich fand bas Saus voller Gäste, und wie es einem flugen Manne geziemt, dachte ich schon an die Nacht, an die Undehaglichseit eines Strohlagers; mit hinsterbender Stimme verlangte ich gleich Thee, und der Herr Brodenwirth war vernünstig genug, einzusehen, daß ich franker Mensch sier Racht ein ordentliches Bett haben müsse. Dieses verschasste er mir in einem engen Zimmerchen, wo schon ein junger Kaufmann, ein langes Brechpulver in einem braunen Oberrock, sich eiablirt hatte.

In ber Wirthostube fant ich lauter Leben und Bewegung. Studenten von verschiedenen Universitäten. Die Einen sind kurz vorher angekommen und restauriren sich, Andere bereiten sich zum Abmarsch, schnüren ihre Ranzen, schreiben ihre Namen in's Gebächtnisbuch, erhalten Brockensträuße von den Hausmädchen: da wird in die Wangen geknissen, gesungen, gesprungen, gejohlt, man fragt, man antwortet, gut Wetter, Fußweg, Prosit, Adien. Einige der Abgehenden sind auch etwas angesoffen, und diese haben von der schönen Aussicht einen doppelten Genuß, da ein Betrunkener Alles doppelt sieht.

Nachbem ich mich ziemlich refreirt, bestieg ich die Thurmwarte, und fand baselbst einen kleinen herrn mit zwei Damen, einer jungen und einer ältlichen. Die junge Dame war sehr schön. Eine herrliche Gestalt, auf bem lodigen Saupte ein helmartiger, schwarzer Atlashut, mit bessen Weißen Febern die Winde spielten, die schlanken Glieder von einem schwarzseidenen Mantel so sest umschlossen, daß die eblen Formen hervortraten, und bas freie, große Auge ruhig hinabschauend in die freie, große Welt.

Als ich noch ein Knabe war, bachte ich an nichts als an Zauber- und Wunbergeschichten, und jebe schöne Dame, bie Strauffebern auf bem Ropfe trug, hist ich für eine Elfenkönigin, und bemerkte ich gar, bag bie Schleppe ihres Rleides naf mar, fo hielt ich fie für eine Baffernire. Jest bente ich anbers, seit ich aus ber Naturgeschichte weiß, bag jene symbolischen Febern von bem bummften Bogel herkommen, und bag bie Schleppe eines Damenkleibes auf fehr naturliche Weise naß werben fann. Satte ich mit jenen Anabenaugen bie erwähnte junge Schone, in erwähnter Stellung auf bem Broden gesehen, fo würbe ich ficher gebacht haben: bas ift bie fee bes Berges, und fie hat eben ben Zauber ausgesprochen, wodurch bort unten Alles fo munberbar erscheint. Ja, in hohem Grade wunderbar erscheint und Alles bei'm erften Sinabschauen vom Broden, alle Geiten unseres Beiftes empfangen neue Ginbriide, unb biefe, meistens verschiebenartig, sogar sich widersprechend, verbinden sich in unferer Seele zu einem großen, noch unentworrenen, unverftanbenen Befühl. Belingt es uns, biefes Gefühl in seinem Begriff zu erfaffen, so erkennen wir ben Charafter bes Berges. Diefer Charafter ift gang beutsch, sowohl in Sinficht feiner Fehler, als auch feiner Borguige. Der Broden ift ein Deutscher. Mit beutscher Gründlichfeit zeigt er uns, flar und beutlich, wie ein Riefenpanorama, bie vielen hundert Stebte, Städtchen und Dorfer, bie meiftens nörblich liegen, und ringeum alle Berge, Balber, Fluffe, Flachen, unenblich Aber eben baburch erscheint Alles wie eine scharfgezeichnete, rein illuminirte Spezialfarte, nirgende wird bas Auge burch eigentlich fcone Landschaften erfreut; wie es benn immer geschieht, bag wir beutschen Compilatoren, wegen ber ehrlichen Genauigfeit, womit wir Alles und Alles hingeben wollen, nie baran benfen fonnen, bas Einzelne auf eine ichone Beise gu geben. Der Berg hat auch so etwas Deutschruhiges, Verständiges, Tolerantes; eben weil er die Dinge so weit und klar überschauen kann. Und wenn solch ein Berg seine Riesenaugen öffnet, mag er noch etwas mehr sehen, ale wir Zwerge, die wir mit unsern blöden Auglein auf ihm herumklettern. Biele wollen zwar behaupten, der Brocken sei sehr philiströse, und Claudius sang: "Der Blocksberg ist der lange Herr Philister!" Aber das ist ein Irrthum. Durch seinen Rahlkopf, ben er zuweilen mit einer weißen Nebelkappe bedeckt, giebt er sich zwar den Anstrich von Philiströsität; aber wie bei manchen andern großen Deutschen, geschieht es aus purer Ironie. Es ist sogar notorisch, daß der Brocken seine burschisosen, phantastischen Zeiten hat, z. B. die erste Mainacht. Dann wirst er seine Nebelkappe jubelnd in die Lüste, und wird, eben so gut wie wir Uebrigen, recht echtbeutsch romantisch verrückt.

Ich fuchte gleich bie fcone Dame in ein Gefprach zu verflechten: benn Raturschönheiten genießt man erft recht, wenn man fich auf ber Stelle barüber aussprechen fann. Gie war nicht geiftreich, aber aufmertfam finnig. Bahrhaft vornehme Formen. 3ch meine nicht bie gewöhnliche, fteife, negative Bornehmheit, bie genau weiß, mas unterlaffen werben muß; fonbern jene feltnere, freie, positive Bornehmheit, bie und genau fagt, mas wir thun birfen, und bie und, bei aller Unbefangenheit, bie bochfte gesellige Gicherheit giebt. 3ch entwidelte, ju meiner eigenen Berwunderung, viele geographische Renntniffe, nannte ber wigbegierigen Schonen alle Namen ber Stabte, bie por und lagen, fuchte und zeigte ihr biefelben auf meiner Canbfarte, bie ich über ben Steintisch, ber in ber Mitte ber Thurmplatte fteht, mit echter Dogentenmiene ausbreitete. Manche Stadt fonnte ich nicht finden, vielleicht weil ich mehr mit ben Fingern fuchte, als mit ben Augen, bie fich unterbeffen auf bem Beficht ber holben Dame orientirten, und bort iconere Partien fanben, ale "Schierfe" und "Elend." Diefes Geficht gehörte gu benen, tie nie reigen, felten entguden, und immer gefallen. 3ch liebe folche Wefichter, weil fie mein ichlimmbewegtes Berg gur Ruhe lächeln.

In welchem Berhältniß ber kleine herr, ber bie Damen begleitete, zu benselben stehen mochte, konnte ich nicht errathen. Es war eine bünne, merkwürdige Figur. Ein Röpschen, sparsam bebeckt mit grauen härchen, die über
bie kurze Stirn bis an die grünlichen Libellenaugen reichten, die runte Nase
weit hervortretend, bagegen Mund und Kinn sich wieder ängstlich nach ben
Ohren zurück ziehend. Dieses Gesichtchen schien aus einem zarten; gelblichen
Thone zu bestehen, worans die Bilbhauer ihre ersten Medelle kneten; und
wenn die schmalen Lippen zusammen kniffen, zogen sich über seine Wangen
einige tausend halbkreisartige, feine Fältchen. Der kleine Maun sprach sein
Wort, und nur bann und wann, wenn die ältere Dame ihm etwas Freuntliches zuslüsserte, lächelte er wie ein Mops, ber ben Schuupsen bat.

Jene ältere Dame war die Mutter der jüngeren, und auch sie besaß die vornehmsten Formen. Ihr Auge verrieth einen frankhaft schwärmerischen Tiessen, um ihren Mund lag strenge Frömmigkeit, doch schien mir's, als er er einst sehr schön gewesen sei, und viel gelacht und viele Küsse empfangen und viele erwiedert habe. Ihr Gesicht glich einem Coder palympsestus, wo, unter der neuschwarzen Mönchsschrift eines Kirchenvatertertes, die halberloschenen Verse eines altgriechischen Liebesdichters hervorlauschen. Beide Damen waren mit ihrem Begleiter dieses Jahr in Italien gewesen und erzählten mir allerlei Schönes von Kom, Florenz und Benedig. Die Mutter erzählte viel von den Raphael'schen Bildern in der Peterskirche; die Tochter sprach mehr von der Oper im Theater Fenice.

Derweil wir sprachen, begann es zu bämmern: die Luft wurde noch fälter, bie Sonne neigte sich tieser, und die Thurmplatte füllte sich mit Studenten, handwerksburschen und einigen ehrsamen Bürgerleuten, sammt deren Ehefrauen und Töchtern, die alle den Sonnenuntergang sehen wollten. Es ist ein erhabener Anblick, der die Seele zum Gebet stimmt. Wohl eine Viertelstunde standen Alle ernsthaft schweigend, und sahen, wie der schöne Feuerball im Westen allmählig versank; die Gesichter wurden vom Abendroth angestrahlt, die Hände salteten sich unwillführlich; es war, als ständen wir, eine stille Gemeinde, im Schisse eines Riesendoms, und der Priester erhöbe jest den Leib des Herrn, und von der Orgel herab ergösse sich Palestrina's ewiger Choral.

Während ich so in Andacht versunken ftehe, hore ich, bag neben mir Jemand ausruft: "Wie ift bie Natur boch im Allgemeinen fo schon!" Diese Worte famen aus ber gefühlvollen Bruft meines Zimmergenoffen, bes jungen Raufmanns. Ich gelangte baburch wieber zu meiner Werkeltagestimmung, war jest im Stande, ben Damen über ben Sonnenuntergang recht viel Artiges zu fagen, und fie ruhig, als ware nichts paffirt, nach ihrem Zimmer gu führen. Gie erlaubten mir auch, fie noch eine Stunde zu unterhalten. Die bie Erbe felbst, brehte fich unfre Unterhaltung um bie Sonne. Die Mutter äußerte: die in Nebel versinkende Sonne habe ausgesehen wie eine rothgluhende Rose, die der galante Simmel herabgeworfen in den weitausgebreiteten, weißen Brautschleier seiner geliebten Erbe. Die Tochter lächelte und meinte. ber öftere Anblick folder Naturerscheinungen schwäche ihren Ginbruck. Mutter berichtigte bicfe falfche Meinung burch eine Stelle aus Goethe's Reisebriefen, und frug mich, ob ich ben Werther gelesen? Ich glaube wir spraden auch von Angorafapen, etrustischen Basen, türkischen Sbawls, Makaroni und Lord Byron, aus beffen Gebichten bie altere Dame einige Sonnenuntergangestellen, recht hubich liepelnd und feufgend, regitirte. Der jüngern Dame, bie fein Englisch verftand, und jene Gedichte fennen lernen wollte, empfahl

Ich bie Uebersetungen meiner schönen, griftreichen Landsmannin, ber Baronin Elise von Sohenhausen; bei welcher Gelegenheit ich nicht ermangelte, wie ich gegen junge Damen zu thun pflege, über Byrond Gottlofigfeit, Lieblofigtett, Trostlofigfeit, und ber Simmel weiß was noch mehr, zu eisern.

Nach diesem Geschäfte ging ich noch auf bem Broden spazieren; benn ganz bunkel wird es dort nie. Der Nebel war nicht stark, und ich betrachtete bie Umrisse der beiben Hügel, die man den Herenaltar und die Teuselskanzel nennt. Ich schoß meine Pistolen ab, doch gab es kein Echo. Plöplich aber höre ich bekannte Stimmen und fühle mich umarmt und gefüßt. Es waren meine Landsleute, die Göttingen vier Tage später verlassen hatten, und bebeutend erstaunt waren, mich ganz allein auf dem Blodsberge wieder zu sinden. Da gab es ein Erzählen und Verwundern und Verabreden, ein Lachen und Erinnern, und im Geiste waren wir wieder in unserem gelehrten Sibirien, wo die Cultur so groß ist, daß die Bären in den Wirthshäusern angebunden werden, und die Zobel dem Jäger guten Abend wünschen.

Im großen Zimmer wurde eine Abendmahlzeit gehalten. Gin langer Tifc mit zwei Reihen hungriger Stubenten. Im Anfange gewöhnliches Univerntätegespräch: Duelle, Duelle und wieber Duelle. Die Gesellschaft bestand meiftens aus Sallenfern, und Salle wurde baber Sauptgegenstand ber Unterhaltung. Die Genfterscheiben bes Sofraths Schut murben eregetisch beleuchtet. Dann ergählte man, bag bie lette Cour bei bem Ronig von Copern febr glängend gemefen fei, bag er einen natürlichen Gohn erwählt, bag er fich eine lichtenftein'iche Pringeffin an's linte Bein antrauen laffen, bag er bie Staatsmaitreffe abgebanft, und bag bas gange gerührte Minifterium verschriftemä-Big geweint habe. 3ch branche wohl nicht zu erwähnen, bag fich tiefes auf Salle'sche Bierwurden bezieht. Bernach tamen bie zwei Chinesen auf's Iapet, die fich vor zwei Jahren in Berlin feben ließen, und jest in Salle gu Privatbogenten ber dineffichen Alefthetif abgerichtet werben. Run murben Dige geriffen. Man feste ben Fall: ein Deutscher ließe fich in China fur Gelb feben; und zu biefem 3mede murbe ein Unschlaggettel geschmiebet, worin bie Mandarinen Tiching-Tichang-Tichung und Di-Da-Do begutachteten, bag es ein echter Deutscher sei, worin ferner feine Runftftude aufgerechnet murben, bie hauptfächlich in Philosophiren, Tabadrauchen und Gebuld bestanden, und worin noch schließlich bemerkt murbe, bag man um grölf Uhr, welches bie Butterungoftunde fei, feine Sunde mitbringen burfe, indem biefe bem armen Deutschen bie besten Broden meg zu ichnappen pflegten.

Ein junger Burschenschafter, ber kürzlich zur Purifikazion in Berlin gemefen, sprach viel von bieser Stadt; aber sehr einseitig. Er hatte Wisepki und bas Theater besucht; beibe beurtheilte er falsch. "Schnell sertig ift bie Jugend mit bem Bort u. s. w." Er sprach von Garberobeauswant, Schanspieler- und Schauspielerinnenstandal u. j. w. Der junge Mensch wußt nicht, ba in Berlin überhaupt ber Schein ber Dinge am meiften gilt, mas fcon bie allgemeine Rebensart, "man fo buhn," hinlänglich anbeutet, biefes Scheinwefen auf ben Brettern erft recht floriren muß, und bag baber bie Intendang am meiften zu forgen hat für bie "Farbe bes Barte, womit eine Rolle gespielt wirb," für die Treue ber Coftume, bie von beeibigten Siftorifern vorgezeichnet, und von wissenschaftlich gebilbeten Schneibern genaht werben. Und Denn truge mahl Maria Stuart eine Schurze, bie bas ist nothwendig. icon jum Zeitalter ber Ronigin Unna gehort, fo wurde gewiß ber Banquier Christian Gumpel sich mit Recht beflagen, bag ihm baburch alle Illusion verloren gebe; und hatte mahl Lord Burleigh aus Berfehen bie Sofe von Beinrich IV. angezogen, fo murbe gewiß bie Rriegerathin von Steinzopf, geborene Lilienthau, biefen Anachronismus ben gangen Abend nicht aus ben Augen Solche täuschende Sorgfalt ber Generalintenbang erftredt fich aber nicht bloß auf Schurgen und Sofen, fonbern auch auf bie barin verwickelten Personen. Go soll fünftig ber Othello von einem wirklichen Mohren gespielt werben, ben Professor Lichtenstein schon gu biefem Behufe aus Afrika verfchrieben hat; in Menschenhaß und Reue foll fünftig bie Gulalia von einem wirklich verlaufenen Beibsbilbe, ber Peter von einem wirklich bummen Jungen, und ber Unbefannte von einem wirklich geheimen Sahnrei gespielt werben, bie man alle brei nicht erft aus Ufrita zu verschreiben braucht. nun obenermähnter junger Menich bie Berhältniffe bes Berliner Schauspiels schlecht begriffen, so merkte er noch viel weniger, bag bie Spontini'sche Janit= icharenoper, mit ihren Paufen, Elephanten, Trompeten und Tamtams, ein beroifdes Mittel ift, um unfer erfchlafftes Bolf friegerifch zu ftarten, ein Mittel, bas icon Plato und Cicero staatspfiffig empfohlen haben. wenigsten begriff ber junge Mensch bie biplomatische Bebeutung bes Ballets. Mit Mühe zeigte ich ihm, wie in Soguete Fugen mehr Politif fist, ale in Buchholz Ropf, wie alle seine Tangtouren biplomatische Berhandlungen bebenten, wie jebe feiner Bewegungen eine politische Beziehung habe, fo g. B. bag er unfer Rabinet meint, wenn er, fehnfüchtig vorgebeugt, mit ben Sanden weitausgreift, baf er ben Bunbestag meint, wenn er sich hunbertmal auf einem Fuße herumbreht, ohne vom fled zu fommen, daß er bie fleinen Gurften im Sinne hat, wenn er wie mit gebundenen Beinen herumtrippelt, baß er bas Europäische Gleichgewicht bezeichnet, wenn er wie ein Trunkener hinund herschwanft, bag er einen Congreg andeutet, wenn er bie gebogenen Arme fnäuelartig in einander verschlingt, und endlich, bag er unfern allzugroßen Freund im Often barftellt, wenn er in allmähliger Entfaltung fich in bie Dobe bebt, in biefer Stellung lange ruht, und ploglich in Die erschredlichsten Sprünge ausbricht. Dem jungen Manne fielen bie Schuppen von ben Augen, und jest merkte er, warum Tänzer besser honorirt werden, als große Dichter, warum bas Ballet bei'm diplomatischen Corps ein unerschöpflicher Gegenstand des Gesprächs ist, und warum oft eine schöne Tänzerin noch privatim von dem Minister unterhalten wird, der sich gewiß Tag und Nacht abmüht, sie für sein politisches Systemchen empfänglich zu machen. Bei'm Apis! wie groß ist die Zahl, der eroterischen, und wie klein die Zahl der esoterischen Theaterbesucher! Da steht das blöbe Volk und gasst und hewundert Sprünge und Wendungen, und studirt Anatomie in den Stellungen der Lemiere, und applaudirt die Entrechats der Röhnisch, und schwaft von Grazie, Harmonie und Lenden — und keiner merkt, daß er in getanzten Chissern das Schicksal des deutschen Baterlandes vor Augen hat.

Während solcherlei Gespräche hin- und herstogen, verlor man boch bas Rühliche nicht aus ben Augen, und ben großen Schüsseln, bie mit Fleisch, Kartosseln u. s. w. ehrlich angefüllt waren, wurde fleißig zugesprochen. Zedoch bas Essen war schlecht. Dieses erwähnte ich leichthin gegen meinen Nachbar, ber aber, mit einem Accente, woran ich ben Schweizer erkannte, gar unhöslich antwortete: daß wir Deutschen wie mit der wahren Freiheit, so auch mit der wahren Benügsamkeit unbekannt seien. Ich zuckte die Achseln und bemerkte: daß die eigentlichen Fürstenknechte und Leckerkramversertiger überall Schweizer sind und vorzugsweise so genannt werden, und daß überhaupt die jesigen schweizerischen Freiheitshelden, die so viel Politisch-Kühnes in's Publitum hineinschwaßen, mir immer vorkommen wie Hasen, die auf öffentlichen Jahrmärkten Pistolen abschießen, alle Kinder und Bauern durch ihre Kühnbeit in Erstaunen sesen, und dennech Hasen sind.

Der Gobn ber Alben batte es gewiß nicht boje gemeint, "es mar ein bider Mann, folglich ein guter Mann," fagt Cervantes. Aber mein Rachbar von ber antern Seite, ein Greifswalter, mar burch jene Meugerung febr piquirt er betheuerte, bag beutiche Thatfraft und Ginfaltigfeit noch nicht erlofden fei, folug fich brohnend auf die Bruft, und leerte eine ungeheure Stange Beig. bier. Der Schweiger fagte: "Ru! Ru!" Doch, je beschwichtigenter er biefes fagte, besto eifriger ging ber Greifemalter in's Befchirr. Diefer mar ein Mann aus jenen Zeiten, als bie Läuse gute Tage hatten und bie Frijeure ju verhungern fürchteten. Er trug berabhangenbes langes Saar, ein ritterliches Barett, einen schwarzen, altbeutschen Rod, ein schmutiges Demt, bas augleich bas Amt einer Wefte verfah, und barunter ein Mebaillon mit einem Daarbufchel von Blücher's Schimmel. Er fah aus wie ein Narr in Lebensgröße. 3ch mache mir gern eine Bewegung bei'm Abenbeffen, und ließ mich baher von ihm in einen patriotifden Streit verflechten. Er mar ber Meinung, Deutschland muffe in 33 Gauen getheilt werben. 3ch hingegen behauvtete: es mußten 48 fein, weil man glebann ein foftematifderes Sant buch über Deutschland schreiben könne, und es boch nothwendig sei, das Leben mit der Wissenschaft zu verbinden. Mein Greisswalder Freund war auch ein deutscher Barde, und, wie er mir vertraute, arbeitete er an einem Nationalheldengedicht zur Berherrlichung Herrmanns und der Herrmannsschlacht. Manchen nüplichen Wink gab ich ihm für die Ansertigung dieses Epos. Ich machte ihn darauf ausmerksam, daß es die Sümpse und Krüppelwege des teutoburger Waldes sehr onomatopöisch durch wässrige und holprige Verse andeuten könne, und daß es eine patriotische Freiheit wäre, wenn er den Barus und die übrigen Römer lauter Unsinn sprechen ließe. Ich hosse, dieser Kunstkniff wird ihm, eben so erfolgreich wie andern Berlinern Dichtern, die zur bedenklichsten Illusion gelingen.

Un unserem Tische wurde es immer lauter und traulicher, ber Wein verbrangte bas Bier, bie Punschbowlen bampften, es wurde getrunken, smollirt und gefungen. Der alte Landesvater und herrliche Lieber von B. Müller, Rückert, Uhland u. f. w. erichollen. Schone Methfessel'sche Melobien. Um allerbesten erflangen unseres Arnbt's beutsche Worte: "Der Gott, ber Gifen wachsen ließ, ber wollte feine Rnechte!" Und brauffen braufte es, als ob ber alte Berg mitfange, und einige schwankenbe Freunde behaupteten fogar, er schüttle freudig sein kahles Saupt und unser Zimmer werde baburch bin= und Die Flaschen wurden leerer und bie Röpfe voller. Der Gine brullte, ber Andere fiftulirte, ein Dritter beflamirte aus ber "Schulb," ein Bierter fprach Latein, ein Fünfter predigte von ber Mäßigkeit, und ein Gecheter stellte fich auf ben Stuhl und bogirte: "Meine Berren! Die Erbe ift eine runde Balge, die Menschen find einzelne Stiftchen barauf, scheinbar arglos gerftreut; aber die Balge breht sich, die Stiftchen ftoffen hier und ba an und tonen, bie einen oft, bie andern felten, bas giebt eine munberbare complicirte Mufif, und biefe beißt Beltgeschichte. Wir sprechen alfo erft von ber Mufif, bann von der Welt und endlich von der Geschichte; lettere aber theilen wir ein in Positiv und spanische Fliegen-" Und so ging's weiter mit Ginn und Unsinn.

Ein gemüthlicher Mecklenburger, der seine Nase im Punschglase hatte, und selig lächelnd ben Dampf einschnupste, machte die Bemerkung: es sei ihm zu Muthe, als stände er wieder vor dem Theaterbüffet in Schwerin! Gin Anderer hielt sein Weinglas wie ein Perspektiv vor die Augen und schien und ausmerksam damit zu betrachten, während ihm der rothe Wein über die Backen in's hervortretende Maul hinablies. Der Greisswalder, plöslich begeistert, warf sich an meine Brust und jauchzte: "D, verständest Du mich, ich bin ein Liebender, ich bin ein Glücklicher, ich werde wieder geliebt, und, Gott verdamm' mich! es ist ein gebildetes Mädchen, denn sie hat volle Brüste, und trägt ein weißes Aleid und spielt Clavier "— Aber der Schweizer weinte, beine. I.

und füßte gärtlich meine Sand und wimmerte beständig: "D Babeli! D Babeli!"

In biesem verworrenen Treiben, wo bie Teller tangen und bie Gläser fliegen lernien, fagen mir gegenüber zwei Junglinge, icon und blag wie Marmorbilber, ber Eine mehr bem Abonis, ber Andere mehr bem Apollo abnlich. Raum bemerkbar mar ber leichte Rosenhand, ben ber Wein über ihre Bangen hinwarf. Mit unenblicher Liebe faben fie fich einander an, als wenn Einer lesen fonnte in ben Augen bes Andern, und in biefen Augen ftrablte es, als waren einige Lichttropfen binein gefallen aus jener Schaale voll lobernber Liebe, bie ein frommer Engel bort oben von einem Stern gum anbern binüber trägt. Gie sprachen leife, mit fehnsuchtbebenber Stimme, und es maren traurige Geschichtden, aus benen ein munterschmerzlicher Ton bervor flang. "Die Lore ift jest auch tobt!" fagte ber Gine und feufate, und nach einer Paufe ergablte er von einem Salle'ichen Matchen, bas in einen Stubenten verliebt war, und ale biefer Salle verließ, mit Niemand mehr fprach, und wenig af, und Tag und Nacht weinte, und immer ben Canarienvogel betrachtete, ben ber Geliebte ihr einst geschenkt hatte. "Der Bogel ftarb und balb barauf ift auch bie Lore gestorben!" fo fcblof bie Ergablung, und beibe Junglinge fcwiegen wieber und feufgten, als wollte ihnen bas Berg gerfpringen. Enblich fprach ber Andere: "Meine Geele ift traurig! Romm mit hinaus in bie bunfle Nacht! Einathmen will ich ben Sauch ber Wolfen und bie Strab-Genoffe meiner Wehmuth! ich liebe Dich, Deine Worte len bes Monbes. tonen wie Robrgeflufter, wie gleitende Strome, fie tonen wieber in meiner Bruft, aber meine Geele ift traurig!"

Nun erhoben fich bie beiben Jünglinge, Giner Schlang ben Arm um ben Nacken bes Anbern, und fie verließen bas tofenbe Zimmer. 3ch folgte ihnen nach und fab, wie fie in eine bunfle Rammer traten, wie ber Gine, fatt bes Genftere, einen großen Rleiberschrank öffnete, wie Beibe vor bemfelben, mit febufüchtig ausgestrechten Armen, fteben blieben und wechselweise fprachen. "Ihr Lufte ber bammernben Nacht!" rief ber Erfte, "wie erquident fühlt 3hr meine Mangen! Die lieblich fpielt 3hr mit meinen flatternten Loden! 3ch fteh' auf bes Berges wolfigem Bipfel, unter mir liegen bie schlafenben Stäbte ber Menichen, und blinten bie blauen Bewaffer. Dord! bort unten im Thale rauschen bie Tannen! Dort über bie Sügel gieben, in Nebelgestalten, bie Beifter ber Bater. D, fonnt' ich mit Euch jagen, auf bem Bolfenroß, burch bie fturmifche Racht, über bie rollente Gee, gu ben Sternen binauf! Aber ach! ich bin belaten mit Leit unt meine Geele ift traurig!"-Der andere Jüngling batte ebenfalls feine Arme febnfuchtevell nach bem Aleiberschranf ausgestrecht, Thränen fturzten aus seinen Mugen, und zu einer gelblebernen Dofe, bie er fur ten Mont hielt, fprach er mit wehmuthiger

Stimme: "Schon bift bu, Tochter bes himmels! Solbselig ift beines Untliges Rube! Du manbelft einher in L'eblichfeit! Die Sterne folgen beinen blauen Pfaben im Often! Bei beinem Anblid erfreuen fich bie Bolfen, und es lichten fich ihre buftern Gestalten. Wer gleicht bir am Simmel, Erzeugte ber Nacht? Beschämt, in beiner Gegenwart, find Die Sterne, und wenden ab bie grünfunfelnden Augen. Wohin, wenn bes Morgens bein Untlit erbleicht, entfliehst bu von beinem Pfabe? Saft bu gleich mir beine Salle? Wohnst bu im Schatten ber Demuth? Sind beine Schwestern vom Simmel gefallen? Gie, bie freudig mit bir bie Nacht burchwallten, find fie nicht mehr? Ja, sie fielen herab, o schönes Licht, und bu verbirgft bich oft, fie zu betrauern. Doch einst wird kommen bie Nacht, und bu, auch bu bift vergangen, und haft beine blauen Pfabe bort oben verlaffen. Dann erheben bie Sterne ihre grünen Saupter, bie einst beine Begenwart beschämt, sie merben sich freuen. Doch jest bist bu gekleibet in beiner Strahlenpracht unt Schaust herab aus ben Thoren bes Simmels. Berreißt bie Wolfen, o Winde, bamit bie Erzeugte ber Nacht hervor zu leuchten vermag, und bie buschigen Berge erglänzen und bas Meer seine schäumenden Wogen rolle in Licht!"

Ein wohlbekannter, nicht sehr magerer Freund, ber mehr getrunken als gegessen hatte, obgleich er auch heute Abend, wie gewöhnlich, eine Portion Rindfleisch verschlungen, wovon sechs Garbelieutenants und ein unschulbiges Rind fatt geworden waren, biefer fam jest in allzugutem humor, b. h. gang en Schwein, vorbeigerannt, ichob bie beiben elegischen Freunde etwas unfanft in ben Schrant hinein, polterte nach ber Sausthure, und wirthschaftete braugen gang mörberisch. Der garm im Saal wurde auch immer verworrener unt bumpfer. Die beiben Jünglinge im Schranke jammerten und wimmerten, fie lagen zerschmettert am Fuße bes Berges; aus bem Sals strömte ihnen ber eble Rothwein, fie überschwemmten fich wechselseitig, und ber Gine fprach jum Andern: "Lebe wohl! Ich fühle, bag ich verblute. Warum wedft bu mich, Frühlingeluft? Du bublft und fprichft: ich bethaue bich mit Tropfen bes. himmele. Doch bie Zeit meines Welfens ift nabe, nabe ber Sturm, ber meine Blätter herabstört! Morgen wird ber Wanderer kommen, fommen ber mich fab in meiner Schönheit, ringoum wird fein Auge im Felbe mich fuchen, und wird mich nicht finden. -" Aber Alles übertobte bie wohlbefannte Bafftimme, bie braufen vor ber Thure, unter fluchen und Jauchgen, fic gottläfterlich beflagte: bag auf ber gangen bunflen Weenberftrage feine einzige Laterne brenne, und man nicht einmal feben fonne, bei wem man bie Fensterscheiben eingeschmiffen habe.

Ich kann viel vertragen — bie Bescheibenheit erlaubt mir nicht, die Bouteillenzahl zu nennen — und ziemlich gut conditionirt gelangte ich nach meinem

Schlafzimmer. Der junge Raufmann lag fcon im Bette, mit feiner freibeweißen Nachtmute und fafrangelben Jade von Gefundheiteflanell. Er folief noch nicht und suchte ein Gespräch mit mir anzufnüpfen. Er mar ein Frantfurt-am-Mainer, und folglich fprach er gleich von ben Juben, bie Alles Gefühl für bas Schone und Eble verloren haben, und bie englischen Baaren 25 Procent unter bem Fabrifpreise verfaufen. Es ergriff mich bie Luft, ibn etwas zu mystificiren; beshalb fagte ich ihm: ich fei ein Nachtwantler und muffe im Boraus um Entschuldigung bitten, für ben Fall, bag ich ihn etwa im Schlafe fibren mochte. Der arme Mensch hat beshalb, wie er mir ben anbern Tag gestand, bie gange Nacht nicht geschlafen, ba er bie Beforgnif begte, ich fonnte mit meinen Piftolen, bie vor meinem Bette lagen, im Nachtwandlerzustande ein Malheur anrichten. Im Grunde mar es mir nicht viel beffer als ihm gegangen, ich hatte fehr schlecht geschlafen. Bufte, beangstigende Phantasiegebilde. Ein Clavierauszug aus Dante's "Solle." Am Ende träumte mir gar, ich fabe bie Aufführung einer juriftischen Dper, bie Falcidia geheißen, erbrechtlicher Tert von Gans und Mufit von Spontini. Ein toller Traum. Das romische Forum leuchtete prächtig, Gerv. Afinius Gofdenus als Prator auf feinem Stuble, bie Toga in ftolge Falten merfent, eraof fich in volternben Recitativen, Marcus Tullius Elversus, als Prima Donna legataria, all' feine bolbe Deiblichfeit offenbarent, fang bie liebeschmelzende Bravourarie quicunque civis romanus, ziegelreth geschminfte Referendarien brullten als Chor ber Unmundigen, Privatbegenten, als Genien in fleischfarbigen Trifot gefleibet, tangten ein antejuftianiqueisches Ballet und befrangten mit Blumen bie gwölf Tafeln, unter Donner und Blig ftieg aus ber Erbe ber beleibigte Beift ber romifchen Gefengebung, bierauf Dofaunen, Tamtam, Feuerregen, cum omni causa.

Aus biesem Lärmen zog mich ber Brodenwirth, indem er mich weckte, um ben Sonnenausgang anzusehen. Auf tem Thurm fant ich schen einige Darrenbe, bie sich bie frierenden Sände rieben, Andere, noch ten Schlaf in ten Augen, taumelten heraus: endlich stand die stille Gemeinde von gestern Abend wieder ganz versammelt, und schweigend sahen wir: wie am Dorizonte die kleine, carmoisinrothe Augel emper stieg, eine winterlich bämmernde Beleuchtung sich verbreitete, die Berge wie in einem weiswallenden Meere schwammen, und bloß die Svipen derselben sichtbar hervor traten, so daß man auf einem kleinen Higel zu stehen glaubte, mitten auf einer überschwemmten Ebene, wo nur hier und da eine treckene Erdschelle hervertritt. Um bas Geschene und Empfundene in Worten sest zu halten, zeichnete ich solgendes Gedicht:

Beller wird es schon im Often Durch ber Sonne fleines Glimmen, Beit und breit die Bergesgipfel In dem Nebelmeere schwimmen.

Sätt' ich Siebenmeilenstiefel, Lief ich mit ber Sast bes Windes Ucber jene Bergesgipfel, Nach bem Saus bes lieben Kindes.

Bon bem Bettchen, wo fie schlummert, Bog' ich leise bie Garbinen, Leise füßt ich ihre Stirne, Leise ihres Mund's Rubinen.

Und noch leiser wollt' ich flüstern In die fleinen Liljenohren: Denf' im Traum, daß wir und lieben, Und daß wir und nie verloren.

Indessen, meine Sehnsucht nach einem Frühstück war ebenfalls groß, und nachdem ich meinen Damen einige Söslichkeiten gesagt, eilte ich hinab, um in der warmen Stube Kaffee zu trinken. Es that Noth; in meinem Magen sah es so nüchtern aus, wie in der Goslar'schen Stephanskirche. Aber mit dem arabischen Trank rieselte mir auch der warme Drient durch die Glieder, östliche Rosen umdufteten mich, süße Bulbullieder erklangen, die Studenten verwandelten sich in Kamele, die Brockenhausmädchen, mit ihren Congrevischen Blicken, wurden zu Houris, die Philisternasen wurden Minarets u. s. w.

Das Buch, bas neben mir lag, war aber nicht ber Koran. Unsinn enthielt es freilich genug. Es war bas sogenannte Brockenbuch, worin alle
Meisenbe, die ben Berg ersteigen, ihre Namen schreiben, und die Meisten noch
einige Gebanken, und in Ermangelung berselben, ihre Gefühle hinzu notiren.
Biele brücken sich sogar in Bersen aus. In diesem Buche sieht man, welche
Greuel entstehen, wenn der große Philistertroß bei gebräuchlichen Gelegenheiten, wie hier auf dem Brocken, sich vorgenommen hat, poetisch zu werden.
Der Palast des Prinzen von Pallagonia, enthält keine so große Abgeschmacktheiten, wie dieses Buch, wo besonders hervor glänzen die herren Acciseinnehmer mit ihren verschimmelten Hochgesühlen, die Comptoirjünglinge mit
ihren pathetischen Seelenergüssen, die altbeutschen Revolutionsbilettanten mit
ibren Turngemeinpläsen, die Berliner Schullehrer mit ihren verunglückten
Entzückungsphrasen u. s. w. herr Johannes Hagel will sich auch mal als

Schriftsteller zeigen. hier wird bes Sonnenaufgangs majestätische Pracht beschrieben; bort wird geklagt über schlechtes Wetter, über getäuschte Erwartungen, über ben Nebel, ber alle Aussicht versperrt. "Benebelt herauf gekommen und benebelt hinunter gegangen!" ist ein stehender Wis, der hier von hunderten nachgerissen wird.

Das gange Buch riecht nach Rafe, Bier und Tabad; man glaubt einen

Roman von Clauren zu lesen.

Bahrend ich nun besagtermaßen Raffee trant und im Brodenbuche blatterte, trat ber Schweizer mit hochrothen Bangen herein, und voller Begeifterung erzählte er von bem erhabenen Anblid, ben er oben auf bem Thurm genoffen, als bas reine, ruhige Licht ber Sonne, Sinnbild ber Wahrheit, mit ben nächtlichen Rebelmaffen gefämpft, bag es ausgesehen habe wie eine Beifterschlacht, wo gurnenbe Riesen ihre langen Schwertter ausstreden, gebarnischte Ritter, auf baumenben Roffen, einher jagen, Streitmagen, flatternbe Banner, abentheuerliche Thierbilbungen aus tem wilteften Gewühle bervor tauchen, bis endlich Alles in ben wahnsunigften Bergerrungen gufammen fraufelt, blaffer und blaffer gerrinnt, und fpurlos verschwindet. bemagogische Neturerscheinung hatte ich verfaumt, und ich fann, wenn es gur Untersuchung fommt, eiblich versichern: bag ich von nichts weiß, als vom Weichmad bes guten braunen Raffee's. Ach, biefer mar fogar Schult, tag ich meine icone Dame vergeffen, und jest ftand fie vor ber Thur, mit Mutter und Begleiter, im Begriff ben Wagen zu besteigen. Raum hatte ich nech Beit, bin zu eilen und ihr zu versichern, bag es falt fei. Gie fcbien unwillig, baß ich nicht früher gefommen; boch ich glättete balb bie migmuthigen Galten ihrer ichonen Stirn, inbem ich ihr eine munterliche Blume ichenfte, bie ich ben Tag vorher, mit halebrechenter Wefahr, von einer fteilen Felfenwand gepflückt hatte. Die Mutter verlangte ben Namen ber Blume gu miffen, gleich. fam als ob fie es unschicklich fante, bag ihre Tochter eine fremte, unbefannte Blume vor die Bruft ftede - benn wirklich, bie Blume erhielt biefen beneibendwerthen Plat, mas fie fich gewiß gestern auf ihrer einsamen Sobe nicht traumen ließ. Der ichweigsame Begleiter öffnete jest auf einmal ben Munt, gablte bie Staubfaben ber Blume und fagte gang troden, fie gehört gur achten Claffe.

Es ärgert mich jedesmal, wenn ich sehe, daß man auch Gottes liebe Blumen, eben so wie und, in Casten getheilt hat, und nach ähnlichen Neußerlichfeiten, nämlich nach Staubfäben-Berschiebenheit. Soll bech mal eine Gintheilung statt finden, so folge man bem Borschlage Theophrast's, ber bie Blumen mehr nach bem Geiste, nämlich nach ihrem Geruch, einrheilen wollte. Was mich betrifft, so habe ich in ber Naturwissenschaft mein eigenes System, und bemnach theile ich Alles ein: in basjenige, was man effen kann, und in basjenige, was man nicht effen kann.

Beboch, ber ältern Dame war bie geheimnisvolle Natur ber Blumen nichts weniger als verschlossen, und unwillkührlich äußerte sie: daß sie von den Blumen, wenn sie noch im Garten ober im Topfe wachsen, recht erfreut werde, daß hingegen ein leises Schmerzgefühl, traumhaft beängstigend, ihre Brust durchzittere, wenn sie eine abgebrochene Blume sehe — da eine solche dech eigentlich eine Leiche sei, und so eine gebrochene, zarte Blumenleiche ihr welkes Nöpschen recht traurig herab hängen lasse, wie ein todtes Kind. Die Dame war fast erschrocken über den trüben Wiederschen ihrer Bemerkung, und es war meine Pslicht, denselben mit einigen Boltaire'schen Bersen zu verschenchen. Wie doch ein paar französische Worte und gleich in die gehörige Convenienzstimmung zurück versehen können! Wir lachten, hände wurden geküßt, huldreich wurde gelächelt, die Pferde wieherten und der Wagen holperte, langsam und beschwerlich, den Berg hinunter.

Nun machten auch die Studenten Anstalt zum Abreisen, die Ranzen wurben geschnürt, die Rechnungen, die über alle Erwartung billig aussielen, berichtigt, die empfänglichen Hausmädchen, auf deren Gesichtern die Spuren glücklicher Liebe, brachten, wie gebräuchlich ist, die Brockensträußehen, halfen solche auf die Müßen befestigen, wurden dafür mit einigen Rüssen oder Groschen honorirt; und so stiegen wir Alle den Berg hinab, indem die Einen, wobei der Schweizer und Greisswalder, den Beg nach Schierke einschlugen, und die Andern, ungefähr zwanzig Mann, wobei auch meine Landseleute und ich, angeführt von einem Wegweiser, durch die sogenannten Schnee-löcher hinab zogen nach Issenburg.

Das ging über Hals und Ropf. Halle'sche Studenten marschiren schneller, als die östreichische Landwehr. Ehe ich mich bessen versah, war die kahle Partie des Berges mit den darauf zerstreuten Steingruppen schon hinter uns, und wir kamen durch einen Tannenwald, wie ich ihn den Tag vorher gesehen. Die Sonne goß schon ihre festlichen Strahlen herab und beleuchtete die humoristisch buntgekleibeten Burschen, die so munter durch das Dickigt drangen, hier verschwanden, dort wieder zum Borschein kamen, dei Sumpsstellen über die quergelegten Baumstämme liesen, bei abschüssigen Tiesen an den rankenden Wurzeln kletterten, in den ergöplichsten Tonarten empor johlten, und eben so lustige Antwort zurück erhielten von den zwitschernden Waldvögeln, von den rauschenden Tannen, von den unsichtbar plätschernden Quellen und von dem schallenden Echo. Wenn frohe Jugend und schöne Natur zusammen kommen, so freuen sie sich wechselseitig.

Se tiefer wir hinab stiegen, besto lieblicher rauschte bas unterirbische Gewässer, nur hier und ba, unter Gestein und Gestrippe, blinkte es hervor, und schien heimlich zu lauschen, ob es an's Licht treten burfe, und endlich kam eine kleine Welle entschlossen hervor gesprungen. Nun zeigt sich die gewöhnliche Erscheinung: ein Kühner macht ben Anfang, und ber große Troß ber Zagenden wird plöglich, zu seinem eigenen Erstaunen, von Muth ergriffen, und cilt, sich mit jenem Ersten zu vereinigen. Eine Menge anderer Quellen hüpften jest hastig aus ihrem Bersteck, verbanden sich mit der zuerst hervorgesprungenen, und bald bildeten sie zusammen ein schon bedeutendes Bächlein, das in unzähligen Wassersällen, und in wunderlichen Windungen, das Bergthal hinab rauscht. Das ist nun die Ilse, die liebliche, süße Ilse. Sie zieht sich durch das gesegnete Ilsethal, an dessen beiden Seiten sich die Berge allmählig höher erheben, und diese sind, die zu ihrem Tuße, meistens mit Buchen, Eichen und gewöhnlichem Blattgesträuche bewachsen, nicht mehr mit Tannen und anderm Nabelholz. Denn jene Blätterholzart wird verherrschend auf dem "Unterharze," wie man die Ossseharz" heißt, und wirklich viel höher ist, und also auch viel geeigneter zum Gebeihen der Nabelhölzer.

Es ift unbeschreibbar, mit welcher Fröhlichkeit, Raivetät und Anmuth bie Ilfe fich hinunter fturgt über bie abentheuerlich gebildeten Feloftiide, Die fie in ihrem Laufe fintet, fo bag bas Waffer bier wild emper gifcht ober ichaumenb überläuft, bort aus allerlei Steinspalten, wie aus tellen Gieffannen, in reinen Bogen fich ergießt, und unten wieber über bie fleinen Steine hintriprelt, wie ein munteres Mabchen. Ja, bie Sage ift mahr, bie Ilje ift eine Pringeffin, bie lachend und blubend ben Berg binabläuft. Die blinft im Connenichein ihr weißer Schaumgewand! Die flattern im Winde ihre filbernen Busenbander! Wie funkeln und bligen ihre Diamanten! Die beben Buden fteben babei gleich ernften Batern, bie verftehlen lächelnt bem Muthwillen bes lieblichen Rindes zusehen; bie weißen Birken bewegen fich tantenhaft vergnügt, und boch zugleich ängstlich über bie gewagten Gprünge; ber ftolze Gichbaum schaut brein wie ein verbrieflicher Dheim, ber bas icone Wetter bezahlen foll; bie Bogelein in ben Luften jubeln ihren Beifall, bie Blumen am Ufer fluftern gartlich : D, nimm und mit, nimm und mit, lieb' Schwesterden! aber bas luftige Matchen fpringt unaufhaltfam weiter, und pleglich ergreift fie ben träumenben Dichter, und es ftromt auf mich berab ein Blumenregen von flingenten Strahlen und ftrahlenben Alangen, und bie Ginne vergeben mir vor lauter Berrlichfeit, und ich hore nur noch bie flotenfuße Stimme

> 3ch bin bie Pringeffin 3lfe Und wohne im Ilfenstein; Komm mit mir nach meinem Schlosse, Wir wollen selig fein.

Dein Saupt will ich benegen Mit meiner flaren Bell', Du follst beine Schmerzen vergeffen, Du forgenfranker Gefell!

In meinen weißen Armen, An meiner weißen Bruft, Da follst bu liegen und träumen Von alter Mährchenlust.

Ich will bich fuffen und herzen, Wie ich geherzt und gefüßt Den lieben Raiser heinrich, Der nun gestorben ift.

Es bleiben tobt die Tobten, Und nur der Lebendige lebt; Und ich bin schön und blühend, Mein lachendes Herze bebt.

Und bebt mein herz bort unten, So flingt mein frystallenes Schloß, Es tanzen die Fräulein und Ritter, Es jubelt der Anappentroß.

Es rauschen bie seibenen Schleppen, Es klirren bie Eisenspor'n, Die Zwerge trompeten und pauken, Und sideln und blasen bas Horn.

Doch bich foll mein Arm umschlingen, Wie er Kaiser heinrich umschlang; Ich hielt ihm zu bie Ohren, Wenn bie Trompet' erklang.

Unendlich felig ist das Gefühl, wenn die Erscheinungswelt mit unserer Bemüthswelt zusammenrinnt, und grüne Bäume, Gedanken, Bogelgesang, Behmuth, himmelsbläue, Erinnerung und Kräuterduft sich in sußen Arabesken verschlingen. Die Frauen kennen am besten dieses Gefühl, und darum
mag auch ein so holdselig ungläubiges Lächeln um ihre Lippen schweben, wenn
wir mit Schulstolz unsere logischen Thaten rühmen, wie wir Alles so hübsch
eingetheilt in objektiv und subjektiv, wie wir unsere Köpse apothekenartig mit taufend Schublaben versehen, wo in ber einen Bernunft, in ber andern Beiftand, in ber britten Wig, in ber vierten schlechter Wig, und in ber fünften gar nichts, nämlich bie Ibee, enthalten ift.

Wie im Traume fortwandelnd, hatte ich fast nicht bemerkt, daß wir die Liefe des Ilsethales verlassen, und wieder bergauf stiegen. Dies ging sehr steil und mühsam, und Mancher von uns kam außer Athem. Doch wie unser seliger Better, der zu Mölln begraben liegt, dachten wir im Boraus an's Bergabsteigen, und waren um so vergnügter. Endlich gelangten wir auf ben Ilsenstein.

Das ist ein ungeheurer Granitselsen, ber sich lang und ked aus ber Tiefe erhebt. Bon brei Seiten umschließen ihn bie hohen, waldbedeckten Berge, aber die vierte, die Nordseite, ist frei und hier schaut man das unten liegende Ilsenburg und die Ilse, weit hinab in's niedere Land. Auf der thurmartigen Spipe des Felsens steht ein großes, eisernes Areuz, und zur Noth ist da noch Plat für vier Menschenfüße.

Wie nun bie Natur, burch Stellung und Form, ben Ilfenstein mit phantaftischen Reizen geschmudt, fo bat auch bie Cage ihren Rosenschein barüber ausgegoffen. Gottichalf berichtet: ".Man ergablt, hier habe ein vermunschtes Schloß gestanden, in welchem bie reiche, schone Pringeffin 3lfe gewohnt, bie fich noch jest jeben Morgen in ber Ilfe babe; und wer fo glüdlich ift, ben rechten Beitpunkt zu treffen, werbe von ihr in ben gelfen, wo ihr Schlof fei, geführt und foniglich belohnt!" Undere ergablen von ber Liebe bes Frauleine Ilfe und bes Ritters von Bestenberg eine hubiche Geschichte, bie einer unferer befannteften Dichter romantifch in ber "Abenbzeitung" befungen bat. Unbere wieber ergablen anberd: es foll ber altfachfifche Raifer Beinrich gewesen sein, ber mit Ilfe, ber ichonen Bafferfee, in ihrer verzauberten Felfenburg bie faiferlichsten Stunden genoffen. Gin neuerer Schriftsteller, Berr Niemann, Boblgeb., ber ein Sargreisebuch geschrieben, worin er bie Webirgshöhen, Abweichungen ber Magnetnabel, Schulben ber Stabte und bergleichen mit löblichem Gleiße und genauen Bahlen angegeben, behauptet inbeg: "mas man von ber iconen Pringeffin 3lfe ergablt, gebort bem Fabelreiche an." Go fprechen alle biefe Leute, benen eine folche Pringeffin niemals ericbienen ift, wir aber, bie wir von ichonen Damen besonders begunftigt merben, miffen bas beffer. Auch Raifer Beinrich mußte es. Richt umfouft hingen bie altfächfichen Raifer fo febr an ihrem beimifden Barge. Dan blättere nur in ber bubichen Luneburger Chronif, wo bie guten, alten Berren, in munberlich treubergigen Bolgidnitten, abconterfeit fint, wohl gebarnifdt, boch auf ihrem gewappneten Schlachtrof, bie beilige Raiserfrone auf bem theuren Daupte, Scepter und Schwerbt in festen Santen ; und auf ten lieben, fnebelbartigen Befichtern fann man beutlich lefen, wie oft fie fich nach ben fugen Bergen ihrer

Bargprinzessinnen und bem traulichen Rauschen ber Sarzwälder zurud sehnten, wenn sie in ber Frembe weilten, wohl gar in bem zitronen- und giftreichen Welschland, wohin sie und ihre Nachsolger so oft verlockt wurden von bem Wunsche, römische Raiser zu heißen, einer echtbeutschen Titelsucht, woran Raiser und Neich zu Grunde gingen.

Ich rathe aber Jebem, ber auf ber Spipe bes Issensteins steht, weber an Raiser und Reich, noch an die schöne Ilse, sondern bloß an seine Füße zu bensen. Denn als ich bort stand, in Gedanken verloren, hörte ich plöplich die unterirdische Musik des Zauberschlosses, und ich sah, wie sich die Berge ringsum auf die Köpfe stellten, und die rothen Ziegeldächer zu Issendurg ansingen zu tanzen, und die grünen Bäume in der blauen Lust herumslogen, daß es mir blau und grün vor den Augen wurde, und ich sicher, vom Schwindel erfaßt, in den Abgrund gestürzt wäre, wenn ich mich nicht, in meiner Seelennoth, an's eiserne Kreuz sestgeklammert hätte. Daß ich, in so mißlicher Stellung, dieses letztere gethan habe, wird mir gewiß Niemand verdenken.

Die Bargreise ift und bleibt Fragment, und die bunten Faben, die fo hubsch bineingesponnen find, um sich im Gangen harmonisch zu verschlingen, werben plöglich, wie von ber Scheere ber unerbittlichen Parge, abgeschnitten. Bielleicht verwebe ich sie weiter in kunftigen Liebern, und mas jest kärglich verschwiegen ift, wird alsbann vollauf gefagt. Am Enbe fommt es auch auf Gins heraus, wann und wo man etwas ausgesprochen hat, wenn man es nur überhaupt einmal ausspricht. Mögen bie einzelnen Werfe immerhin Fragmente bleiben, wenn fie nur in ihrer Bereinigung ein Ganges bilben. Durch folche Bereinigung mag hier und ba bas Mangelhafte erganzt, bas Schroffe ausgeglichen und bas Allzuherbe gemilbert werben. Dieses würde vielleicht schon bei ben erften Blättern ber Bargreife ber Fall fein, und fie fonnten wohl einen minber fauern Einbrud hervorbringen, wenn man anberweitig erführe, bag ber Unmuth, ben ich gegen Göttingen im Allgemeinen hege, obichon er noch größer ift, als ich ihn ausgesprochen, boch lange nicht fo groß ift wie bie Berehrung, bie ich für einige Individuen bort empfinde. Und warum follte ich es verfdweigen, ich meine hier gang besonders jenen viel theueren Mann, ber ichon in frühern Zeiten fich fo freundlich meiner annahm, mir ichon bamals eine innige Liebe für bas Stubium ber Beschichte einflößte, mich fpaterhin in bem Eifer für baffelbe bestärfte, und baburch meinen Beift auf ruhigere Bahnen führte, meinem Lebensmuthe beilfamere Richtungen anwies, und mir überhaupt jene historischen Tröstungen bereitete, ohne welche ich die qualvollen Erscheinungen bes Tages nimmermehr ertragen wurde. 3ch fpreche von Beerg Sartorius, bem großen Geschichtsforscher und Meuschen, beffen Muge ein flarer Stern ift in unserer bunkeln Zeit, und bessen gaftliches Berg offer steht für alle frembe Leiben und Freuden, für die Besorgnisse bes Bettlere und bes Königs, und für die letten Seufzer untergehender Bölker und ihrer Götter. —

Ich fann nicht umhin, hier ebenfalls anzudeuten: daß ber Oberharz, jener Theil des Harzes, ben ich dis zum Ansang des Issethals beschrieben habe, bei weitem keinen so erfreulichen Andlick, wie der romantisch malerische Unterharz gewährt, und in seiner wildschroffen, tannendüstern Schönheit gar sehr mit demselben contrastirt; so wie ebenfalls die drei, von der Isse, von der Bode und von der Selke gebildeten Thäler des Unterharzes gar anmuthig unter einander contrastiren, wenn man den Charakter jedes Thales zu personisieren weiß. Es sind drei Frauengestalten, wovon man nicht so leicht zu entscheiden vermag, welche die Schönste sei.

Bon ber lieben, suffen Ilfe und wie sug und lieblich fie mich empfangen, habe ich ichon gefagt und gefungen. Die buftere Schone, bie Bobe, empfing mich nicht fo gnäbig, und als ich fie im schmiebebunkeln Rübeland querft erblickte, ichien fie gar murrifd und verhüllte fich in einen filbergrauen Regenfcbleier: aber mit rafcher Liebe marf fie ihn ab, als ich auf die Bobe ber Roftrappe gelangte, ihr Antlig leuchtete mir entgegen in fonnigfter Pracht, aus allen Bugen hauchte eine foloffale Bartlichfeit, und aus ber bezwungenen Felsenbruft brang es hervor wie Gehnsuchtseufzer und ichmelgente Laute ber Mehmuth. Minder gartlich, aber frohlicher, zeigte fich mir die fcone Gelfe, Die ichone, liebenswürdige Dame, beren eble Ginfalt und heitere Ruhe alle fentimentale Familiarität entfernt halt, bie aber boch burch ein halbverftedtes Lächeln ihren nedenben Ginn verrath; und biefem mochte ich es mohl gufcreiben, bag mich im Gelfethal gar mancherlei fleines Ungemach beimfuchte, baß ich, indent ich über bas Waffer fpringen wollte, juft in bie Mitte bineinplumpfte, bag nachber, als ich bas naffe Fugzeng mit Pantoffeln vertauscht batte, einer berfelben mir abhanben, ober vielmehr abfüßen fam, bag mir ein Windftof bie Müge entführte, bag mir Balbborne bie Beine gerfetten, u. leiber f. w. Doch all biefes Ungemach verzeihe ich gern ber fconen Dame, benn fie ift fcon. Und jest fteht fie vor meiner Ginbilbung mit all ihrem ftillen Liebreig, und fcheint zu fagen: wenn ich auch lache, fo meine ich es boch aut mit Ihnen, und ich bitte Gie, besingen Gie mich. Die berrliche Bobe tritt ebenfalls hervor in meiner Erinnerung, und ihr bunfles Auge fpricht: bu gleichst mir im Stolz und im Schmerze, und ich will, bag bu mich liebft. Much bie schöne Ilfe fommt berangesprungen, gierlich und bezaubernt in Miene, Geftalt und Bewegung; fie gleicht gang bem bolben Wefen, bas meine Traume beseligt, und gang, wie Gie, schaut fie mich an, mit unwiberfteblicher Gleichgültigfeit und boch gugleich fo innig, fo ewig, fo burchfichtig

wahr! -- Run, ich bin Paris, bie brei Göttinnen ftehen vor mir, und ben Apfel gebe ich ber fcbonen 3lfe.

Es ist heute der erste Mai, wie ein Meer des Lebens ergießt sich der Frühling über die Erde, der weiße Blüthenschaum bleibt an den Bäumen hängen, ein weiter, warmer Nebelglanz verbreitet sich überall, in der Stadt blipen freudig die Fensterscheiben der Häuser, an den Dächern dauen die Spapen wieder ihre Nestchen, auf der Straße wandeln die Leute und wundern sich, daß die Luft so angreisend und ihnen selbst so wunderlich zu Muthe ist, die bunten Bierlanderinnen bringen Beilchensträußer, die Waisensinder, mit ihren blauen Jäcken und ihren lieben, unchelichen Gesichtchen, ziehen über ben Jungsernstieg und freuen sich, als sollten sie heute einen Bater wiedersinden, der Bettler an der Brücke schaut so vergnügt, als hätte er das große Loos gewonnen, sogar den schwarzen, noch ungehensten Makler, der dort mit seinem spipbüblischen Manufakturwaaren-Gesicht einherläuft, bescheint die Sonne mit ihren tolerantesten Strahlen, — ich will hinauswandern vor das Thor.

Es ift ber erfte Mai, und ich bente beiner, bu schone Ilfe - ober foll ich bich ,,Agned" nennen, weil mir biefer Rame am beften gefällt? - ich bente beiner, und ich möchte wieber gufeben, wie bu leuchtenb ben Berg binabläufft. Um liebsten aber möchte ich unten im Thale stehen und bich auffangen in meine Arme. - Es ift ein ichoner Tag! Ueberall febe ich bie grune Farbe, bie Farbe ber Soffnung. Ueberall, wie holbe Bunder, blüben hervor bie Blumen, und auch mein Berg will wieber blüben. Diefes Berg ift auch eine Blume, eine gar wunderliche. Es ift fein bescheibenes Beilchen, feine ladende Rofe, feine reine Lilie, ober fonftiges Blumchen, bas mit artiger Lieblichfeit ben Mabdenfinn erfreut, und fich hübsch vor ben hübschen Bufen fteden läßt, und heute welft und morgen wieber blüht. Diefes Berg gleicht mehr jener ichweren, abentheuerlichen Blume aus ben Balbern Brafiliens, bie, ber Sage nach, alle hundert Jahre nur einmal blüht. Ich erinnere mich, bag ich als Anabe eine folche Blume gesehen. Wir hörten in ber Nacht einen Schug, wie von einer Piftole, und am folgenden Morgen erzählten mir bie Nachbarefinder, bag es ihre "Aloe" gewesen, bie mit foldem Analle plöglich aufgeblüht fei. Gie führten mich in ihren Garten, und ba fah ich, zu meiner Berwunderung, daß bas niebrige, harte Gewächs, mit ben narrisch breiten, icharfgezadten Blättern, woran man fich leicht verlegen fonnte, jest gang in die Bobe geschoffen war, und oben, wie eine goldene Rrone, bie berrlichfte Bluthe trug. Wir Kinder konnten nicht mal fo boch hinauf feben, und ber alte, schmungelnde Christian, ber und lieb hatte, baute eine holzerne Treppe um bie Blume herum, und ba fletterten wir hinauf, wie bie Ragen, und schauten neugierig in ben offenen Blumenfelch, woraus bie gelben Strablenfaben und wilhfremben Dufte mit unerhörter Pracht bervorbrangen.

Ja, Agnes, oft und leicht kommt dieses Berz nicht zum Blühen; so viel ich mich erinnere, hat es nur ein einziges Mal geblüht, und das mag schon lange ber sein, gewiß schon hundert Jahr. Ich glaube, so herrlich auch damals seine Blüthe sich entfaltete, so mußte sie doch aus Mangel an Sonnenschein und Wärme elendiglich verkümmern, wenn sie nicht gar von einem dunkeln Wintersturme gewaltsam zerstört worden. Jest aber regt und drängt es sich wieder in meiner Brust, und hörst du plöglich den Schuß — Mädchen! erschrick nicht! ich hab' mich nicht todt geschossen, sondern meine Liebe sprengt ihre Knospe, und schießt empor in strahlenden Liebern, in ewigen Dithyramben, in freudigster Sangessülle.

Ift dir aber biese hohe Liebe zu hoch, Mabden, so mach es bir bequem, und besteige die hölzerne Treppe, und schaue von bieser hinab in mein blühendes berg.

Es ist noch früh am Tage, die Sonne hat kaum die Sälfte ihres Weges zurückgelegt, und mein herz dustet schon so stark, daß es mir betäubend zu Kopfe steigt, und ich nicht mehr weiß, wo die Ironie aufhört und der himmel anfängt, daß ich die Lust mit meinen Seufzern bevölkere, und daß ich selbst wieder zerrinnen möchte in süße Atome, in die unerschaffene Gottheit; — wie soll das erst gehen, wenn es Nacht wird, und die Sterne am himmel erscheinen, "die unglückel'gen Sterne, die dir sagen können — —"

Es ift ber erste Mai, ber lumpigste Labenschwengel hat heute bas Recht, sentimental zu werben, und bem Dichter wolltest du es verwehren?

## Die Nordsee.

(1825—1826.)

Dotto: Kenophon's Unabafis IV. 7.

## Erste Abtheilung.

1825.

1.

## Abenddämmerung.

21 m blaffen Meeresftrande Saf ich gebanfenbefiimmert und einfam. Die Sonne neigte sich tiefer, und warf Glübrothe Streifen auf bas Waffer, Und bie weißen, weiten Wellen, Bon ber Fluth gebrängt, Schäumten und rauschten näher und näher -Ein feltsam Geräusch, ein Flüftern und Pfeifen, Ein Lachen und Murmeln, Seufzen und Saufen, Dazwischen ein wiegenliedheimliches Singen -Mir war als hört ich verscholl'ne Sagen, Uralte, liebliche Mährchen, Die ich einst, als Anabe, Bon Nachbarskindern vernahm, Benn wir am Sommerabend, Auf ben Treppensteinen ber Sausthur, Bum ftillen Ergählen nieberfauerten, Mit kleinen, horchenben Bergen (99)

Und neugierflugen Augen; — Bährend bie großen Mäbchen, Neben duftenben Blumentöpfen, Gegenüber am Fenfter fagen, Rofengesichter, Lächelnd und mondbeglängt.

## 2. Sonnenuntergang.

Die glühend rothe Sonne steigt Dinab in's weitaufschauernbe, Silbergraue Weltmeer; Luftgebilde, rosig angehaucht, Wallen ihr nach, und gegenüber, Aus herbstlich bämmernben Wolkenschleiera, Ein traurig tobtblasses Antlig, Bricht hervor ber Mond, Und hinter ihm Lichtfünkchen, Rebelweit, schimmern bie Sterne.

Einst am himmel, glänzten, Ehlich vereint, Luna, die Göttin, und Sol, ber Gott, Und es wimmelten um sie her die Sterne, Die kleinen, unschuldigen Kinder.

Doch bofe Bungen zischelten Zwiespalt Und es trennte fich feindlich Das hohe, leuchtende Ch'paar.

Jest, am Tage, in einsamer Pracht, Ergeht sich bort oben ber Sonnengott, Ob seiner Herrlichkeit Ungebetet und vielbefungen Bon stolzen, glückgehärteten Menschen. Aber bes Nachts, Um himmel, wandelt Luna, Die arme Mutter Mit ihren verwaisten Sternenkindern, Und sie glänzt in stummer Wehmuth, Und liebende Mädchen und sanfte Dichter Beihen ihr Thränen und Lieber.

Die weiche Luna! Weiblich gesinnt, Liebt sie noch immer ben schönen Gemahl. Gegen Abend, zitternd und bleich, Lauscht sie hervor aus leichtem Gewölf, Und schaut nach bem Scheibenben, schmerzlich, Und möchte ihm ängstlich rusen: "Komm! Komm! die Kinder verlangen nach Dir —"Aber ber tropige Sonnengott, Bei dem Anblick der Gattin erglüht' er In doppeltem Purpur, Bor Zorn und Schmerz, Und unerbittlich eilt er hinab In sein fluthenkaltes Wittwerbett.

Böse, zischelnbe Zungen Brachten also Schmerz und Berberben Selbst über ewige Götter. Und bie armen Götter, oben am himmel Wandeln sie, qualvoll, Trostlos unendliche Bahnen, Und können nicht sterben, Und schleppen mit sich 3hr strahlenbes Elenb.

Ich aber, ber Mensch, Der niebriggepflanzte, ber Tob-beglüdte, Ich flage nicht länger.

# 3.

### Die Nacht am Strande.

Sternlos und falt ift bie Nacht, Es gahrt bas Meer; Und über bem Meer', platt auf bem Bnuch', Liegt ber ungestaltete Nordwind, Und heimlich, mit ächzend gedämpfter Stimme, Wie'n störriger Griesgram, ber gutgelaunt wird, Schwapt er in's Wasser hinein, Und erzählt viel tolle Geschichten, Riesenmährchen, todtschlaglaunig, Uralte Sagen aus Norweg, Und bazwischen, weitschallend, lacht er und heult er Beschwörungslieder der Edda, Graue Runensprüche So tunkeltropig und zaubergewaltig, Daß die weißen Meerkinder
Dochausspringen und jauchzen, Uebermuth berauscht.

Derweilen, am flachen Gestade,
lleber ben fluthbeseuchteten Sand,
Schreitet ein Fremdling, mit einem Berzen,
Das wilder noch als Wind und Wellen;
Wo er hintritt,
Sprühen Funsen und knistern die Muscheln,
llnd er hüllt sich sest in den grauen Mantel,
llnd schreitet rasch durch die wehende Nacht;
Sicher geleitet vom kleinen Lichte,
Das lockend und lieblich schimmert,
Aus einsamer Fischerhütte.

Bater und Bruber sind auf ber See, Und mutterscelassein blieb bort In ber Hütte die Fischertochter, Die wunderschöne Fischertochter. Am Beerde sit sie Und horcht auf bes Wasserkesselles Uhnungssüßes, heimliches Summen, Und schüttet knisterndes Reisig in's Feuer, Und bläst hinein, Daß die stackernd rothen Lichter Bauberlieblich wiederstrahlen Auf das blühende Antlip, Auf die zarte, weiße Schulter. Die rührend hervorlauscht

Aus bem groben, grauen hembe, Und auf die kleine, forgsame hand, Die bas Unterröcken sester binbet, Um die seine hufte.

Aber plöglich, die Thur springt auf, Und es tritt herein der nächtige Fremdling; Liebesicher ruht sein Auge Auf dem weißen, schlanken Mädchen, Das schauernd vor ihm steht, Gleich einer erschrockenen Lilje; Und er wirst den Mantel zur Erde, Und lacht und spricht:

Siehst du, mein Rind, ich halte Wort, Und ich fomme, und mit mir fommt Die alte Zeit, wo bie Götter bes himmels Nieberstiegen zu Töchtern ber Menschen, Und bie Töchter ber Menschen umarmten, Und mit ihnen zeugten Zepterträgende Königsgeschlechter Und Selben, Bunber ber Welt. Doch fraune, mein Rind, nicht länger Db meiner Göttlichkeit, Und ich bitte bich, toche mir Thee mit Rum, Denn braufen mar's falt, Und bei solcher Nachtluft Frieren auch wir, wir ewigen Götter, Und friegen wir leicht ben göttlichsten Schnupfer Und einen unsterblichen Suften.

# 4. Poseidon.

Die Sonnenlichter spielten Ueber bas weithinrollende Meer; Fern' auf ber Rhede glänzte bas Schiff, Das mich zur heimath tragen sollte; Aber es sehlte an gutem Fahrwind, Und ich saß noch ruhig auf weißer Dühne, Am einsamen Strant, Und ich las das Lied vom Dduffeus, Das alte, ewig junge Lieb, Aus bessen meerburchrauschten Blättern Mir freudig entgegenstieg Der Athem ber Götter, Und ber leuchtende Menschenfrühling Und der blühende himmel von hellas.

Mein edles herz begleitete treulich Den Sohn bes Laërtes, in Irrfahrt und Drangsal, Setzte sich mit ihm, seelenbekümmert, An gastliche heerde, Wo Königinnen Purpur spinnen, Und half ihm lügen und glücklich entrinnen Aus Riesenhöhlen und Nymphenarmen, Folgte ihm nach in fümerische Nacht, Und in Sturm und Schissbruch, Und buldete mit ihm unsägliches Elend.

Seufzend sprach ich: Du boser Poseibon, Dein Zorn ift furchtbar, Und mir felber bangt Ob ber eigenen heimkehr.

Raum sprach ich bie Worte, Da schänmte bas Meer, Und aus ben weißen Wellen stieg Das schilsbefränzte haupt bes Meergotts, Und höhnisch rief er:

Fürchte bich nicht, Poetlein!
3ch will nicht im g'ringsten gefährben
Dein armes Schiffchen,
Und nicht bein liebes Leben beängst'gen
Mit allzubebenklichem Schaufeln.
Denn bu, Poetlein, hast nie mich erzürnt,
Du hast kein einziges Thürmchen verlett
An Priamos heiliger Beste,

Rein einziges härchen haft bu versengt Am Aug' meines Sohns Polüphemos, Und bich hat niemals rathend beschüpt Die Göttin ber Klugheit, Pallas Athene.

Alfo rief Poseibon Und tauchte zuruck in's Meer; Und über ben groben Seemannswip Lachten unter dem Wasser Amphitrite, das plumpe Tischweib, Und bie bummen Töchter des Nereus.

5.

## Huldigung.

Ihr Lieber! Ihr meine guten Lieber! Auf, auf! und wappnet Euch! Laßt bie Trompeten klingen, Und hebt mir auf ben Schilb Das junge Mäbchen, Das jest mein gauzes Herz Beherrschen soll, als Königin.

Beil bir! bu junge Ronigin!

Bon ber Sonne broben
Reiß' ich bas strahlenb rothe Golb,
Und webe braus ein Diadem
Kür bein geweihtes Haupt.
Bon der statternb blauseid'nen himmelsbede
Worin die Nachtbiamanten bligen,
Schneid' ich ein kostbar Stück,
Und häng' es dir, als Krönungsmantel,
Um beine königliche Schulter.
Ich gebe dir einen Hosstaat
Bon steisgepupten Sonetten,
Stolzen Terzinen und hösslichen Stanzen;
Als Läuser biene dir mein Wit,
Als Hosnarr meine Phantasie,

Als Herold, die lachende Thräne im Bappen, Diene dir mein Humor. Aber ich selber, Königin, Ich fnice vor dir nieder, Und huld'gend, auf rothem Sammetkissen, Ueberreiche ich Dir Das bischen Berstand, Das mir, aus Mitleid, noch gelassen hat Deine Borgängerin im Reich.

# 6.

### Erklärung.

Berangebämmert kam ber Abend, Wilber toste die Fluth, Und ich saß am Strand, und schaute zu Dem weißen Tanz der Wellen, Und meine Brust schwoll auf wie das Meer, Und sehnend ergriff mich ein tieses Heimweh Nach dir, du holdes Vilb, Das überall mich umschwebt, Und überall mich rust, Ueberall, überall, Im Sausen des Windes, im Brausen des Meeres, Und im Seusen der eigenen Brust.

Mit leichtem Nohr schrieb ich in ben Sand: "Agnes, ich liebe Dich!" Doch bose Wellen ergossen sich Ueber bas süße Bekenntniß, Und löschten es aus.

Berbrechliches Rohr, zerstiebenber Sanb, Berfließenbe Wellen, Euch trau' ich nicht mehr! Der himmel wird bunkler, mein herz wird wilder, Und mit ftarker hand aus Norwegs Wälbern Reiß ich die höchste Tanne, Und tauche sie ein Jedwebe Nacht lobert alsbann Dort oben bie ewige Flammenschrift, Und alle nachwachsenden Enkelgeschlechter Lesen jauchzend die himmelsworte: "Agnes, ich liebe Dich!"

### 7.

### Nachts in der Cajute.

Das Meer hat seine Perlen Der himmel hat seine Sterne, Aber mein herz, mein herz, Mein herz hat seine Liebe.

Groß ift bas Meer und ber himme, Doch größer ift mein herz, Und schöner als Perlen und Sterne Leuchtet und ftrahlt meine Liebe.

Du fleines, junges Mädchen, Romm an mein großes herz; Mein herz und bas Meer und ber himmel Bergehn vor lauter Liebe.

An bie blaue himmelsbecke, Wo bie schönen Sterne blinken, Möcht' ich pressen meine Lippen, Pressen wilb und fturmisch weinen.

Jene Sterne fint bie Augen Meiner Liebsten, taufenbfältig Schimmern sie und grüßen freundlich, Aus ber blauen himmelsbecke. And de Amen Immeddele, And der Anger der Gelieben, Ist in andahrend de Aene, In in der und in Iste:

Folke Nagen, Gnatenlädier, L., bekligt mene Sede, Ligt mich leiben und sweisen Buch und Kirnt gangen Funnel.

And ren Finneldniger recker, Fallen givend adde Finslen Lund die Andr. und meine Sele Lehnr ich ackereir und verez.

I, the kinnelduger wider. Dent End und ir neue See, Lag van lieder Stemenkrüfen Icherliefet neue Seke.

Engewege 2011 Americales, Ind 2011 milionenden Padales, Lief ih fill in 2001 Englie, In 2011 den dunken Amkebate.

Lunch we of te luke than d Lunch lock we bellen Steine, Die gelichen, lüßen Angen Unter üßen Biegelichen.

Lie gelichen sigen Nagen, Duchen über neuen Saubie Lid se Ingen and se vinsen Lid ser daum Lunnelsbede.

Nich der Nauer Finnelsbeite Schau in seigen Achelisten Die derhöugt die Lichen Lagen. An die bretterne Schrswand, Wa mein ir umendes Saure lie it, Granden nie Wellen, die welden Wellen. Sie rauschen und murmein Wir heimlich in's Obre "Letherter Gelelle!

Dein Arm ift furz, und er Immel ft weit, Und die Sterne broben ind eitgenagelt, Bergebliches Sehnen vergebliches Seutzen, Das Beite ware, du jobiefest ein."

. . .

Es traumte mir von einer weiten Jabe, Beit Gerbeitt von weifen, wei em Echnec. Und unter'm weifen Sonee lag lo legraden, Und intef en einam fatten Lovesfolaf.

Doch droben aus em untein himmel santen Berunter auf mein Grab me Sternenaugen, Die fulen Augen' und fe tangten leghaft Und ruhig getter aber voller !ebe.

Ö.

### Sturm.

Es withet ter Teurm,
Und er vetriet te Wed'n,
Nod is Wellen wurde sammend und baumend,
Larmen ich unt, end es wogen lebendig Die weisen Wasseber e-Und end Samplein erklimmt ie,
Castig mit sam,
Und ich sind samt es sinad
In inwarze, verraamende statdagründe—

O Mar!

Mutter er Sidenbeit, er Sigaument fegenen? Groemutter er liebe' fabone meiner! Sien lattere, leimenwetternd, Die weige, allein fie De ve, Und west an bem Mastbaum ben Schnabel, Und lechzt, voll Fragbegier, nach bem Berzen, Das ben Ruhm beiner Tochter verfündet, Und bas bein Enkel, ber fleine Schalk, Zum Spielzeug erwählt.

Bergebens mein Bitten und Flehn!
Mein Rufen verhallt im tosenden Sturm,
Im Schlachtlärm der Winde;
Es braust und pfeist und prasselt und heult,
Wie ein Tollhaus von Tönen!
Und zwischendurch hör' ich vernehmbar
Lockende Harfenlaute,
Sehnsuchtwilden Gesang,
Seelenschmelzend und seelenzerreißend,
Und ich erkenne die Stimme.

Fern an schottischer Felsenküfte, Wo bas graue Schlößlein hinausragt Ueber die brandende See, Dort am hochgewölbten Fenster, Steht eine schöne, franke Frau, Zartdurchsichtig und marmorblaß, Und sie spielt die Harse und singt, Und ber Wind durchwühlt ihre langen Locken, Und trägt ihr dunkles Lieb, Ueber das weite, stürmende Meer.

### 9. Meeresstille.

Meeresstille! Ihre Strahlen, Wirft bie Sonne auf bas Baffer, Und im wogenben Geschmeibe Bieht bas Schiff bie grünen Furchen.

Bei bem Stener liegt ber Bootsmann, Auf bem Bauch, und schnarchet leise. Bei bem Mastbaum, segelstident, Kauert ber betheerte Schiffsjung. hinter'm Schmute feiner Wangen Sprüht es roth, wehmüthig zudt est Um bas breite Maul, und schmerzlich Schau'n bie großen, schönen Augen.

Denn ber Capitan steht vor ihm, Tobt und flucht und schilt ihn: Spisbub. "Spisbub! einen Hering hast du Aus ber Tonne mir gestohlen!"

Meeresstille! Aus ben Wellen Taucht hervor ein fluges Fischlein, Wärmt bas Röpfchen in ber Sonne, Plätschert lustig mit bem Schwänzchen.

Doch bie Möve, aus ben Lüften, Schießt herunter auf bas Fischlein, Und ben raschen Raub im Schnabel Schwingt sie sich hinauf in's Blaue.

# 10. Seegespenst.

Ich aber lag am Ranbe bes Schiffes, Ind ichaute, träumenden Auges, Binab in bas spiegelflare Baffer, Und schaute tiefer und tiefer -Bis tief im Meeresgrunde, Anfangs wie bammernbe Nebel, Jedoch allmählig farbenbestimmter, Rirchenkuppel und Thurme fich zeigten Und endlich, sonnenklar, eine gange Stabt, Alterthümlich nieberländisch. Und menschenbelebt. Bebächtige Männer, schwarzbemäntelt Mit weißen Salsfrausen und Ehrenketten Und langen Degen und langen Gesichtern, Schreiten über ben wimmelnden Marftplas, Nach bem treppenhohen Rathhauf',

Do fteinerne Raiferbilber Wacht halten mit Bepter und Schwerbt. Unferne, por langen Säuferreih'n Mit fpiegelblanten Fenftern, Stehn ppramibisch beschnittene Linben, Und manbeln feibenrauschenbe Jungfrau'n, Ein gulben Band um ben ichlanken Leib. Die Blumengesichter sittsam umschlossen Bon ichwarzen, samminen Mütchen, Moraus bie Lodenfülle bervorbringt. Bunte Befellen, in fpanischer Tracht, Stolziren vorüber und niden. Bejahrte Frauen, In braunen, verschollnen Bewänden, Gesangbuch und Rosenfrang in ber Danb, Eilen, trippelnben Schritt's, Nach bem großen Dome, Getrieben von Glodengeläute Und rauschenbem Orgelton.

Mich selbst ergreift bes fernen Rlangs Weheimnigvoller Schauer, Unenbliches Gehnen, tiefe Wehmuth Beschleicht mein Berg, Mein taumgeheiltes Berg; Mir ift, ale wurben feine Bunben Bon lieben Lippen aufgefüßt, Und thaten wieber bluten, Beige, rothe Tropfen, Die lang und langfam nieberfall'n Auf ein altes Saus bort unten In ber tiefen Meerstabt, Auf ein altes, hochgegiebeltes Saus, Wo melancholisch einsam Unten am Tenfter ein Mabden fist, Den Ropf auf ben Urm gelehnt, Die ein armes, vergeffenes Rinb Und ich fenne bich armes, vergeffenes Rind!

So tief, so tief also Berftedft bu bich vor mir,

Mus findischer Laune, Und fonntest nicht mehr hinauf. Und fageft fremd unter fremben Leuten, Fünfhundert Jahre lang, Derweilen ich, bie Geele voll Gram Auf ber ganzen Erbe bich suchte, Und immer bich fuchte, Du Immergeliebte, Du Längstverlorene, Du Endlichgefundene, -3ch hab' bich gefunden und schaue wieber Dein suges Geficht, Die flugen, treuen Augen, Das liebe Lächeln — Und nimmer will ich bich wieber verlaffen. Und ich komme hinab zu bir, Und mit ausgebreiteten Armen Sturg' ich hinab an bein Berg -

Aber zur rechten Zeit noch Ergriff mich bei'm Fuß ber Capitan, Und zog mich vom Schifferand, Und rief, ärgerlich lachend: Dottor, sind Sie bes Teufele?

## 11. Reinigung.

Bleib' Du in Deiner Meerestiefe, Wahnsinniger Traum, Der Du einst so manche Nacht Mein Berz mit falschem Glück gequält hast Und jest, als Seegespenst, Sogar am hellen Tag' mich bedrohest — Bleib' Du dort unten, in Ewigseit, Und ich werfe noch zu Dir hinab Alle meine Schmerzen und Sünden Und die Schellenkappe der Thorheit, Die so lange mein Haupt umklingelt, Und die kalte, gleißende Schlangenhau Der Heuchelei,
Die mir so lang' die Seele umwunden,
Die franke Seele,
Die gottverleugnende, engelverleugnende,
Unselige Seele —
Hoiho! Hoiho! Da kommt der Wind!
Die Segel auf! Sie flattern und schwell'n;
Ueber die stillverderbliche Fläche
Eilet das Schiff,
Und es jauchzt die befreite Seele.

## 12. Frieden.

Soch am Simmel fant bie Gonne, Bon weißen Wolfen umwogt, Das Meer war still, Und sinnend lag ich am Steuer bes Schiffes. Träumerisch sinnend, - und halb im Machen Und halb im Schlummer, schaute ich Christus, Den Beiland ber Belt. Im wallend weißen Gewande Wandelt er riesengroß Ueber Land und Meer; Es ragte sein Saupt in ben Simmel, Die Banbe ftredte er feanenb Ueber Land und Mcer; Und ale ein Berg in ber Bruft Trug er bie Gonne, Die rothe, flammenbe Sonne, Und bas rothe, flammente Sonnenberg Gog seine Gnabenstrahlen Und fein holbes, liebfeliges Licht, Erleuchtenb und wärmenb, Ueber Land und Meer.

Gledenflänge gogen feierlich Din und ber, gogen wie Schwäne,

Am Rosenbande, bas gleitende Schiff, Und zogen es spielend an's grüne Ufer, Wo Menschen wohnen, in hochgethürmter, Nagenber Stadt.

D Friedenswunder! Wie still die Stadt. Es ruhte bas bumpfe Geräusch Der schwagenben, schwülen Gewerbe, Und burch bie reinen, hallenden Straffen Bogen Menschen, weißgefleibete, Palmaweig=tragenbe, Und wo sich Zwei begegneten, Sahn fie fich an, verständniginnig. Und schauernd, in Liebe und füßer Entfagung Ruften fie fich auf bie Stirne. Und schauten hinauf Nach bes Beilands Sonnenherzen, Das freudig versöhnend sein rothes Blut Sinunterstrahlte. Und breimalfelig fprachen fie: Gelobt sei Jesu Christ!

Bättest bu boch bies Traumbild ersonnen, Bas gabeft bu b'rum, Geliebtester! Der bu in Ropf und Lenben fo ichwach, Und im Glauben so ftarf bift, Und die Dreifaltigfeit ehrest in Ginfalt, Und ben Mops und bas Rreuz und bie Pfote Der boben Gonnerin täglich fuffest. Und bich hinaufgefrömmelt haft Bum Sofrath und bann gum Juftigrath. Und endlich jum Rathe bei ber Regierung, In ber frommen Stadt, Wo ber Sand und ber Glauben blüht, Und ber heiligen Sprea gebulbiges Baffer Die Geelen wascht und ben Thee verbunnt -Bättest bu boch bies Traumbilb ersonnen, Geliebtester!

Du trügest es, höheren Ortes, zu Markt, Dein weiches, blinzelndes Antlig Berschwämme ganz in Andacht und Demuth, Und die Hocherlauchte, Berzückt und wonnebebend, Sänke betend mit dir auf's Knie, Und ihr Auge, selig strahlend, Berhieße dir eine Gehaltzulage Bon hundert Thalern Preußisch Courant, Und du stammeltest händefaltend: Gelobt sei Jesu Christ!

## 3 weite Abtheilung.

1826.

1. Meergruß.

Thalatta! Thalatta!
Sei mir gegrüßt, bu ewiges Meer!
Sei mir gegrüßt zehntausenbmal
Aus jauchzenbem Berzen,
Wie einst bich begrüßten
Behntausenb Griechenherzen,
Unglüchefämpfenbe, heimathverlangenbe,
Weltberühmte Griechenherzen.

Es wogten bie Fluthen,
Sie wogten und brauften,
Die Sonne goß eilig herunter
Die spielenden Rosenlichter,
Die aufgescheuchten Mövenzüge
Flatterten fort, lautschreiend,

Es stampsten die Rosse, es klirrten die Schilbe, Und weithin erscholl es, wie Siegesruf: Thalatta! Thalatta!

Sei mir gegrüßt, du ewiges Meer, Wie Sprache ber Heimath rauscht mir bein Wasser, Wie Träume ber Kindheit sah' ich es stimmern Auf beinem wogenden Wellengebiet, Und alte Erinn'rung erzählt mir aus's neue, Bon all dem lieben, herrlichen Spielzeug, Bon all ben blinkenden Weihnachtsgaben, Von all den rothen Torallenbäumen, Goldsischen, Perlen und bunten Muscheln, Die du geheimnisvoll bewahrst Dort unten im klaren Arystallhaus.

D! wie hab' ich geschmachtet in öber Frembe! Gleich einer welfen Blume
In des Botanisers blecherner Kapsel,
Lag mir das herz in der Brust;
Mir ist, als saß ich winterlange,
Ein Kranker, in dunkler Krankenstube,
Und nun verlaß ich sie plöplich,
Und blendend strahlt mir entgegen
Der schmaragdene Frühling, der sonnengeweckte,
Und es rauschen die weißen Blüthenbäume,
Und die jungen Blumen schauen mich an,
Mit bunten, dustenden Augen,
Und es dustet und summt, und athmet und lacht
Und im blauen himmel singen die Böglein —
Thalatta! Thalatta!

Du tapferes Rüdzugherz!
Wie oft, wie bitteroft
Bedrängten bich des Nordens Barbarinnen!
Aus großen, siegenden Augen
Schossen sie brennende Pfeile;
Mit krummgeschliffenen Worten
Drohten sie mir die Brust zu spalten,
Mit Keilschriftbillets zerschlugen sie mir
Das arme betäubte Gehirn—

Bergebens hielt ich ben Schilb entgegen, Die Pfeile zischten, die Hiebe frachten, Und von des Nordens Barbarinnen Ward ich gedrängt bis an's Meer, Und freiathmend begrüß' ich bas Meer, Das liebe, rettende Meer, Thalatta! Thalatta!

## 2. Bewitter.

Dumpf liegt auf bem Meer' bas Gewitter Und burch die schwarze Wolkenwand Zuckt ber zackige Wetterstrahl, Rasch ausleuchtend und rasch verschwindend, Wie'n Wiß aus dem Haupte Kronions. Ueber bas wüste, wogende Wasser Weithin rollen die Donner Und springen die weißen Wellenrosse, Die Boreas selber gezeugt Mit des Erichthons reizenden Stuten, Und es flattert ängstlich das Seegevögel, Wie Schattenleichen am Styr, Die Charon abwies vom nächtlichen Kahn.

Armes, lustiges Schifflein, Das bort bahintanzt ben schlimmsten Tanz! Neolus schickt ihm die flinksten Gesellen, Die wild aufsvielen zum fröhlichen Reigen; Der Eine pseist, der Andere bläst, Der Dritte streicht den dumpsen Brummbaß— Und ber schwankende Seemann steht am Steuer, Und schaut beständig nach der Bussole, Der zitternden Seele des Schiffes, Und hebt die Hände stehend zum himmel D rette mich, Kastor, riesiger held, Und Du, Kämpfer der Faust, Polydeuses!

# 3. Der Schiffbrüchige

Hoffnung und Liebe! Alles zertrümmert!
Und ich selber, gleich einer Leiche,
Die grollend ansgeworsen bas Meer,
Lieg' ich am Strande,
Am öben, kahlen Strande.
Bor mir woget die Wasserwüste,
Hind über, mich hin ziehen die Wolfen,
Und über, mich hin ziehen die Wolfen,
Die formlos grauen Töchter ber Luft,
Die aus dem Meer, in Nebeleimern,
Das Wasser schöpfen,
Und es mühsam schleppen und schleppen,
Und es wieder verschütten in's Meer,
Ein trübes, langweil'ges Geschäft,
Und nuplos wie mein eignes Leben.

Die Wogen murmeln, bie Möven schrillen, Alte Erinn'rungen weben mich an, Bergessene Träume, erloschene Bilber, Qualvoll suffe tauchen hervor!

Es lebt ein Weib im Norben, Ein schönes Weib, königlich schön. Die schlanke Zypressengestalt Umschließt ein lüstern weißes Gewand; Die dunkle Lockenfülle, Wie eine selige Nacht, ergießt sich Bon dem hohen, slechtengekrönten Haupte, Sie ringe. sich träumerisch süß Um das süße, blasse Antlitz: Und aus dem süßen, blassen Antlitz, Groß und gewaltig, strahlt ein Auge, Wie eine schwarze Sonne.

D, bu schwarze Sonne, wie oft, Entzüdend oft, trank ich aus bir Die wilben Begeist'rungsflammen, Und stand und taumelte, seuerberauscht— Dann schwebte ein taubenmilbes Lächeln Um die hochgeschürzten, stolzen Lippen, Und die hochgeschürzten, stolzen Lippen Sauchten Worte, süß wie Mondlicht Und zart wie der Duft der Rose— Und meine Seele erhob sich \* Und flog, wie ein Aar, hinauf in den himmel!

Schweigt, ihr Wogen und Möven! Borüber ift Alles, Glüd und hoffnung, hoffnung und Liebe! Ich liege am Boben, Ein öber, schiffbrüchiger Mann, Und brüde mein glühenbes Antlig In ben feuchten Sanb.

### 4.

### Untergang der Sonne.

Die schöne Sonne
Ift ruhig hinabgestiegen in's Meer;
Die wogenden Wasser sind schon gefärbt
Bon der dunkeln Nacht,
Nur noch die Abendröthe
Ueberstreut sie mit goldnen Lichtern,
Und die rauschende Fluthgewalt
Drängt an's User die weißen Wellen,
Die lustig und hastig hüpsen,
Wie wollige Lämmerheerden,
Die Abends der singende Hirtenjunge
Nach Sause treibt.

Die schön ift bie Sonne!
So sprach nach langem Schweigen ber Freund,
Der mit mir am Strande wandelte,
Und scherzent, halb und halb wehmuthig,
Bersichert' er mir: die Sonne sei Eine schöne Fran, die ben alten Meergott Aus Convenienz geheurathet; Des Tages über wandle sie freudig Am hohen Himmel, purpurgepußt, Und diamantenblisend, Und allgeliebt und allbewundert Bon allen Weltfreaturen, Und alle Weltfreaturen erfreuend Mit ihres Blides Licht und Wärme; Aber des Abends, trostlos gezwungen, Kehre sie wieder zurüd In das nasse Haus, in die öben Arme Des greisen Gemahls.

"Glaub mir's,"-feste bingu ber Freund, Und lachte und seuszte und lachte wieber-"Die führen bort unten die gartlichste Che! Entweder fie ichlafen ober fie ganten fich, Dag hochaufbrauft hier oben bas Meer, Und ber Kischer im Wellengeräusch es bort Wie der Alte sein Weib ausschilt: Runbe Mege bes Weltalle! Strahlenbuhlenbe! Den gangen Tag glühft bu für Anbere, . Und Nachts, für Mich, bift bu froftig und mube Rach folder Garbinenprebigt, Berfteht fich! bricht bann aus in Thränen Die stolze Sonne und flagt ihr Elend, Und flagt so jammerlang, bag ber Meergott Plöplich verzweiflungsvoll aus bem Bett springt, Und schnell nach ber Meeresfläche beraufschwimmt, Um Luft und Besinnung zu schöpfen."

"So sah ich ihn selbst, verflossene Nacht, Bis an die Brust dem Meer enttauchen. Er trug eine Jacke von gelbem Flanell, Und eine lissenweiße Schlasmüß, Und ein abgewelktes Gesicht."

5.

### Der Gesang der Okeaniden

Abenblich blasser wird es am Meere, Und einsam, mit seiner einsamen Seele, Sist dort ein Mann auf dem kahlen Strand Und schaut, todtkalten Blickes, hinauf Nach der weiten, todtkalten himmelswöldung, Und schaut auf das weite, wogende Meer, Und über das weite, wogende Meer, Wie Lüstesegler, ziehn seine Seuszer, Und kehren wieder trübselig, Und hatten verschlossen gesunden das herz, Worin sie ankern wollten— Und er stöhnt so laut, daß die weißen Möven, Ausgescheucht aus den sandigen Nestern, Ihn heerdenweis' umslattern, Und er spricht zu ihnen die lachenden Worte:

Schwarzbeinigte Bögel,
Mit weißen Flügeln Meer-überstatternbe,
Mit frummen Schnäbeln Seemasser-sausenbe,
Und thranigtes Nobbensteisch-fressenbe,
Eu'r Leben ist bitter wie Eure Nahrung!
Ich aber, der Glückliche, koste nur Süßes!
Ich sohr, der Glückliche, foste nur Süßes!
Ich sohre ben süßen Dust der Nose,
Der Mondschein-gefütterten Nachtigallbraut,
Ich koste noch süßere Josty-Baisers,
Und das Allersüßeste kost' ich:
Süße Liebe und süßes Geliebtsein.

Sie liebt mich! Sie liebt mich! bie holbe Jungfrau Best steht sie babeim am Erfer bes Sauses, And schaut in die Dämm'rung hinaus, auf die Landstrag' Und horcht und sehnt sich nach mir — wahrhaftig Bergebens späht sie umber und sie seuszet, Und seuszend steigt sie hinab in ben Garten, Und wanbelt in Duft und Mondschein, Und spricht mit ben Blumen, erzähler ihnen; Wie ich, ber Geliebte, so lieblich bin

Und so liebenswürdig — wahrhaftig! Nachher im Bette, im Schlafe, im Traum, Umgauselt sie selig mein theures Bilb. Sogar bes Morgens, bei'm Frühstück, Auf bem glänzenden Butterbrodte, Sieht sie mein lächelndes Antlip, Und sie frist es auf vor Liebe — wahrhaftig!

Also prahlt er und prahlt er, Und zwischendrein schrillen die Möven, Wie altes, ironisches Kichern; Die Dämm'rungsnebel steigen herauf; Aus violettem Gewölf, unheimlich, Schaut hervor der gradgelbe Mond; Hochaufrauschen die Meereswogen, Und tief aus hochaufrauschendem Meer, Wehmüthig wie flüsternder Windzug, Tönt der Gesang der Ofeaniden, Der schönen, mitleidigen Wasserfrau'n, Vor allen vernehmbar die liebliche Stimme Der silberfüßigen Peleus-Gattin, Und sie seufzen und singen:

D Thor, bu Thor! bu prahlender Thor! Du Rummergequälter! Dahingemordet find all beine Soffnungen, Die tänbelnden Rinder bes Bergens, Und ach! bein Berg, bein Niobe=Berg Berfteinert vor Gram! In beinem Saupte wird's Nacht, Und es zuden hindurch die Blipe bes Wahnsinns. Und bu prahlst vor Schmerzen! O Thor, bu Thor, bu prahlender Thor! Salostarria bist bu wie bein Ahnherr, Der hohe Titane, ber himmlisches Teuer Den Göttern fahl und ben Menschen schenfte, Und Beier=gequält, Felsen=gefesselt, Olympauftroste und troste und ftohnte, Dag wir es hörten im tiefen Meer, Und zu ihm famen mit Troftgefang.

D Thor, tu Thor! du prahlender Thor!

Du aber bist ohnmächtiger noch,
Und es wäre vernünftig, du ehrtest die Götter,
Und trügest geduldig die Last des Clends,
Und trügest geduldig so lange, so lange,
Bis Atlas selbst die Geduld verliert,
Und die schwere Welt von den Schultern abwirst
In die ewige Nacht.

So scholl ber Gesang ber Dfeaniben, Der schönen mitleibigen Wasserfrau'n, Bis lautere Wogen ihn überrauschten — Hinter bie Wolfen zog sich ber Mond, Es gähnte die Nacht, Und ich saß noch lange im Dunkeln und weinte.

### 6.

# Die Götter Griechenlands.

Bollblühender Mond! In beinem Licht, Wie fliegendes Gold, erglänzt das Meer; Wie Tagestlarheit, boch dämmrig verzaubert, Liegt's über ber weiten Strandesfläche; Und am hellblau'n, sternlosen himmel Schweben die weißen Wolfen, Wie folosfale Götterbilder Bon leuchtendem Marmor.

Nein, nimmermehr, das find keine Wolken! Das find fie selber, die Götter von Hellas, Die einst so freudig die Welt beherrschten, Doch jest, verdrängt und verstorben, Als ungeheure Gespenster bahinzichn Am mitternächtlichen himmel.

Staunend, und feltsam geblenbet, betracht' ich Das luftige Phanteon, Die feierlich stummen, graunhaft bewegten Riefengestalten.

Der bort ift Kronion, ber himmelefonig, Schneeweiß find bie Loden bes Saupts, Die berühmten, olymposericutternben Loden, Er halt in ber Sand ben erloschenen Blig, In feinem Besichte liegt Unglud und Gram, Und boch noch immer ber alte Stolz. Das maren beffere Zeiten, o Beus, alls bu bich himmlisch ergöptest, Un Anaben und Nymphen und Befatomben! Doch auch bie Götter regieren nicht ewig, Die jungen verbrängen bie alten, Wie bu einst felber ben greifen Bater Und beine Titanen=Dehme verbrängt haft, Juviter Parriciba! Auch bich erfenn' ich, ftolge Bere! Trop all beiner eifersüchtigen Angft, Sat boch eine Unbre bas Bepter gewonnen, Und bu bift nicht mehr bie himmelsfon'gin, Und bein großes Aug' ift erstarrt, Und beine Liljenarme find fraftlos, Und nimmermehr trifft beine Rache Die gottbefruchtete Jungfrau Und ben munberthätigen Gottessohn. Auch bich erfenn' ich, Pallas Athene! Mit Schilb und Beisheit fonnteft bu nicht Abwehren bas Götterverberben? Auch bich erfenn' ich, auch bich, Aphrobite! Einst die goldene! jest die silberne! 3mar fcmudt bich noch immer bes Gurtele Liebreig ; Doch graut mir heimlich vor beiner Schönheit, Und wollt' mich beglücken bein gutiger Leib, Wie andere Belben, ich fturbe vor Angft; Mle Leichengöttin erscheinft bu mir, Benus Libitina! Nicht mehr mit Liebe schaut nach bir, Dort, ber schreckliche Ares. Es schaut so traurig Phöbos Apollo. Der Jüngling. Es schweigt seine Lep'r, Die jo freudig erflungen bei'm Göttermabl. Noch trauriger schaut Dephaistos, 11\*

und mahrlich, ber hinkenbe! nimmermehr Fällt er hebe'n in's Umt, Und schenkt geschäftig, in ber Versammlung, Den lieblichen Nektar. — Und längst ist erloschen Das unauslöschliche Göttergelächter.

3d hab' Euch niemals geliebt, 3hr Götter! Denn wiberwärtig find mir bie Briechen, Und gar bie Romer find mir verhaßt. Doch heil'ges Erbarmen und schauriges Mitleib Durchströmt mein Berg, Wenn ich Euch jest ba broben schaue, Berlaffene Götter, Tobte, nachtwantelnte Schatten, Nebelschwache, die ber Wind verschencht -Und wenn ich bebenke, wie feig und windig Die Götter find, bie Euch befiegten, Die neuen, herrschenden, triften Götter, Die Schadenfreben im Schafepelz ber Demuth D ba fagt mich ein biifterer Groll, Und brechen möcht' ich die neuen Tempel, Und fampfen für Ench, Ihr alten Götter, Für Euch und En'r gutes, ambrofifches Recht, Und por Euren boben Altaren, Den wiedergebauten, ben opferdampfenben, Dlöcht' ich felber fnien und beten, Und flebend bie Arme erheben -

Denn, immerhin, Ihr alten Götter, Sabt Ihr's auch eh'mals, in Kämpfen ber Menschen, Stets mit ber Parthei ber Sieger gehalten, So ist boch ber Mensch großmüth'ger als Ihr, Und in Götterkämpfen halt' ich es jest Mit ber Parthei ber besiegten Götter.

Alfc fprach ich, und fichtbar errötheten Droben die blaffen Welfengestalten, Und schauten mich an wie Sterbende, Schmerzenverflärt, und schwanden plöplich. Der Mond verbarg sich eben Sinter Gewölf, bas dunkler heranzog; Sochaufrauschte bas Meer, Und siegreich traten hervor am himmel Die ewigen Sterne.

# 7 Fragen.

Am Meer, am wüsten, nächtlichen Meer Steht ein Jüngling-Mann, Die Bruft voll Wehmuth, bas haupt voll Zweifel, Und mit bufteren Lippen fragt er bie Wogen:

"D löst mir bas Näthsel bes Lebens, Das qualvoll uralte Räthsel, Worüber schon manche häupter gegrübelt, häupter in hieroglyphenmüßen, häupter in Turban und schwarzem Barett, Perückenhäupter und tausend andre Arme, schwißende Menschenhäupter— Sagt mir, was bedeutet ber Meusch? Woher ist er kommen? Wo geht er hin? Wer wohnt bort oben auf goldenen Sternen?"

Es murmeln bie Wogen ihr ew'ges Gemurnet Es weht ber Wind, es fliehen bie Wolfen, Es blinken bie Sterne, gleichgültig und falt, Und ein Narr wartet auf Antwort.

# 8. Per Phönir.

Es kommt ein Vogel geflogen aus Westen, Er sliegt gen Osten, Nach ber östlichen Gartenheimath, Wo Spezereien buften und wachsen, Und Palmen rauschen und Brunnen kühlen— Und fliegend fingt ber Wundervogel: "Sie liebt ihn, sie liebt ihn!
Sie trägt sein Bildniß im fleinen Berzen,
Und trägt es suß und heimlich verborgen,
Und weiß es selbst nicht!
Aber im Traum steht er vor ihr,
Sie bittet und weint und füßt seine Bande,
Und ruft seinen Namen,
Und rufend erwacht sie und liegt erschroden,
Und reibt sich verwundernd die schönen Augen—
Sie liebt ihn! sie liebt ihn!"

9.

### C d) o.

An ben Mastbaum gelehnt, auf bem hohen Berbed Stand ich und hört' ich bes Bogels Gesang. Wie sowarzgrüne Nosse mit silbernen Mähnen, Sprangen die weißgefräuselten Wellen, Wie Schwanenzüge schisten vorüber, Mit schwanenzüge schisten vorüber, Mit schwanenzuge schisten vorüber, Die fecken Nomaden ber Nordsee; Ueber mein Haupt, im ewigen Blau, Hinstatterte weißes Gewölf Und prangte die ewige Sonne, Die Rose bes himmels, die feuerblühende, Die freudvoll sich im Meer bespiegelte; und himmel und Meer und mein eignes berg Ertönten im Nachhall: Sie liebt ihn! sie liebt ihn!

10.

### Seekrankheit.

Die grauen Nachmittagswolfen Senken sich tiefer hinab auf bas Meer, Das ihnen bunkel entgegensteigt, Und zwischenburch jagt bas Schiff.

Geefrant fit' ich noch immer am Daftbaum, Und mache Betrachtungen über mich felber, Uralte, aschgraue Betrachtungen, Die schon ber Bater Loth gemacht, Als er bes Guten zu viel genoffen Und sich nachher so übel befand. Mitunter bent' ich auch alter Geschichten: Wie freuzbezeichnete Pilger ber Vorzeit, Auf fturmischer Meerfahrt, bas troftreiche Bilbnif Der heiligen Jungfrau gläubig füßten; Die franke Ritter, in folder Geenoth, Den lieben Hanbschuh ihrer Dame An bie Lippen preften, gleichgetröftet -Ich aber site und faue verdrieglich Einen alten Bering, ben falzigen Tröfter In Ragenjammer und Hundetrübsal!

Unterbessen kämpft das Schiff Mit der wilden, wogenden Fluth; Wie'n bäumendes Schlachtroß stellt es sich jest Auf das hintertheil, daß das Steuer kracht, Jest stürzt es kopfüber wieder hinab In den heulenden Wasserschlund, Dann wieder, wie forglos liebematt, Denkt es sich hinzulegen An den schwarzen Busen der Riesenwelle, Die mächtig herandraust, Und plöslich, ein wüster Meerwassersal, In weißem Gefräusel zusammenstürzt, Und mich selbst mit Schaum bedeckt.

Dieses Schwanken und Schweben und Schaukele: Ist unerträglich! Bergebens späht mein Auge und sucht Die beutsche Küste. Doch ach! nur Wasser Unt abermals Wasser, bewegtes Wasser!

Wie ber Winterwandrer des Abends sich sehnt Nach einer warmen, innigen Tasse Thee, So sehnt sich jest mein Berz nach bir, Mein deutsches Baterland!

Diag immerhin bein füßer Boben bebeft fein Mit Wahnfinn, Sufaren, Schlechten Berfen Und laulig bunnen Traktätchen; Mögen immerhin beine Zebras Mit Rofen fich maften ftatt mit Difteln; Mögen immerhin beine noblen Affen In müßigem Dut fich vornehm fpreigen, Und fich beffer bunfen als all bas antre Banaufifch fdwerhinwantelnte Sornvieh; Mag immerhin beine Schnedenversammlung Sich für unsterblich halten, Beil sie fo langsam babinfriecht, Und mag fie täglich Stimmen fammeln, Db ben Maben bes Rafes ber Rafe gehört? Und noch lange Beit in Berathung giehn, Die man bie ägpptischen Schafe vereble, Damit ihre Wolle sich best're Und ber Birt fie icheeren fonne wie Anbre, Dhn' Unterschieb -Immerhin, mag Thorheit und Unrecht Dich gang bebeden, o Deutschland! Ich fehne mich bennoch nach bir: Denn wenigstens bift bu boch festes Land.

# 11. Im Hafen.

Glüdlich ber Mann, ber ben Safen erreicht hat, Und hinter sich ließ bas Meer und bie Stürme, Und jepo warm und ruhig sipt Im guten Rathofeller zu Bremen.

Wie boch die Welt so tranlich und lieblich Im Nömerglas sich wiederspiegelt, Und wie der wogende Mifrofosmus Sonnig binabsließt in's durstige Derz: Alles erblich' ich im Glas, Alte und neue Bölfergeschichte,

Türken und Griechen, Sogel und Gans, Zitronenwälber und Wachtparaben, Berlin und Schilda und Tunis und Hamburg, Bor allem aber das Bild der Geliebten, Das Engelköpfchen auf Rheinweingoldgrund.

D, wie schön! wie schön bist bu, Geliebte!
Du bist wie eine Rose!
Nicht wie die Rose von Schiras,
Die hassbesungene Nachtigallbraut;
Nicht wie die Rose von Saron,
Die heiligrothe, prophetengeseierte;
Du bist wie die Rose im Rathsteller zu Bremen!
Das ist die Rose der Rosen,
Je älter sie wird, je lieblicher blüht sie,
Und ihr himmlischer Duft, er hat mich beseligt,
Er hat mich begeistert, er hat mich berauscht,
Und hielt mich nicht fest, am Schopse fest,
Der Rathstellermeister von Bremen,
Ich wär' gepurzelt!

Der brave Mann! wir saßen beisammen Und tranken wie Brüder, Wir sprachen von hohen, heimlichen Dingen, Wir seufzten und sanken und in die Arme, Und er hat mich bekehrt zum Glauben der Liebe, Ich trank auf das Wohl meiner bittersten Feinde Und allen schlechten Poeten vergab ich, Wie einst mir selber vergeben soll werden; Ich weinte vor Andacht, und endlich Erschlossen sich mir die Pforten des Heils, Wo die zwölf Apostel, die heil'gen Stückfässer, Schweigend pred'gen und doch so verständlich für alle Bölker.

Das sind Männer!
Unscheinbar von außen, in hölzernen Röcklein, Sind sie von innen schöner und leuchtenber, Denn all die stolzen Leviten bes Tempels, Und bes Herodes Trabanten und Höslinge, Die gelogeschmückten, die purpurgesleibeten;

Sab' ich boch immer gesagt Richt unter ganz gemeinen Leuten, Rein, in ber allerbesten Gesellschaft, Lebte beständig ber König bes himmels.

Sallelujah! Wie lieblich umwehn mich Die Palmen von Bath El!
Wie buften bie Myrrhen von hebron!
Wie rauscht der Jordan und taumelt vor Freude,
Auch meine unsterbliche Seele taumelt,
Und ich taum'le mit ihr und taumelnd
Bringt mich die Treppe hinauf, an's Tagelicht,
Der brave Rathstellermeister von Bremen.

Du braver Nathsfellermeister von Bremen! Siehst du, auf den Dächern der häuser sipen Die Engel und sind betrunken und singen; Die glühende Sonne droben am himmel Ist nur die rothe betrunkene Nase, Die der Weltgeist hinausstedt, Und um die rothe Weltgeistnase Dreht sich die ganze betrunkene Welt.

## 12. Epilog.

Bie auf dem Felbe die Baizenhalmen So wachsen und wogen im Menschengeist Die Gebanken. Aber die zarten Gebanken der Dichter Sind wie lustig bazwischen blübende, Roth' und blaue Blumen.

Roth' und blaue Blumen! Der mürrische Schnitter verwirft Euch als nuplos, Bölzerne Flegel zerdreschen Euch höhnend, Sogar ber hablose Wandrer, Den Eu'r Anblick ergöpt und erquickt, Schüttelt bas Saupt,
Und nennt Euch schönes Unfraut.
Aber die ländliche Jungfrau,
Die Kränzewinderin,
Berehrt Euch und pflückt Euch,
Und schmückt mit Euch die schönen Locken,
Und also geziert, eilt sie zum Tanzplat,
Wo Pfeifen und Geigen lieblich ertönen,
Oder zur stillen Buche,
Wo die Stimme des Liebsten noch lieblicher tönt
Als Pfeifen und Geigen.

### Dritte Abtheilung.

1826.

### (Gefdrieben auf ber Infel Norberney.)

——— Die Eingebornen sind meistens blutarm und leben vom Fischsang, ber erst im nächsten Monat, im Oftober, bei stürmischem Wetter, seinen Anfang nimmt. Biele dieser Insulaner dienen auch als Matrosen auf fremden Rauffartheischissen und bleiben jahrelang vom Hause entsernt, ohne ihren Angehörigen irgend eine Nachricht von sich zukommen zu lassen. Nicht selten sinden sie den Tod auf dem Wasser. Ich habe einige arme Weiber auf der Insel gefunden, deren ganze männliche Familie solcher Weise umgekommen; was sich leicht ereignet, da der Bater mit seinen Söhnen gewöhnlich auf demfelben Schisse zur See fährt.

Das Seefahren hat für diese Menschen einen großen Reiz; und bennoch, glaube ich, baheim ist ihnen allen am wohlsten zu Muthe. Sind sie auch auf ihren Schiffen sogar nach jenen süblichen Ländern gekommen, wo die Sonne blühender und der Mond. romantischer leuchtet, so können doch alle Blumen dort nicht den Leck ihres Berzens stopfen, und mitten in der duftigen Beimath des Frühlings sehnen sie sich wieder zurück nach ihrer Sandinsel, nach ihren hieren hütten, nach dem flackernden Beerde, wo die Ihrigen, wohlverwahrt in wollenen Jacken, herumkauern, und einen Thee trinken, der sich von gekochtem Seewasser nur durch den Namen unterscheibet, und eine Sprache

12

Beine. I.

schwaßen, wovon faum begreiflich scheint, wie es ihnen selber möglich ift, sie zu verstehen.

Bas biefe Menschen fo fest und genügsam zusammenhalt, ift nicht fo febr bas innig mystische Gefühl ber Liebe, als vielmehr bie Gewohnheit, bas naturgemäße Ineinander-Sinüberleben, bie gemeinschaftliche Unmittelbarfeit. Bleiche Beiftesbobe, ober, beffer gefagt. Geiftesniedrigfeit, baber gleiche Bebürfniffe und gleiches Streben; gleiche Erfahrungen und Gefinnungen, baber leichtes Berftanbnig unter einander; und fie figen verträglich am Feuer in ben fleinen Butten, ruden gusammen, wenn es falt wirb, an ben Augen seben fie fich ab, mas fie benten, die Worte lesen fie fich von ben Lippen, ebe fie gesprochen worben, alle gemeinsamen Lebensbeziehungen find ihnen im Gebachtniffe, und burch einen einzigen Laut, eine einzige Diene, eine einzige ftumme Bewegung erregen fie unter einander fo viel Lachen, ober Weinen, ober Anbacht, wie wir bei unseres Gleichen erft burch lange Erposizionen, Erpeftoragionen und Deflamagionen bervorbringen fonnen. Denn wir leben im Grunde geiftig einfam, burch eine besondere Erziehungemethote ober qufällig gewählte besondere Letture bat jeder von und eine verschiedene Charafterrichtung empfangen, jeber von und, geistig verlaret, bentt, fühlt und ftrebt andere ale bie Unbern, und bee Migverständniffes wird fo viel, und felbft in weiten Saufern wird bas Busammenleben fo fcmer, und wir find überall beengt, überall fremt, und überall in ber Fremte.

In jenem Buftante ber Gebanken- und Gefühlsgleichheit, wie wir ibn bei unseren Insulanern feben, lebten oft gange Bolfer und haben oft gange Beitaiter gelebt. Die römisch-driftliche Rirche im Mittelalter bat vielleicht einen folden Buftant in ben Korporazionen bes gangen Europa begründen wollen, und nahm beshalb alle Lebensbeziehungen, alle Gräfte und Ericeinungen, ben gangen physischen und meralischen Menschen unter ihre Vermundschaft. Es läßt fich nicht laugnen, bag viel ruhiges Glück baburch gegründet marb, und bas Leben warm-inniger blühte, und bie Runfte, wie ftill bervorgemadfene Blumen, jene Berrlichfeit entfalteten, bie wir noch jest anstaunen, und mit all unserem haftigen Biffen nicht nachabmen können. Aber ber Beift hat feine ewigen Rechte, er lagt fich nicht eintämmen burd Gagungen und nicht einlullen burch Glodengeläute; er gerbrach feinen Rerfer und gerrif bas eiserne Bangelband, woran ibn bie Mutterfirche leitete, und er jagte im Befreiungstaumel über bie gange Erbe, erflieg bie bochften Bipfel ber Berge, fauchte vor Uebermuth, gebachte wieber uralter 3meifel, grübelte über bie Bunter bes Tages, und gablte bie Sterne ber Racht. Wir fennen nech nicht bie Bahl ber Sterne, Die Bunber bed Taged baben wir nech nicht entrathfelt, bie alten Zweifel fint machtig geworben in unferer Geele - ift jest mehr Glud barin, als chemals? Wir wiffen, bag tiefe Frage, wenn fie ten' großen Saufen betrifft, nicht leicht bejaht werben fann; aber wir wisen auch, baß ein Glück, baß wir ber Lüge verbanken, fein wahres Glück ift, und baß wir, in ben einzelnen zerrissenen Momenten eines gottgleichen Zustandes, einer höheren Geisteswürbe, mehr Glück empfinden können, als in den lang hinvegetirten Jahren eines dumpfen Köhlerglaubens.

Auf jeben Fall war jene Rirchenherrschaft eine Unterjochung ber schlimmften Art. Wer burgte und fur bie gute Absicht, wie ich fie eben ausgesprochen ? Wer fann beweisen, bag fich nicht zuweilen eine schlimme Absicht bei-Rom wollte immer herrschen, und als feine Legionen fielen, fandte es Dogmen in bie Provingen. Die eine Riefenspinne fag Rom im Mittelpunfte ber lateinischen Welt und überzog fie mit seinem unendlichen Gewebe. Generazionen ber Bolfer lebten barunter ein beruhigtes Leben, indem fie bas für einen nahen Simmel hielten, was blos römisches Gewebe war; nur ber höher ftrebende Beift, ber biefes Gewebe burchschaute, fühlte fich beengt und elend, und wenn er hindurch brechen wollte, erhaschte ihn leicht die fchlaue Beberin, und fog ihm bas fühne Blut aus bem Bergen; - und war bas Traumglud ber bloben Menge nicht zu theuer erfauft für folches Blut ? Die Tage ber Beiftesfnechtschaft find vorüber; alterschwach, zwischen ben gebrochenen Pfeilern ihres Colifaums fist bie alte Rreugipinne, und fpinnt noch immer bas alte Wewebe, aber es ift matt und morich, und es verfangen fich barin nur Schmetterlinge und flebermäuse, und nicht mehr bie Steinabler bes Morbens.

— Es ist boch wirklich belächelnswerth, während ich im Begriff bin, mich so recht wohlwollend über die Absichten ber römischen Kirche zu verbreiten, erfaßt mich plöglich ber angewöhnte protestantische Eiser, ber ihr immer das Schlimmste zumuthet; und eben dieser Meinungszwiespalt in mir selbst giebt mir wieder ein Bild von der Zerrissenheit der Denkweise unserer Zeit. Bas wir gestern bewundert, hassen wir heute, und morgen vielleicht verspotten wir es mit Gleichgültigkeit.

Auf einem gewissen Standpunkte ist alles gleich groß und gleich klein, und an die großen europäischen Zeitverwandlungen werbe ich erinnert, indem ich den kleinen Zustand unserer armen Insulaner betrachte. Auch diese stehen an der Grenze einer solchen neuen Zeit, und ihre alte Sinneseinheit und Einfalt wird gestört durch das Gedeihen des hiesigen Seebades, indem sie bessen Gästen täglich Neues ablauschen, was sie nicht mit ihrer altherkömm-lichen Lebensweise zu vereinen wissen. Stehen sie des Abends vor den erleuchteten Fenstern des Konversazionshauses, und betrachten dort die Berhandlungen der Herren und Damen, die verständlichen Blicke, die begehrlichen Grimassen, das lüsterne Tanzen, das vergnügte Schmausen, das habsüchtige Spielen u. s. so bleibt das für diese Menschen nicht ohne schlimme Fol-

gen, bie von bem Gelbgewinn, ber ihnen burch bie Babeanstalt gufließt, nim. mermehr aufgewogen werben. Diefes Gelb reicht nicht bin fur bie einbringenben, neuen Beburfniffe; baber innere Lebensftorung, ichlimmer Unreit, großer Schmerg. Als ich ein Anabe war, fühlte ich immer eine brennenbe Gehnsucht, wenn ichon gebadene Torten, wovon ich nichts befommen follte, buftig-offen, bei mir vorübergetragen murben; fraterbin ftachelte mich baffelbe Gefühl, wenn ich mobifch entblößte, fcone Damen verbeifpagieren fab; und ich bente jest, bie armen Insulaner, bie noch in einem Rindbeitegustande leben, haben bier oft Belegenheit zu ahnlichen Empfindungen, und es ware gut, wenn bie Eigenthumer ber iconen Torten und Frauen folde etwas mehr verbedten. Dieje vielen unbebedten Delitateffen, woran jene Leute nur bie Augen weiben fonnen, muffen ihren Appetit febr fart weden, und wenn bie armen Insulanerinnen, in ihrer Schwangerschaft allerlei fungebadene Gelufte befommen und am Ente fogar Rinber gur Welt bringen, bie ben Babegaften abnlich feben, fo ift bas leicht zu erflaren. will bier burchaus auf fein unfittliches Berhältnif anfrielen. Die Tugenb ber Insulanerinnen wird burch ihre Säglichfeit, und gar bejonbere burch ibren Gifchgeruch, ber mir wenigstens unerträglich mar, bor ber Sand geschüpt. 3d wurde, wenn ihre Rinder mit babegaftlichen Gefichtern gur Welt tommen, vielmehr ein binchologisches Phanomen erfennen und mir folches burch jene materialiftifch-mustischen Gefete erflaren, bie Goethe in ben Bablvermanbtschaften fo icon entwidelt.

Wie viele räthselhafte Naturerscheinungen sich durch jene Gesetze erklären tassen, ift erstaunlich. Als ich voriges Jahr, durch Seesturm, nach einer andern oftsriesischen Insel verschlagen wurde, sah ich bort in einer Schifferhütte einen schlechten Aupferstich häugen, la tentation du vieillard überschrieben, und einen Greis darstellend, ber in seinen Studien gestört wird, durch die Erscheinung eines Weibes, das die an die nachten hüften aus einer Wolfe hervortaucht; und sonderbar! die Tochter des Schiffers hatte dasselbe lüsterne Mopsgesicht, wie das Weib auf jenem Bilde. Um ein anderes Beispiel zu erwähnen: im Hause eines Geldwechslers, dessen geschäftsührende Frau das Gepräge der Münzen immer am sorgfältigsten betrachtet, fand ich, daß die Kinder in ihren Gesichtern eine erstaunliche Achnlichkeit hatten mit den größten Monarchen Europa's, und wenn sie alle beisammen waren und mit einander stritten, glaubte ich einen kleinen Kongreß zu sehen.

Deshalb ift bas Gepräge ber Münzen fein gleichgültiger Gegenstand für ben Politifer. Da bie Leute bas Gelb so innig lieben und gewiß liebevoll betrachten, so bekommen bie Kinder sehr oft die Büge bes Landesfürsten, ber barauf geprägt ift, und ber arme Fürst kommt in ben Verbacht, ber Vater seiner Unterthanen zu sein. Die Beurbonen haben ihre guten Gründe, bie

Rapoleonsd'or einzuschmelzen; sie wollen nicht mehr unter ihren Franzosen so viele Napoleonsköpfe sehen. Preußen hat es in der Münzpolitik am weitesten gebracht, man weiß es dort, durch eine verständige Beimischung vor Kupser, so einzurichten, daß die Wangen des Königs auf der neuen Scheibemünze gleich roth werden, und seit einiger Zeit haben daher die Kinder in Preußen ein weit gesünderes Ausehen, als früherhin, und es ist ordentlich eine Freude, wenn man ihre blühenden Silbergroschengesichten betrachtet.

Ich habe; indem ich das Sittenverberbniß andeutete, womit die Insulaner hier bedroht sind, die geistliche Schutwehr, ihre Kirche, unerwähnt gelassen. Wie diese eigentlich aussieht, kann ich nicht genau berichten, da ich noch nicht darin gewesen. Gott weiß, daß ich ein guter Christ bin, und oft sogar im Begriff stehe, sein Saus zu besuchen, aber ich werde immer satalerweise daran verhindert, es sindet sich gewöhnlich ein Schwäßer, der mich auf dem Wege seschicht, und gelange ich auch einmal die an die Pforten des Tempels, so erfaßt mich unversehens eine spaßhafte Stimmung, und dann halte ich es für sündhaft, hineinzutreten. Borigen Sonntag begegnete mir etwas der Art, indem mir vor der Kirchthür die Stelle aus Goethe's Faust in den Kopf kam, wo dieser mit dem Mephistopheles bei einem Kreuze vorübergeht und ihn fragt:

Mephisto, hast Du Eil? Was schlägst vor'm Areuz bie Augen nieber?

Und worauf Mephistopheles antwortet:

Ich weiß es wohl, es ist ein Vorurtheil; Allein es ist mir mal zuwider.

Diese Verse sind, so viel ich weiß, in keiner Ausgabe bes Faust gebruckt und bloß ber selige Hofrath Moriz, ber sie aus Goethe's Manuscript kannte, theilte sie mit in seinem "Philipp Reiser," einem schon verschollenen Romane, ber die Geschichte bes Verfasser enthält, oder vielmehr die Geschichte einiger hundert Thaler, die der Verfasser nicht hatte, und wodurch sein ganzes Leben eine Reihe von Entbehrungen und Entsagungen wurde, während doch seine Wünsche nichts weniger als unbescheiden waren, wie z. B. sein Bunsch, nach Weimar zu gehen, und bei dem Dichter des Werther Bedienter zu werden, unter welchen Bedingungen es auch sei, um nur in der Nähe Dessenigen zu leben, der von allen Menschen auf Erden den stärkten Eindruck auf sein Ge-müth gemacht hatte.

Bunderbar! bamals schon erregte Grethe eine solche Begeisterung, und boch ist erft "unser brittes nachwachsenbes Geschlecht" im Stanbe, seine mahre Größe zu begreifen.

Aber tieses Geschlecht hat auch Menschen hervorgebracht, in beren Bergen nur faules Wasser sintert, und die daher in den Perzen Anderer Springquel-

ien eines trischen Blutes verstopfen möchten, Menschen von erloschener Genußfähigseit, die das Leben verläumden, und Andern alle Gerrlichseit dieser Welt verleiden wollen, indem sie solche als die Leckspeisen schildern, die der Böse bloß zu unserer Bersuchung hingestellt habe, gleichwie eine pfiffige Sausfrau die Juckerdose, mit den gezählten Stücken Jucker, in ihrer Abwesenheit offen stehen läßt, um die Enthaltsamkeit der Magd zu prüsen; und diese Menschen haben einen Tugendpöbel um sich versammelt, und predigen ihm das Areuz gegen den großen Seiden und gegen seine nachten Göttergestalten, die sie gern durch ihre vermummten dummen Teusel ersehen möchten.

Das Bermummen ist so recht ihr höchstes Ziel, das Nacktgötkliche ist ihnen satal, und ein Satyr hat immer seine guten Gründe, wenn er hosen anzieht und daraus bringt, daß auch Apollo Hosen anziehe. Die Leute nennen ihn dann einen sittlichen Mann, und wissen nicht, daß in dem Clauren-Lächeln eines vermummten Satyrs mehr Anstößigkeit liegt, als in der ganzen Nacktheit eines Wolfgang Apollo, und daß just in den Zeiten, wo die Menschheit jene Pluderhosen trug, wozu sechzig Ellen Zeug nöthig waren, die Sitten nicht anständiger gewesen sind als jest.

Aber werben es mir nicht bie Damen übel nehmen, bag ich hofen, ftatt Beinkleiber, fage? D, über bas Feingefühl ber Damen! Um Enbe werben nur Ennuchen für fie schreiben burfen, und ihre Beistesbiener im Decitent werben so harmlos fein muffen, wie ihre Leibbiener im Drient.

hier fommt mir in's Gebächtniß eine Stelle aus Berthelbe Tagebuch:

"Wenn wir es recht überbenfen, so steden wir bech alle nacht in unseren Aleibern," sagte ber Dofter M. zu einer Dame, die ihm eine etwas berbe Aeußerung übel aufgenommen hatte.

Der hannöversche Abel ist mit Goethe sehr unzufrieden und behauptet: er verdreite Irreligiosität, und diese könne leicht auch salsche politische Ansichten hervordringen, und das Bolf musse bech durch den alten Glauben zur alten Bescheidenheit und Mäßigung zurückgeführt werden. Auch hörte ich in der letten Zeit viel diestutiren: ob Goethe größer sei, als Schiller, oder umgetehrt. Ich stand neulich hinter dem Stuhl einer Dame, der man schon von hinten ihre vier und sechzig Ahnen ansehen konnte, und hörte über senes Thema einen eiseigen Diesturs zwischen ihr und zwei hannöverischen Robilis, deren Ahnen schon auf dem Zodiakus von Dendera abgebildet sind, und wo-von der Eine, ein langmagerer, quecksildergessüllter Jüngling, der wie ein Barometer aussah, die Schillersche Angend und Reinheit pries, während der Andere, ebensalls ein langausgeschossener Jüngling, einige Berse aus der "Bürde der Frauen" hinlispelte und babei so süß lächelte, wie ein Esel, der den Kopf in ein Syrupsaß gesteckt batte und sich wehlgesällig die Schnaupe ableckt. Beide Jünglinge verstärften ihre Behauptungen beständig mit dem

betheuernden Refrain: "Er ist boch größer, Er ist wirklich größer, wahrhaftig, Er ist größer, ich versichere Sie auf Ehre, Er ist größer." Die Dame war so gütig, auch mich in dieses ästhetische Gespräch zu ziehen, und fragte: "Doktor, was halten Sie von Goethe?" Ich aber legte meine Arme freuzweis auf die Brust, beugte gläubig das Haupt und sprach: "La illah ill allah, wamohammed rasul allah!"

Die Dame hatte, ohne es felbst zu wissen, bie allerschlauste Frage gethan. Man fann ja einen Mann nicht gradezu fragen: was benfft bu von Simmel und Erde? was find beine Ansichten über Menschen und Menschenleben? bift. du ein vernünftiges Geschöpf ober ein bummer Teufel? Diese belikaten Fragen liegen aber alle in ben unverfänglichen Worten: Was halten Sie von Goethe? Denn, indem und Allen Goethe's Werke bor Augen liegen, fo fonnen wir bas Urtheil, bas Jemand barüber fället, mit bem unfrigen ichnell vergleichen, wir bekommen baburch einen festen Magstab, womit wir gleich alle seine Bedanken und Gefühle meffen konnen, und er hat unbewußt sein eigenes Urtheil gesprochen. Die aber Goethe, auf biefe Beife, weil er eine gemeinschaftliche Welt ift, bie ber Betrachtung eines jeben offen liegt, uns bas befte Mittel wird, um die Leute tennen gu lernen, fo fonnen wir wiederum Goethe felbst am besten fennen lernen, burch fein eignes Urtheil über Gegenftände, bie und allen vor Augen liegen, und worüber und schon bie bebeutenbsten Menichen ihre Unsicht mitgetheilt haben. In biefer Sinsicht möchte ich am liebsten auf Goethe's italienische Reise hindeuten, indem wir alle entweder burch eigne Betrachtung ober burch frembe Bermittelung, bas Land Italien kennen, und babei fo leicht bemerken, wie jeder daffelbe mit subjektiven Augen ansieht, biefer mit Archenhölgern unmuthigen Augen, bie nur bas Schlimme feben, jener mit begeisterten Corinnaaugen, die überalt nur bas Berrliche feben, mahrend Goethe, mit feinem flaren Griechenauge, Alles ficht, bas Dunile und bas Belle, nirgende bie Dinge mit feiner Gemüthoftimmung folorier, und und Land und Menschen schilbert, in ben mahren Umriffen und mahren Karben, womit fic Gott umfleibet.

Das ist ein Verbienst Goethe's, bas erst spätere Zeiten erkennen werben; tenn wir, die wir meist alle frank sind, steden viel zu sehr in unseren franken, zerrissenen romantischen Gefühlen, die wir aus allen Ländern und Zeitaltern zusammengelesen, als daß wir unmittelbar sehen könnten, wie gesund, einheitlich und plastisch sich Goethe in seinen Werken zeigt. Er selbst merkt es iben so wenig; in seiner naiven Unbewußtheit des eignen Vermögens wundert er sich, wenn man ihm "ein gegenständliches Denken" zuschreibt, und indem or durch seine Selbstbiographie und selbst eine kritische Beihülfe zum Beurtheilen seiner Werke geben will, liesert er doch keinen Maßstab der Beurtheilung an und für sich, sondern nur neue Fakta, woraus man ihn beurtheilen

fann, wie es ja natürlich ift, bag fein Bogel über fich felbst hinauszufliegen vermag.

Spätere Zeiten werben, außer jenem Bermögen bes plastischen Anschauens. Bühlens und Denkens, noch vieles in Goethe entbeden, wovon wir jest keine Ahnung haben. Die Werke bes Geistes sind ewig seststehend, aber die Aritik ist etwas wandelbares, sie geht hervor aus den Ansichten der Zeit, hat nur für diese ihre Bedeutung, und wenn sie nicht selbst kunstwerthlicher Art ist, wie z. B. die Schlegel'sche. so geht sie mit ihrer Zeit zu Grabe. Zedes Zeitalter, wenn es neue Ideen bekömmt, bekömmt auch neue Augen, und sieht gar viel Neues in den alten Geisteswerken. Ein Schubarth sieht jest in der Ilias etwas anderes, und viel mehr, als sämmtliche Alexandriner; dagegen werden einst Kritifer kommen, die viel mehr als Schubarth in Goethe sehen.

So hätte ich mich bennoch an Goethe festgeschwapt! Aber solche Abschweifungen sind fehr natürlich, wenn einem, wie auf dieser Insel, beständig bas Meergerausch in die Ohren bröhnt und ben Geist nach Belieben stimmt.

Es geht ein ftarfer Norbostwind, und bie Beren haben wieber viel Unbeil im Ginne. Man hegt bier nämlich munterliche Gagen von Beren, bie ben Sturm ju beichworen miffen; wie es benn überhaupt auf allen nerbifden Meeren viel Aberglauben giebt. Die Geeleute behaupten, manche Infel ftebe unter ber geheimen Berrichaft gang besonderer Beren, und bem bojen Willen berfelben fei es juguichreiben, wenn ben vorbeifahrenten Schiffern allerlei Biberwärtigfeiten begegnen. Alls ich voriges Jahr einige Beit auf ber Gee lag, ergablte mir ber Steuermann unsered Schiffes : bie Beren maren befonbere mächtig auf Bight, und suchten jebes Schiff, bas bei Tage bort verbeifahren wolle, bis gur Nachtzeit aufzuhalten, um es alstann an Alippen ober an bie Infel felbit zu treiben. In folden Fällen hore man biefe Beren fo laut burch die Luft faufen und um bas Schiff herumheulen, bag ber Alabotermann ihnen nur mit vieler Mühe widerstehen fonne. Alle ich nun fragte: wer ber Rlabotermann fei? antwortete ber Ergabler febr ernfthaft: Das ift ber gute, unfichtbare Schutyatron ber Schiffe, ber ba verhütet, bag ben treuen und orbentlichen Schiffern Unglud begegne, ber ba überall felbft nachfieht, und sowohl für bie Orbnung, wie für bie gute Sahrt forgt. Der madere Steuermann versicherte mit etwas heimlicherer Stimme: ich fonne ihn felber fehr gut im Schiffdraume hören, wo er bie Baaren gern nech beffer nachstaue, baber bas Rnarren ber Faffer und Riften, wenn bas Meer boch gebe, baber bisweilen bas Dröhnen unferer Balfen und Bretter; oft bammere ter Rlabotermann auch außen am Schiffe, und bas gelte bann bem Bimmermann, ber baburch gemabnt werbe, eine ichabhafte Stelle ungefaumt auszubeffern; am liebsten aber febe er fich auf bas Bramfeget, jum Beiden , bag guter Bint webe ober fich nabe. Auf meine Frage: ob man ibn nicht schen fonne?

erhielt ich zur Antwort: Nein, man sähe ihn nicht, auch wünsche keiner ihn zu sehen, ba er sich nur dann zeige, wenn keine Nettung mehr vorhanden sei. Einen solchen Fall hatte zwar ber gute Steuermann noch nicht selbst erlebt, aber von Andern wollte er wissen: ben Klabotermann höre man alsbann vom Bramsegel herab mit den Geistern sprechen, die ihm unterthan sind; dech wenn der Sturm zu starf und das Scheitern unvermeidlich würde, seige sich da zum ersten Mal und verschwinde, indem er das Steuer zerbräche — diesenigen aber, die ihn in diesem furchtbaren Augenblick sähen, fänden unmittelbar darauf den Tod in den Wellen.

Der Schiffscapitain, ber biefer Erzählung mit zugehört hatte, lächelte so fein, wie ich seinem rauhen, wind- und wetterbienenden Gesicht nicht zugetraut hätte, und nacher versicherte er mir: vor funfzig und gar vor hundert Jahren sei auf dem Meere der Glaube an den Rladotermann so start gewesen, daß man bei Tische immer auch ein Gebeck für benselben aufgelegt, und von jeder Speise, etwa das Beste, auf seinen Teller gelegt habe, ja, auf einigen Schiffen geschähe das noch jest.

Ich gehe hier oft am Strande spazieren und gebenke solcher seemännischen Bundersagen. Die anziehendste derselben ist wohl die Geschichte vom fliegenben holländer, den man im Sturm mit aufgespannten Segeln vorbeisahren sieht, und der zuweilen ein Boot aussett, um den begegnenden Schiffern allerlei Briese mitzugeben, die man nacher nicht zu besorgen weiß, da sie an längst verstorbene Personen adressirt sind. Manchmal gedenke ich auch des alten, lieben Mährchens von dem Fischerknaben, der am Strande den nächtichen Reigen der Meerniren belauscht hatte, und nacher mit seiner Geige die ganze Welt durchzog und alle Menschen zauberhaft entzückte, wenn er ihnen die Welodie des Nirenwalzers vorspielte. Diese Sage erzählte mir einst ein lieber Freund, als wir, im Conzerte zu Berlin, solch einen wundermächtigen Knaben, den Felir Mendelssohn=Bartholdi, spielen hörten.

Einen eigenthimlichen Reiz gewährt bas Areuzen um bie Insel. Das Wetter muß aber schön sein, die Wolken muffen sich ungewöhnlich gestalten, und man muß rücklings auf bem Berbecke liegen, und in den himmel sehen, und allenfalls auch ein Stückchen himmel im herzen haben. Die Wellen murmeln alsbann allerlei wunderliches Zeug, allerlei Borte, woran liebe Erinnerungen flattern, allerlei Namen, die, wie süße Ahnung in die Seele wiederklingen—, Evelina!" Dann kommen auch Schiffe vorbeigefahren, und man grüßt, als ob man sich alle Tage wiedersehen könnte. Nur des Nachts hat das Begegnen fremder Schiffe auf dem Meer etwas Unheimliches; man will sich dann einbilden, die besten Freunde, die wir seit Jahren nicht gesehen, sühren schweigend vorbei, und man verlöre sie auf immer.

3ch liebe bas Meer, wie meine Geele.

Oft wird mir sogar zu Muthe, als sei bas Meer eigentlich meine Geele selbst; und wie es im Meer verborgene Basserpstanzen giebt, bie nur im Augenblick bes Aufblühens an bessen Oberstäche herausschwimmen, und im Augenblick bes Berblühens wieber hinabtauchen; so kommen zuweilen auch wunderbare Blumenbilber herausgeschwommen aus ber Tieze meiner Seele, und buften und leuchten und verschwinden wieder —, Evelina!"

Man sagt, unfern bieser Insel, wo jest nichts als Wasser ift, hätten einst bie schönsten Dörfer und Städte gestanden, das Meer habe sie plöplich alle überschwemmt, und bei klarem Wetter sähen die Schiffer noch die leuchtenden Spigen ber versunkenen Kirchthürme, und mancher habe bort in ber Sonntagsfrühe. sogar ein frommes Glockengeläute gehört. Die Geschichte ist wahr; benn das Meer ist meine Seele —

"Eine schöne Welt ist ba versunken, Ihre Trümmer blieben unten stehn, Lassen sich als golbne himmelssunken Oft im Spiegel meiner Träume sehn." (W. Müller.)

Erwachend höre ich bann ein verhallenbes Glodengeläute und Gefang heiliger Stimmen — "Evelina!"

Geht man am Strande spazieren, so gewähren die verbeifahrenden Schiffe einen schönen Andlick. haben sie blendend weißen Segel aufgesvannt, so sehen sie aus wie vorbeiziehende große Schwäne. Gar besonders schön ist bieser Andlick, wenn die Sonne hinter dem verbeisegelnden Schiffe untergeht, und bieses, wie von einer riesigen Gloric, umstrahlt wird.

Die Jagb am Stranbe foll ebenfalls ein großes Bergnugen gemahren. Bas mich betrifft, fo weiß ich es nicht fonberlich zu schähen. Der Ginn für bas Eble, Schone und Gute läßt fich oft burch Erzichung ben Menfchen beibringen; aber ber Ginn für bie Jagb liegt im Blute. Benn bie Abnen, fcon feit unbenklichen Beiten, Rebbode gefchoffen baben, fo findet auch ber Enfel ein Bergnugen an biefer legitimen Beschäftigung. Deine Abnen gehörten aber nicht zu ben Jagenben, viel eher zu ben Bejagten und foll ich auf bie Nachfömmlinge ihrer ebemaligen Collegen loedruden, to emport fic bawiber mein Blut. Ja, and Erfahrung weiß ich, bag, nach abgestedter Menfur, es mir weit leichter wirb, auf einen Jager loszudrüden, ber bie Beiten gurudwunicht, wo auch Menichen gur beben Jagt geborten. Gettleb, biefe Zeiten find vorüber! Gelüftet es jest folde Jager, wieber einen Menfchen zu jagen, fo muffen fie ibn bafur bezahlen, wie g. B. ben Schnelllaufer, ben ich vor zwei Jahren in Göttingen fab. Der arme Menfc batte fich fcon in ber ichwillen Conntagebige ziemlich mute gelaufen, ale einige bannevrifche Junter, bie bort humaniora ftubierten, ibm ein paar Thaler boten, wenn er

den zurückgelegten Weg nochmals laufen wolle; und der Mensch lief, und er war todtblaß und trug eine rothe Jacke, und dicht hinter ihm, im wirbelnben Staube galoppirten die wohlgenährten, eblen Jünglinge auf hohen Rossen, deren hufen zuweilen ben gehepten, keuchenden Menschen trafen, und es war ein Mensch.

Des Versuchs halber, benn ich muß mein Biut besser gewöhnen, ging ich gestern auf die Jagd. Ich schoß nach einigen Möven, die gar zu sicher umber-flatterten, und doch nicht bestimmt wissen konnten, daß ich schlecht schieße. Ich wollte sie nicht tressen und sie nur warnen, sich ein andermal vor Leuten mit Flinten in Acht zu nehmen: aber mein Schuß ging fehl, und ich hatte das Unglück eine junge Möve todt zu schießen. Es ist gut, daß es keine alte war; denn was wäre dann aus den armen, kleinen Mövchen geworden, die noch unbesiedert, im Sandneste der großen Dühne liegen, und ohne die Mutter verhungern müßten. Mir ahndete schon vorher, daß mich auf der Jagd ein Mißgeschick tressen würde; ein Hase war mir über den Weg gelaufen.

Gar besonders wunderbar wird mir zu Muthe, wenn ich allein in ber Dämmerung am Stranbe manble, - hinter mir flache Duhnen, vor mir bas wogende, unermefliche Meer, über mir ber himmel wie eine riefige Aruftallfuppel - ich erscheine mir bann felbst febr ameisenklein, und bennoch behnt fich meine Geele fo weltenweit. Die bobe Ginfachbeit ber Natur, wie fie mich bier umgiebt, gahmt und erhebt mich zu gleicher Beit, und zwar in ftarferem Grabe als jemals eine andre erhabene Umgebung. Die war mir ein Dom groß genug; meine Seele mit ihrem alten Titanengebet ftrebte immer höher als die gothischen Pfeiler, und wollte immer hinausbrechen burch bas Dach. Auf ber Spipe ber Roftrappe haben mir, beim erften Unblicf, bie foloffalen gelfen, in ihren fühnen Gruppirungen, ziemlich imponirt; aber Diefer Einbruck bauerte nicht lange, meine Geele war nur überrascht, nicht überwältigt, und jene ungeheure Steinmaffen wurden in meinen Augen allmählig fleiner, und am Ende erschienen sie mir nur wie geringe Trummer eines zerschlagenen Riesenpalastes, worin sich meine Seele vielleicht comfortabel befunden hätte.

Mag es immerhin lächerlich flingen, ich kann es bennoch nicht verhehlen, bas Migverhältniß zwischen Körper und Seele quält mich einigermaßen, und hier am Meere, in großartiger Naturumgebung, wird es mir zuweilen recht beutlich, und die Metempsychose ist oft der Gegenstand meines Nachdenkens. Wer kennt die große Gottesironie, die allerlei Widersprüche zwischen Seele und Körper hervorzubringen pslegt. Wer kann wissen, in welchem Schneider jest die Seele eines Platos, und in welchem Schulmeister die Seele eines Cäsars wohnt! Wer weiß, od die Seele Gregors VII. nicht in dem Leibe

bes Grofturfen fist, und fich unter taufend hatichelnten Beiberhantden behaglicher fühlt, als einft in ihrer purpurnen Colibatofutte. Singegen wie viele Seelen treuer Mostemim aus Aly's Beiten mogen fich jest in unferen antihellenischen Cabinettern befinden! Die Geelen ber beiben Schächer, bie gur Geite bes Beilande gefreugigt worben, figen vielleicht jest in biden Confistorialbäuchen und glüben für ben orthoboren Lehrbegriff. Dichingischans wohnt vielleicht jest in einem Rezensenten, ber täglich, ohne es zu wiffen, bie Geelen feiner treueften Bafchfiren und Ralmuden in einem fritischen Journale nieberfäbelt. Wer weiß! wer weiß! bie Geele bes Pythagoras ift vielleicht in einen armen Canbibaten gefahren, ber burch bas Eramen fällt, weil er ben pythagoraischen Lehrsat nicht beweisen fonnte, während in feinen Berren Eraminatoren bie Geelen jener Doffen wohnen, bie einft Pythagoras, aus Freute über bie Entbedung feines Sapes, ben emigen Göttern geopfert hatte. Die Sinbus find fo bumm nicht, wie unfere Miffionare glauben, fie ehren bie Thiere wegen ber menschlichen Scele, bie fie in ihnen vermuthen, und wenn sie Lagarethe für invalide Affen ftiften, in ber Art unferer Afabemien, fo fann es wohl möglich fein, bag in jenen Affen bie Seelen großer Gelehrten wohnen, ba es hingegen bei uns gang fichtbar ift. baf in einigen großen Belehrten nur Affenfeelen fteden.

Ber boch mit ber Allwissenheit bes Bergangenen auf bas Treiben ber Menfchen von oben herabsehen fonnte! Wenn ich bes Nachts am Meere manbelnb, ben Bellengesang bore, und allerlei Ahnung und Erinnerung in mir erwacht, fo ift mir, als habe ich einft foldermaßen von oben berab geschen und fei por ichwindelnbem Schreden gur Erbe heruntergefallen; es ift mir ba. auch, als feien meine Augen fo teleffopisch fcharf gewesen, bag ich bie Ster in Lebensgröße am Simmel manbeln gefeben, und burch all ben wirbelnbe Blang geblenbet worden; - wie aus ber Tiefe eines Jahrtaufente fommer mir bann allerlei Gebanfen in ben Ginn, Gebanfen uralter Weisheit, aber fie find fo neblicht, bag ich nicht erfenne, mas fie wollen. Rur fo viel meiß ich, bag all unfer fluges Wiffen, Streben und Bervorbringen irgent einem höheren Beifte eben fo flein und nichtig erscheinen muß, wie mir jene Spinne erschien, bie ich in ber gottinger Bibliothef fo oft betrachtete. Auf ben Folianten ber Beltaeschichte faß fie emfig webend, und fie blidte fo philosophisch ficher auf ihre Umgebung, und batte gang ben gottingifden Belahrtheitebunfel, und ichien ftelg zu fein auf ihre mathematischen Renntuiffe, auf ihre Runftleiftungen, auf ihr einfames Nachbenten - und boch mußte fie nichts ven all ben Bunbern, bie in bem Buche fieben, werauf fie geboren werben, worauf fie ihr ganged Leben verbracht batte, und worauf fie auch fterben wirb, wenn ber fcleichenbe Dr. L. fie nicht verjagt. Und wer ift ber fcleichenbe Dr. L.? Seine Geele wohnte vielleicht einft in eben einer folden Gpinne, und jest

hüter er bie Folianten, worauf er einst faß - und wenn er fie auch lief't, er erfährt doch nicht ihren mahren Inhalt.

Bas mag auf bem Boben einst geschehen sein, wo ich jest wandle? Ein Conrector, ber hier badete, wollte behaupten, hier sei einst ber Dienst ber hertha, ober besser gesagt, Forsete, begangen worden, wovon Tacitus so geheimnisvoll spricht. Wenn nur die Berichterstatter, benen Tacitus nacherzählt, sich nicht geirrt, und eine Badefutsche für den heiligen Wagen der Göttin angesehen haben.

Im Jahre 1819, ale ich zu Bonn, in einem und bemfelben Gemefter vier Collegien hörte, worin meiftens beutsche Antiquitaten aus ber blaueften Beit tractirt wurden, nämlich 1° Geschichte ber beutschen Sprache bei Schlegel, ber fast brei Monat lang bie barodften Sypothesen über bie Abstammung ber Deutschen entwickelte, 20 bie Germania bes Tacitus bei Arnbt, ber in ben altbeutschen Balbern jene Tugenben suchte, bie er in ben Salons ber Gegenwart vermißte, 3° germanisches Staatbrecht bei Bullmann, teffen hiftorische Ausichten noch am wenigsten vague find, und 40 beutsche Urgeschichte bei Rabloff, ber am Ende bes Semestere noch nicht weiter gefommen mar, als gur Beit bes Sejoftris - bamals mochte wohl die Sage von ber alten Bertha mich mehr intereffirt haben, als jest. Ich ließ fie burchaus nicht auf Rügen refibiren, und verfette fie vielmehr nach einer oftfriefischen Infei. Gin junger Belehrter hat gern feine Privathypothefe. - Aber auf feinen fall hatte ich damale geglaubt, bag ich einft am Stranbe ber Norbfee manbeln murbe, ohne an die alte Gottin mit patriotischer Begeisterung gu benfen. Es ift wirklich nicht ber Fall, und ich benfe bier an gang andere, jungere Göttinnen. Absonderlich wenn ich am Strande über bie ichaurige Stelle manble, wo noch jungft die ichonften Frauen, gleich Niren geschwommen. Denn weber Berren noch Damen baden hier unter einem Schirm, fondern fpagieren in die freie Ser. Deshalb find auch bie Babestellen beiber Geschlechter von einander geichieben, boch nicht allzuweit, und wer ein guted Glas führt, fann überall in ber Welt viel feben. Es geht bie Sage, ein neuer Aftaon habe auf folche Beise eine babende Diana erblicht, und Bunderbar! nicht er, sondern ber Gemahl ber Schonen, habe badurch Borner erworben.

Die Babefutschen, die Droschken ber Nordsee, werben hier nur bis an's Baffer gescheben, und bestehen meistens aus vierectigen Solzgestellen mit steifem Leinen überzogen. Jest, für die Winterzeit, stehen sie im Conversationssaale, und führen bort gewiß eben so hölzerne und steifleinene Gesprache, wie bie vornehme Welt, die noch unlängst bort verkehrte.

Wenn ich aber sage, die vornehme Welt, so verstehe ich nicht barunter bie guten Bürger Oftfrieslands, ein Bolk, das flach und nüchtern ist wie ber Boben, ben es bewohnt, das weber singen nech-pfeifen kann, aber bennoch ein beine I.

Talent besitt, das besser ist als alle Triller und Schnurrpfeisereien, ein Talent, bas ben Menschen abelt, und über jene windige Dienstseelen erhebt, die allein ebel zu sein wähnen, ich meine das Talent der Freiheit. Schlägt das Berz für Freiheit, so ist ein solcher Schlag bes Herzens eben so gut, wie ein Nitterschlag, und das wissen die freien Friesen, und sie verdienen ihr Bolksepitt eton; die Häuptlingsperiode abgerechnet, war die Aristofratie in Ditfriesland niemals vorherrschend, nur sehr wenige abeliche Familien haben bort gewohnt, und der Einfluß des hannövrischen Abels, durch Berwaltungs- und Militärstand, wie er sich jest über das Land hinzieht, betrübt manches freie Friesenherz, und überall zeigt sich die Borliebe für die ehemalige preußische Regierung.

Bas aber bie allgemeinen beutschen Rlagen über hannövrischen Abelftolg betrifft, fo fann ich nicht unbebingt einstimmen. Das hannövrifche Offigiercorps giebt am wenigsten Unlag zu folden Alagen. Freilich, wie in Mabagasfar nur Ablige bas Recht haben, Detger zu werben, jo hatte früherhin ber hannöprische Abel ein analoges Borrecht, ba nur Ablige jum Diffigierrange gelangen fonnten. Seitbem fich aber in ber beutichen Legion fo viele Burgerliche ausgezeichnet, und zu Offigierstellen emporgeschwungen, bat auch jenes üble Gewohnheiterecht nachgelaffen. Ja, bas gange Corps ber beutiden Legion hat viel beigetragen gur Milberung aller Borurtheile, Diefe Leute find weit herum in ber Welt gewesen, und in ber Welt fieht man viel, besonbere in England, und fie haben viel gelernt, und es ift eine Freude, ihnen guguhören, wenn fie von Portugal, Spanien, Sigilien, ben jonifden Infeln, Irland und anderen weiten Lanbern fprechen, wo fie gefochten, und "Bieler Menschen Städte gesehen und Sitten gelernet," fo bag man glaubt, eine Douffee zu boren, bie leiber feinen Somer finden wirb. Auch ift unter ben Offizieren biefes Corps viel freisinnige, englische Gitte geblieben, tie mit bem altherfommlichen hannövrischen Brauch ftarfer contraftirt, als wir es im übrigen Deutschland glauben wollen, ba wir gewöhnlich tem Beifpiele Englands viel Einwirfung auf Sannover guschreiben. In tiefem Lante Sannover fieht man nichts als Stammbaume, woran Pferbe gebunden fint, und vor lauter Bäumen bleibt bas land obecur, und tret allen Pierten femmt es nicht weiter. Nein, burch biefen bannevrischen Abelewalt brang niemals ein Sonnenftrahl britischer Freiheit, und fein britischer Freiheiteton fonnte jemals vernehmbar werben im wiehernten garm hannverifder Roffe.

Die allgemeine Rlage über hannövrischen Abelfielz trifft webl zumeist bie liebe Jugend gewisser Familien, die das Land Sannover regieren oder unmittelbar zu regieren glauben. Aber auch die edlen Jünglinge würden bald jene Fehler ber Art, oder, besser gesagt, jene Unart ablegen, wenn sie ebenfalle etwas in der Welt herumgedrängt würden, oder eine bessere Erziehung ge-

noffen. Man Schickt fie freilich nach Göttingen, boch ba hoden fie beifammen, und fprechen nur von ihren Sunden, Pferben und Ahnen, und horen wenig neuere Geschichte, und wenn fie auch wirklich einmal bergleichen hören, fo find boch unterbeffen ihre Ginne befangen burch ben Anblid bes Grafentisches, ber, ein Wahrzeichen Göttingens, nur für hochgeborene Stubenten bestimmt Wahrlich, burch eine beffere Erziehung bes jungen hannövrischen Abels liefe fich vielen Rlagen vorbauen. Aber bie Jungen werben wie bie Alten. Derfelbe Bahn: als waren fie bie Blumen ber Belt, mahrend wir Anderen blog bas Gras find; biefelbe Thorheit: mit bem Berbienfte ber Ahnen ben eigenen Unwerth bebeden zu wollen; biefelbe Unwissenheit über bas Problematifche biefer Berbienfte, indem bie Benigsten bebenten, bag bie Fürsten felten ihre treueften und tugenbhaftesten Diener, aber sehr oft ben Ruppler, ben Schmeichler und bergleichen Lieblingoschufte mit abelnber Suld be-Die Wenigsten jener Ahnenstolzen fonnen bestimmt angeben, ehrt baben. was ihre Ahnen gethan haben, und fie zeigen nur, bag ihr Name in Rurners Turnierbuch erwähnt sei; - ja, fonnen sie auch nachweisen, bag biefe Uhnen etwa als Rreugritter bei ber Eroberung Jerusalems zugegen waren, fo follten fie, ebe fie fich etwas barauf ju Bute thun, auch beweisen, bag jene Ritter ehrlich mitgefochten haben, bag ihre Gifenhofen nicht mit gelber Turcht wattirt worben, und bag unter ihrem rothen Rreuge bas Berg eines honetten Manned gefeffen. Gabe es feine Ilias, fonbern bloß ein Nameneverzeichniß ber Selben, die vor Troja gestanden, und ihre Namen eristirten noch jest wie wurde fich ber Ahnenftolz Derer von Thersites zu blaben wissen! ber Reinheit bes Blutes will ich gar nicht einmal fprechen; Philosophen und Stallfnechte haben barüber gar feltene Webanfen.

Mein Tabel, wie gesagt, tresse zumeist die schlechte Erziehung bes hannövrischen Abels und bessen früh eingeprägten Wahn von der Wichtigkeit einiger andresseiren Formen. D! wie oft habe ich lachen müssen, wenn ich bemerkte, wie viel man sich auf diese Formen zu Gute that; — als sei es sogar überaus schwer zu erlernen dieses Repräsentiren, dieses Präsentiren, dieses Lächeln ohne Etwas zu sagen, dieses Sagen ohne Etwas zu denken, und all diese abligen Künste, die der gute Bürgersmann als Meerwunder angasst, und die doch seder französische Tanzmeister besser inne hat, als der deutsche Evelmann, dem sie in der bärenleckenden Lutetia mühsam eingeübt worden, und der sie zu Hause wieder, mit deutscher Gründlichkeit und Schwerfälligkeit, seinen Descendenten überliefert. Dies erinnert mich an die Fabel von dem Bären, der auf Märkten tanzte, seinem führenden Lehrer entlief, zu seinen Mitdären in den Wald zurücksehrte, und ihnen vorprahlte: wie das Tanzen eine so gar schwere Kunst sei, und wie weit er es darin gebracht habe, — und in der That, den Proben, die er von seiner Kunst ablegte, konnten die armen

Bestien ihre Bewunderung nicht versagen. Jene Nazion, wie sie Werther nennt, bilbete die vornehme Welt, die hier dieses Jahr zu Wasser und zu Lande geglänzt hat, und es waren lauter liebe, liebe Leute, und sie haben alle gut gespielt.

Much fürstliche Personen gab es hier, und ich muß gestehen, bag biese in ihren Unsprüchen bescheibener maren, ale bie geringere Robleffe. Db aber biefe Bescheibenheit in ben Bergen biefer hoben Personen liegt, ober ob fie burch ihre äußere Stellung hervorgebracht wirb, bas will ich unentschieben laffen. 3ch fage biefes nur in Beziehung auf beutsche mebiatifirte Fürften. Diefen Leuten ift in ber letten Zeit ein großes Unrecht geschehen, inbem man fie einer Souverginitat beraubte, wozu fie ein eben fo großes Rocht haben, wie bie größeren Fürsten, wenn man nicht etwa annehmen will, bag badjenige, was fich nicht burch eigene Rraft erhalten fann, auch fein Recht bat, qu für bas vielzersplitterte Deutschland mar es aber eine Wohlthat, bag biefe Ungahl von Gebegbespotchen ihr Regieren einstellen mußten. Es ift ichredlich, wenn man bebenft, wie viele berfelben wir armen Deutschen gu ernähren haben. Wenn biefe Mediatifirten auch nicht mehr bas Bepter führen, fo führen fie boch nech immer Loffel, Deffer und Gabel, und fie effen feinen Safer, und auch ber Safer mare theuer genug. 3ch benfe bag mir einmal burch Amerita etwas von biefer Fürstenlaft erleichtert werden. Denn früh ober fpat werben fich boch bie Prafitenten bortiger Freiftaaten in Souveraine verwandeln, und bann fehlt es biefen Berren an Gemablinnen, Die icon einen legitimen Anftrich haben, fie find bann freb, wenn wir ihnen unfere Pringeffinnen überlaffen, und wenn fie feche nehmen, geben wir ibneu bie fiebente gratis, und auch unfere Pringehen fonnen fie fpaterbin bei ibren Döchtern employiren; - baber haben bie mebiatifirten Gurften febr politifc gehandelt, ale fie fich wenigstene bas Gleichbürtigfeiterecht erhielten, und ihre Stammbaume eben fo boch ichapten, wie bie Araber bie Stammbaume ibrer Pierte, und zwar aus berfelben Absicht, intem fie wohl miffen, bag Deutidland von jeher bas große Fürstengestüte war, bas alle regierenten Nachbarhäuser mit ben nöthigen Mutterpferben und Beschälern verseben muß.

In allen Babern ift es ein altes Gewehnheitsrecht, bag bie abgegangenen Gafte von ben zurückgebliebenen etwas ftark fritifirt werben, und ba ich ber teste bin, ber noch hier weilt, so burfte ich wohl jenes Necht im vollen Maaße ausüben.

Es ist aber jest so öbe auf ter Insel, bag ich mir verkemme, wie Napoleon auf Sanct helena. Nur bag ich hier eine Unterbaltung gesunden, die jenem bort fehlte. Es ist nämlich der große Naiser selbst, womit ich mich bier beschäftige. Ein junger Engländer bat mir bas eben erschienene Buch bes Maitland mitgetheilt. Dieser Seemann berichtet bie Art und Weise, wie

Napoleon sich ihm ergab und auf dem Bellerophon sich betrug, bis er, auf Befehl des englischen Ministeriums, an Bord des Northumberland gebracht wurde. Aus diesem Buche ergiebt sich sonnenklar, daß der Kaiser, in remantischem Vertrauen auf britische Großmuth, und um der Welt endlich Rube zu schaffen, zu den Engländern ging, mehr als Gast, denn als Gefangener. Das war ein Fehler, den gewiß fein Anderer, und am allerwenigsten ein Wellington begangen hätte. Die Geschichte aber wird sagen, dieser Fehler ist so schon, so erhaben, so herrlich, daß dazu mehr Seelengröße gehörte, als wir Anderen zu allen unsern Großthaten erschwingen können.

Die Ursache, weßhalb Capt. Maitland jest sein Buch herausgiebt, scheint keine andere zu sein, als das moralische Reinigungsbedürsniß, das jeder ehrliche Mann fühlt, den ein böses Geschick in eine zweidentige Handlung verstochten hat. Das Buch selbst ist aber ein unschäpbarer Gewinn für die Gefangenschaftsgeschichte Napoleons, die den letten Act seines Lebens bildet alle Räthsel der früheren Acte wunderbar löst, und wie es eine ächte Tragöbie thun soll, die Gemüther erschüttert, reinigt und versöhnt. Der Charatterunterschied der vier Hauptschriftsteller, die und von dieser Gefangenschaft berichten, besonders wie er sich in Styl und Anschauungsweise befundet, zeigt sich erst recht durch ihre Zusammenstellung.

Maitland, der sturmfalte, englische Seemann, verzeichnet die Begebenheiten vorurtheilsles und bestimmt, als wären es Naturerscheinungen, die er in sein Logboot einträgt; Las Cases, ein enthusiastischer Kammerherr, liegt in jeder Beile, die er schreibt, zu den Füßen des Naisers, nicht wie ein russischer Sclave, sondern wie ein freier Franzose, dem die Bewunderung einer unerhörten Heldengröße und Ruhmeswürde unwillführlich die Knice beugt; D'Meara, der Arzt, obgleich in Irland geboren, dennoch ganz Engländer, als solcher ein ehemaliger Feind des Kaisers, aber jest anersennend die Majestätsrechte des Unglücks, schreibt freimüthig, schmucklos, thatbestäntlich, sast im Lapidarstyl, hingegen kein Styl, sondern ein Stilet ist die spisige zustoßende Schreibart des französischen Arztes, Autommarchie, eines Italieners, der ganz besonnentrunken ist von dem Ingrimm und der Poesie seines Landes.

Beibe Bölfer, Briten und Franzosen, lieferten von jeder Seite zwei Männer, gewöhnlichen Geistes, und unbestochen von der herrschenden Macht, und biese Jury hat den Kaiser gerichtet, und verurtheilet: ewig zu leben, ewig bewundert, ewig bedauert.

Es sind schon viele große Männer über biese Erbe geschritten, hier und ba sehen wir die leuchtenden Spurcu ihrer Jußstapsen, und in heiligen Stunden treten sie, wie Nebelgebilbe vor unsere Seele; aber ein ebenfalls großer Mann sieht seine Borgänger weit beutlicher; aus einzelnen Funken ihrer irdischen Lichtspur erkenn' er ihr geheimstes Thun, aus einem einzigen hinterlassenen

Borte erfennt er alle Falten ihred Bergens; und foldermagen, in einer myftischen Gemeinschaft, leben bie großen Männer aller Zeiten, über bie Jahrtaufende hinweg nicken fie einander gu, und feben fich an bedeutungsvoll, und ihre Blide begegnen fich auf ben Grabern untergegangener Geschlechter, bie fich zwischen fie gebrängt hatten, und fie verfteben fich und haben fich lieb. Bir Aleinen aber, bie wir nicht so intimen Umgang pflegen fonnen mit ben Großen ber Bergangenheit, wovon wir nur felten bie Spur und Rebelformen feben, für und ift es vom bochften Werthe, wenn wir über einen Großen fo viel erfahren, baf es und leicht wird, ihn gang lebensflar in unfere Scele aufzunehmen, und baburch unfere Geele zu erweitern. Gin folder ift Napoleon Bonaparte. Wir wiffen von ihm, von feinem Leben und Streben, mehr als von ben anbern Großen biefer Erbe, und täglich erfahren wir bavon noch mehr und mehr. Wir feben wie bas verschüttete Götterbild langfam ausgegraben wird, und mit jeber Schaufel Erbichlamm, bie man von ibm abnimmt, machft unfer freudiges Erstaunen über bas Ebenmaß und bie Pracht ber eblen Formen, bie ba bervortreten, und bie Beifteeblige ber Geinbe, bie bas große Bilb gerichmettern wollen, bienen nur bagu, es beste glangvoller zu beleuchten. Solches geschieht namentlich burch bie Neugerungen ber Grau von Staël, bie in all ihrer Berbheit boch nichts anbere fagt, ale bag ber Raifer fein Menich mar wie bie Andern, und bag fein Beift mit feinem porbandenen Daafftab gemeffen werben fann.

Ein solcher Geist ist es, worauf Nant hindeutet, wenn er sagt: daß wir und einen Verstand benken können, der, weil er nicht wie der unsrige diekursiv, sondern intuitiv ist, vom synthetisch Allgemeinen, der Anschauung eines Ganzen als eines solchen, zum Besondern geht, das ist, von dem Ganzen zu den Theilen. Ja, was wir durch langsames analitisches Nachdenken und lange Schlußsolgen erkennen, das hatte jener Geist im selben Momente angeschaut und ties begriffen. Daher sein Talent die Zeit, die Gegenwart zu verstehen, ihren Geist zu casoliren, ihn nie zu beleidigen, und immer zu bemuben.

Da aber bieser Beift ber Zeit nicht bloß revoluzionar ift, sondern burch ben Busammenfluß beider Ansichten, ber revoluzionaren und ber contrerevoluzionaren, gebildet worden, so handelte Napoleon nie ganz revoluzionar und nie ganz contrerevoluzionar, sondern immer im Sinne beider Ansichten, beider Principien, beider Bestrebungen, die in ihm ihre Bereinigung fanden, und bemnach bandelte er beständig naturgemäß, einsach, groß, nie frampsbaft barsch, immer ruhig milbe. Daber intrignirte er nie im Einzelnen, und seine Schläge geschaben immer burch seine Aunst, die Massen zu begreifen und zu lenten. Bur verwickelten, langsamen Intrigue neigen sich fleine, analitische Geister, hingegen syntetische, intuitive Geister wissen aus

wunderbar geniale Weise die Mittel, die ihnen die Gegenwart bietet, so zu verbinden, daß sie dieselben zu ihrem Zwecke schnell benutzen können. Erstere scheitern sehr oft, da keine menschliche Alugheit alle Borfallenheiten des Lebens voraussehen kann und die Verhältnisse des Lebens nie lange stadil sind; lexteren hingegen, den intuitiven Menschen, gelingen ihre Vorsätze am leichtesten, da sie nur einer richtigen Berechnung des Vorhandenen bedürsen, und so schnell handeln, daß dieses durch die Vewegungen der Lebenswogen, keine plöbliche, unvorhergesehene Veränderungen erleiden kann.

Es ist ein glückliches Zusammentreffen, baß Napoleon gerabe zu einer Zeitgelebt hat, die ganz besonders viel Sinn hat für Geschichte, ihre Erforschung
und Darstellung. Es werben uns daher, burch die Memoiren der Zeitgenossen, wenige Notizen über Napoleon vorenthalten werben, und täglich vergrößert sich die Zahl der Geschichtsbücher, die ihn mehr oder minder im Zusammenhang mit der übrigen Welt schilbern wollen. Die Ankündigung
eines solchen Buches aus Walter Scotts Feder erregt daher die neugierigste Erwartung.

Alle Berehrer Scotts muffen fur ihn gittern; benn ein folches Buch fann leicht ber ruffifche Feldzug jenes Ruhmes werben, ben er muhfam erworben burch eine Reihe historischer Romane, die mehr burch ihr Thema, als burch ihre poetische Rraft alle Bergen Europa's bewegt haben. Dieses Thema ift aber nicht bloß eine elegische Alage über Schottlands volksthumliche Berrlichfeit, bie allmählig verdrängt wurde von frember Gitte, Berrichaft und Dentweise; sondern es ift ber große Schmerz über ben Berluft ber Nazional-Besonderheiten, die in ber Allgemeinheit neuerer Cultur verloren geben, ein Schmerg, ber jest in ben Bergen aller Bolfer gudt. Denn Ragionalerinnerungen liegen tiefer in ber Menschen Bruft, als man gewöhnlich glaubt. Man mage es nur, die alten Bilber wieder auszugraben, und über Nacht blüht hervor auch die alte Liebe mit ihren Blumen. Das ist nicht figurlich gefagt, fonbern es ift eine Thatfache: als Bullod vor einigen Jahren ein altheibnisches Steinbild in Merifo ausgegraben, fant er ben andern Tag, baß es nächtlicher Weile mit Blumen befrangt worben; und boch hatte Spanien, mit Feuer und Schwert, ben alten Glauben ber Mexifaner gerftort, und feit brei Jahrhunderten ihre Gemüther gar ftark umgewühlt und gepflügt und mit Christenthum befaet. Solche Blumen aber blüben auch in ben Balter Scottichen Dichtungen, biefe Dichtungen felbst meden bie alten Gefühle, und wie einst in Granada Männer und Weiber mit bem Geheul ber Berzweiflung aus ben Säufern frürzten, wenn bas Lieb vom Einzug bes Maurenfonige auf ben Strafen erklang, bergeftalt, bag bei Tobesftrafe verboten murbe, es zu fingen: fo hat ber Ton, ber in ben Scott'ichen Dichtungen herricht, eine gange Well ichmerghaft erschüttert. Diefer Ton flingt wieber in ben Bergen unseres

Abels, ber seine Schlösser und Wappen verfallen sieht, er flingt wieber in ben Herzen bes Burgers, bem bie behaglich enge Weise ber Altvorbern verbröngt wird durch weite, unerfreuliche Mobernität; er flingt wieber in fatholischen Domen, woraus ber Glaube entstohen, und in rabbinischen Spnagogen, weraus sogar die Gläubigen fliehen; er flingt über die ganze Erde, bis in die Banianenwälder Hindostans, wo ber seufzende Bramine das Absterben seiner Götter, die Zerstörung ihrer uralten Weltordnung, und ben ganzen Sieg ber Engländer voraussieht.

Diefer Ton, ber gewaltigste, ben ber ichottische Barbe auf feiner Riefenbarfe anguidlagen weiß, vaßt aber nicht zu bem Raiserliebe von bem Navolcon, bem neuen Manne, bem Manne ber neuen Zeit, bem Manne, worin biefe neue Beit fo leuchtend fich abspiegelt, bag wir baburch fast geblenbet werben, und unterdeffen nimmermehr benten an bie verschollene Bergangenheit und ihre verblichene Pracht. Es ift wohl zu vermnthen, bag Scott, sciner Borneigung gemäß, jenes angebeutete ftabile Element im Charafter Navolcons, bie contrerevoluzionare Seite feines Beiftes vorzugeweise auffaffen wirb, ftatt bag andere Schriftsteller blog bas revoluzionare Princip in ihm erfennen. Ben biefer lepteren Seite würde ihn Byren geschilbert baben, ber in feinem gangen Streben ben Gegensat gu Scott bilbete, und ftatt, gleich biefem, ben Untergang ber alten Formen zu beflagen, fich fogar von benen, bie noch fteben geblieben find, verbrieflich beengt fühlt, fie mit revoluzionarem Sachen und Babnefletiden nieberreißen modte, und in biefem Merger bie beiligften Blumen bes Lebens mit feinem melobischen Bifte beschäbigt, und fich wie ein wahnsinniger Barlefin ben Dolch ine Berg ftoft, um mit tem hervorftromenben, schwarzen Blute Berren und Damen nedisch zu besprigen.

Wahrlich, in biesem Augenblicke fühle ich sehr lebhaft, taß ich kein Nachbeter, ober besser gesagt, Nachfrevler Byrons bin, mein Blut ift nicht so svleenisch schwarz, meine Bitterkeit kömmt nur aus ben Galläpfeln meiner Dinte, und wenn Gift in mir ist, so ist es bech nur Gegengist, Gegengist wider jene Schlangen, die im Schutte ber alten Dome und Burgen so bedrohlich lauern. Ben allen großen Schriftsellern ist Byron just berjenige, bessen kertüre mich am unleidlichsten berührt; wohingegen Scott mir in jedem seiner Werke bas Derz erfreut, beruhigt und erfräftigt. Mich erfreut sogar die Nachabmung berselben, wie wir sie bei Willibald Aleris, Bronisowski und Cooper sinden, welcher erstere, im ironischen Walladmoor, seinem Berbilde am nächken sieht, und uns auch in einer späteren Dichtung so viel Gestalten- und Geistesreichtum gezeigt hat, daß er wohl im Stande wäre, mit poetischer Ursprünglichseit, die sich nur der Scottischen Form bedient, uns die theuersten Momente beutscher Geschichte in einer Reibe historischer Novellen vor die Seele zu führen.

Aber keinem wahren Genius lassen sich bestimmte Bahnen vorzeichnen, biese liegen außerhalb aller kritischen Berechnung, und so mag es auch als ein harmloses Gebankenspiel betrachtet werben, wenn ich über Walter Scotts Raisergeschichte mein Borurtheil aussprach. "Borurtheil" ist hier ber umfassendste Ausbruck. Aur eins läßt sich mit Bestimmtheit sagen: bas Buch wird gelesen werben vom Aufgang bis zum Niedergang, und wir Deutschen werben es übersehen.

Wir haben auch ben Segur übersett. Nicht mahr, es ift ein hubsches episches Gebicht? Wir Deutschen schreiben auch epische Gebichte, aber bie Belben berfelben eriftiren blog in unserem Ropfe. Singegen bie Belben bes frangofischen Epos find wirkliche Belben, Die viel größere Thaten vollbracht, und viel größere Leiben gelitten, ale wir in unferen Dachftubchen erfinnen Und wir haben boch viel Phantasie, und bie Frangosen haben nur Bielleicht hat beshalb ber liebe Gott ben Frangofen auf eine andere menia. Art nachgeholfen und fie brauchen nur treu zu erzählen, mas fie in ben letten breißig Jahren gesehen und gethan, und sie haben eine erlebte Literatur wie noch fein Bolf und feine Beit fie bervorgebracht. Diese Memoiren von Staatsleuten, Solbaten und eblen Frauen, wie sie in Frankreich täglich erscheinen, bilben einen Sagenfreis, woran bie Nachwelt genug zu benten unb ju fingen hat, und worin, ale beffen Mittelpunkt, bad Leben bes großen Raifere wie ein Ricfenbaum emporragt. Die Segur'iche Geschichte bes Ruglandezuges ift ein Lieb, ein frangofisches Boltelieb, bas zu biefem Sagenfreife gehört, und, in feinem Tone und Stoffe, ben epifchen Dichtungen aller Zeiten gleich und gleich fteht. Ein Belbengebicht, bas burch ben Bauberspruch "Freiheit und Gleichheit" aus bem Boben Frankreiche emporgeschoffen, bat, wie im Triumpfzug, berauscht von Ruhm und geführt von bem Gotte bes Ruhmes felbft, bie Welt burchzogen, erschreckt und verherrlicht, tangt endlich ben raffelnben Waffentang auf ben Gisfelbern bes Rorbens, und biefe brechen ein, und bie Gohne bes Feuers und ber Freiheit geben gu Grunde burch bie Rälte und Sclaven.

Solche Beschreibung ober Prophezeiung des Untergangs einer Gelbenwelt ist Grundton und Stoff der epischen Dichtungen aller Bölfer. Auf den Felsen von Ellore und anderer indischer Grottentempel steht solche epische Katastrophe eingegraben mit Riesenhieroglyphen, deren Schlüssel im Mahabarata zu finden ist; der Norden hat in nicht minder steinernen Worten, in seiner Etda, diesen Götteruntergang ausgesprochen; das Lied der Nibelungen besingt dasselbe tragische Berderben, und hat, in seinem Schlusse, noch ganz besondere Aehnlichseit mit der Segur'schen Beschreibung des Brandes von Mossau; das Rolandslied von der Schlacht bei Roneisval, dessen Worte verschollen, dessen Sage aber noch nicht erleschen, und noch unlängst von einem der größten

Dichter bes Baterlantes, von Immermann, berauf beschworen worben, ift ebenfalle ber alte Ungludegesang; und gar bas Lied von Ilion verherrlicht am schönften bas alte Thema und ift boch nicht großartiger und schmerzlicher als bas frangofifche Bolfelieb, worin Segur ben Untergang feiner Bervenwelt Ja, biejes ift ein mahres Epos, Franfreiche Belbenjugent ift besungen bat. ber schöne Beros, ber früh bahinfinft, wie wir solches Lieb schon saben in bem Tobe Balburs, Siegfriebs, Rolands und Achilles, bie ebenfo burch Unglud und Berrath gefallen; und jene Belben, bie wir in ber Ilias bewundert, wir finden fie wieber im Liebe bes Segur, wir feben fie rathschlagen, ganten und fampen, wie einft vor bem ffaischen Thore, ift auch bie Jade bes Konigs von Reapel etwas allzubuntschedig mobern, fo ift boch fein Schlachtmuth und Uebermuth eben fo groß, wie ber bes Peliben; ein Beftor an Milbe und Iapferfeit fieht vor und Pring Eugen, ber eble Ritter, Ney fampft wie ein Ujar, Berthier ift ein Nestor ohne Weisheit, Davoust, Daru, Caulincourt u. f. w .. in ihnen wohnen bie Seelen bes Menelaos, bes Dbyffeus, bes Diometes nur ber Raifer felbst findet nicht feines Gleichen, in feinem Saupte ift ber Dlymp bes Gebichtes, und wenn ich ihn, in feiner außern Berrichererscheinung, mit bem Agamemnon vergleiche, fo geschicht bas, weil ihn, eben fo wie ben größten Theil feiner herrlichen Rampfgenoffen, ein tragisches Schidfal erwartete, und weil fein Dreftes noch lebt.

Wie die Scott'ichen Dichtungen hat auch bas Segur'iche Epos einen Ton, ber unsere herzen bezwingt. Aber bieser Ton weckt nicht die Liebe zu längst verschollenen Tagen ber Borzeit, sondern es ist ein Ton, dessen Mangsigur uns die Gegenwart giebt, ein Ton, ber uns für eben biese Gegenwart begeistert.

Wir Deutschen find boch mahre Peter Schlemichle! Wir baben auch in ber letten Zeit viel gesehen, viel ertragen, g. B. Ginquartirung und Abelftolg; und wir haben unfer etelftes Blut hingegeben, g. B. an England, bas noch jest jährlich eine anständige Gumme für abgeschoffene beutsche Arme und Beine ihren ehemaligen Eigenthumern zu bezahlen hat; und wir haben im Aleinen fo viel Großes gethan, bag wenn man es gufammenrechnete, bie größten Thaten beraustämen, g. B. in Tyrel; und wir haben viel verleren, 3. B. unfern Schlagschatten, ben Titel bes lieben, beiligen, romijden Reichs-und bennoch, mit allen Berluften, Opfern, Entbehrungen, Malbeurs und Großthaten hat unfere Literatur fein einziges folder Denfmaler bes Ruhmed gewonnen, wie fie bei unferen Nachbaren, gleich emigen Tropbaen, täglich emporsteigen. Unfere Leipziger Deffen haben wenig profitirt burch bie Schlacht bei Leipzig. Gin Gethaer, bore ich, will fie nech nachträglich in epifcher Form besingen; ba er aber noch nicht weiß, ob er gu ben 100,000 Geelen gebort, bie Silbburghaufen befommt, ober ju ben 150,000, tie Meiningen befommt, ober gu ben 160,000, bie Altenburg befommt, fo fann er fein Epos

noch nicht anfangen, er müßte benn beginnen: "Singe unsterbliche Seele, Hildburghäusische Seele, Meining'sche Seele, ober auch Altenburgische Seele, gleichviel singe, singe ber sündigen Deutschen Erlösung!" Dieser Seelenschacher im Herzen des Baterlandes und dessen blutende Zerrissenheit läßt keinen stolzen Sinn, und noch viel weniger ein stolzes Wort aufkommen, unsere schönsten Thaten werden lächerlich durch den dummen Erfolg, und während wir uns unmuthig einhüllen in den Purpurmantel des deutschen Helbenblutes, kömmt ein politischer Schalk und sept uns die Schellenkappe aus's Haupt.

Eben die Literaten unserer Nachbaren jenseits bes Rheins und bes Canals muß man mit unserer Bagatell-Literatur vergleichen, um das Leere und Bebeutungslose unseres Bagatell-Lebens zu begreifen. Da ich selbst mich erst späterhin über dieses Thema, über deutsche Literaturmisere verbreiten will, so liesere ich einen heiteren Ersat durch das Einschalten ber folgenden Xenien, die aus der Feder Immermanns, meines hohen Mitstrebenden, gestossen sind. Die Gleichgesinnten danken mir gewiß für die Mittheilung dieser Verse und bis auf wenige Ausnahmen, die ich mit Sternen bezeichne, will ich sie gern als meine eigne Gesinnung vertreten.

## Der poetische Literator.

Lag bein Lächeln, lag bein Flennen, sag und ohne hinterlift, Wann Sand Sachs bas Licht erblickte, Wecherlin gestorben ift.

"Alle Menschen müssen sterben," spricht bas Männlein mit Bebeutung. Alter Junge, bessengleichen ift uns feine große Zeitung.

Mit vergefi'nen, alten Schwarten schmiert er feine Autorstiefeln, Dag er bazu heiter weine, frift er fromm poet'iche Zwiefeln.

\* Willst du commentiren, Franzel, minbestens verschon ben Luther, Dieser Fisch behagt uns besser, ohne die zerlaß'ne Butter.

### Dramatiker.

1.

\*,, Nimmer schreib' ich mehr Tragobien, mich am Publifum zu rachen!" Schimpf' und, wie bu willft, mein Guter, aber halte bein Berfprechen.

2

Diesen Reiterlieutenant müsset, Stachelverse, ihr verschonen; Denn er commandirt Sentenzen und Gefühl in Escabronen. 3.

War' Melpomene ein Matchen, gut, gefühlvoll und naturlich, Rieth' ich ihr: Beirathe biefen, ber fo milte und so zierlich.

4.

Seiner vielen Günden wegen geht ber tobte Ropebue Um in biefem Ungethüme ohne Strümpfe, ohne Schuhe.

Und fo fommt zu vollen Ehren tiefe Lehr' aus grauen Jahren, Dag bie Seelen ber Berftorb'nen muffen in bie Bestien fahren.

#### Oeftliche Poeten.

Groß' merite ift es jepo, nach Saabi's Art zu girren, Doch mir scheint's egal gepubelt, ob wir östlich, westlich irren.

Sonften fang, bei'm Mondenscheine, Nachtigall seu Philomele; Wenn jest Bulbul flötet, scheint es mir benn boch bieselbe Rehle.

Alter Dichter, bu gemahnft mich, als wie Sameln's Rattenfänger; Pfeifft nach Morgen, und es folgen all' bie lieben, fleinen Ganger.

Aus Bequemlichfeit verehren fie bie Rühe frommer Inten, Daß fie ben Olympus mögen nächft in jedem Ruhftall finden.

Bon ben Früchten, Die fie aus bem Gartenhain von Schiras ftehlen, Effen fie zu viel, Die Armen, und vomiren bann Ghafelen.

## \* Olockentone.

Seht ben biden Paftor, borten unter seiner Thur im Staate, Läutet mit ben Gloden, bag man ihn verehr' in bem Drnate.

Und es famen, ihn zu schauen, flugs bie Blinten und bie Lahmen, Engebruft und Rrampf, besonders Syfteriegeplagte Damen.

Beiße Salbe weber heilet, noch verschlimmert irgend Schäben, Beiße Salbe finbest jego bu in allen Bücherläben.

Weht's fo fort und läßt fich jeber Pfaffe ferner aberiren, Werd' ich in ben Schoof ber Rirche ebebalbigst retourniren.

Dort gehorch' ich einem Papfte, und verehr' ein praesens Numen. Uber hier macht fich jum numen jeglich erbinirtes lumen.

#### Orbis pictus.

Batte einen Sals bas gange weltverberbenbe Gelichter, Einen Sals, ihr hohen Götter: Priefter, Siftrionen, Dichter

In die Kirche ging ich Morgens, um Komöbien zu schauen, Abends in's Theater, um mich an ber Predigt zu erbauen.

Sclbst ber liebe Gott verlieret fehr bei mir an bem Gewichte, Weil nach ihrem Ebenbilbe schnipen ihn viel tausend Bichte.

Wenn ich ench gefall', ihr Leute, bunf' ich mich ein Leineweber, Aber, wenn ich euch verbrieße, seht, bas ftarft mir meine Leber.

"Gang bewältigt er bie Sprache;" ja, es ift, fich tobt gu lachen, Seht nur, mas für tolle Sprünge läffet er bie Arme machen.

Bieles Schlimme fann ich bulben, aber eins ift mir zum Efel, Wenn ber nervenschwache Zärtling spielt ben genialen Refel.

\* Damals mocht'ft bu mir gefallen, als bu buhltest mit Lucinden, Aber, v ber frechen Liebschaft! mit Marien wollen fünd'gen.

Erst in England, bann in Spanien, jest in Brahma's Finsternissen, Ueberall umhergestrichen, beutschen Rock und Schuh zerrissen.

Wenn die Damen schreiben, framen stets sie aus von ihren Schmerzen Fausses couches touchirter Tugend,—ach, die gar zu offnen Herzen!

Laßt bie Damen mir zufrieden; bag sie schreiben find' ich räthlich, Führt bie Frau bie Autor-Feber, wird sie wenigstens nicht schudlich.

Glaubt, bas Schriftenthum wird gleichen balb ben ärgsten Re enstuben Die Gevatterinnen schnacken, und es hören zu bie Buben.

Bar' ich Dichingischan, o China, warft du längst von mir vernichtet, Dein verbammtes Theegeplätscher hat uns langsam hingerichter.

Alles feget fich zur Ruhe, und ber Größte wirt gebulbig, Streicht gemächlich ein, was fruh're Zeiten' bblieben waren fchilbig.

Jene Stadt ist voller Verse, Tone, Statuen, Schilderei'n, Wursthans steht mit ber Trompete an bem Thor und schreit: "Herein!" beine. I.

"Diefe Reime klingen schändlich, ohne Metrum und Caesuren;" Wollt in Uniform ihr steden literarische Panduren? —

"Gag', wie kommft bu nur zu Worten, bie fo grob und ungezogen?"
Freund, im muften Marktgebrange braucht man feine Ellenbogen.

"Aber du hast auch bereimet, was unläugbar gut und groß." Mischt ber Beste sich zum Plebse, bulbet er bes Plebses Loos.

Wenn die Sommerfliegen schwärmen, töbtet Ihr sie mit ben Rappen, Und nach biesen Reimen werbet schlagen Ihr mit Euren Kappen.

# Ideen.

# Das Buch Le Granb.

1826.

Das Geschlecht ber Derindur, Unfres Thrones feste Säule, Soll bestehn, ob die Natur Auch bamit zu Ende eile.

Müllner.

# Erstes Kapitel.

Sie war liebenswurdig, und Er liebte Sie; Er aber war nicht liebenswurdig, und Sie liebte Ihn nicht. (Altes Stud.)

Wadame, kennen Sie das alte Stück? Es ist ein ganz außerordentliches Stück, nur etwas zu sehr melancholisch. Ich hab' mal die Hauptrolle darin gespielt, und da weinten alle Damen, nur eine Einzige weinte nicht, nicht eine einzige Thräne weinte sie, und das war eben die Pointe des Stücks, die eigentliche Katastrophe.

O biese einzige Thräne! sie quält mich noch immer in Gebanken; ber Satan, wenn er meine Seele verberben will, flüstert mir in's Ohr ein Lieb von bieser ungeweinten Thräne, ein fatales Lieb mit einer noch fataleren Melobie — ach, nur in ber Hölle hört man biese Melobie! — —

Wie man im Himmel lebt, Mabame, können Sie sich wohl vorstellen, um so eher, da Sie verheirathet sind. Dort amusirt man sich ganz süperbe, man hat alle möglichen Vergnügungen, man lebt in lauter Lust und Plaisir, so recht wie Gott in Frankreich. Man speist von Morgen bis Abend, und bie Küche ist so gut wie die Jagor'sche, die gebratenen Gänse sliegen herum mit den Sauceschüsselchen im Schnabel, und fühlen sich geschmeichelt, wenn man sie verzehrt, butterglänzende Torten wachsen wild wie die Sonnenblumen,

siberall Bäche mit Bouisson und Champagner, überall Bäume, woran Servietten flattern, und man speist und wischt sich ben Mund, und speist wieder, ohne sich ben Magen zu verberben, man singt Psalmen, ober man tändelt und schäfert mit den lieben, zärtlichen Engelein, oder man geht spazieren auf der grünen Hallelusa-Wiese, und die weißwallenden Kleider sien sehr bequem, und nichts stört da das Gefühl der Seligseit, fein Schmerz, fein Misbehagen, ja sogar, wenn einer dem Andern zufällig auf die Hühneraugen tritt und excusez! ausruft, so lächelt dieser wie verklärt und versichert: bein Tritt, Bruder, schmerzt nicht, sondern au contraire, mein herz fühlt dadurch nur besto süßere himmelswonne.

Aber von der Bölle, Madame, haben Sie gar keine Idee. Bon allen Teufeln kennen Sie vielleicht nur den kleinsten, bas Beelzebühchen Amor, ben artigen Croupier der Bölle, und diese selbst kennen Sie nur aus dem Don Juan, und für diesen Weiberbetrüger, ber ein boses Beispiel giebt, bunkt sie Ihnen niemals heiß genug, obgleich unsere hechtöblichen Theaterbirectionen soviel Flammenspectakel, Feuerregen, Pulver und Colophonium babei aufgehen lassen, wie es nur irgend ein guter Christ in der Hölle verlangen kann.

Indeffen, in ber bolle fieht es viel folimmer aus, ale unfere Theaterbirectoren wiffen - fie wurden auch fonft nicht fo viele ichlechte Stude aufführen laffen - in ber Solle ift es gang bollisch beiß, und als ich mal in ben Suntetagen bort war, fant ich es nicht zum Aushalten. Gie haben gar feine Ibee von der Solle, Mabame. Wir erlangen borther wenig officielle Nachrichten. Daß bie armen Seelen ba brunten ben gangen Tag all bie ichlechten Predigten lefen muffen, bie bier oben gebrudt werben - bas ift Berlaumbung. Go schlimm ift es nicht in ber Bolle, so raffinirte Qualen wird Satan niemals erfinnen. Singegen Dante's Schilberung ift etwas zu mäßig, im Gangen Mir erfchien bie bolle wie eine große burgerliche Ruche, mit einem unendlich langen Dfen, worauf brei Reihen eiserne Topfe ftanten, und in biefen fagen bie Berbammten und murben gebraten. In ber einen Reibe fagen bie driftlichen Gunber, und follte man es mohl glauben! ihre Amabl war nicht allguflein, und bie Teufel schürten unter ihnen bad Feuer mit besonderer Geschäftigfeit. In ber anderen Reihe fagen bie Juten, bie bestäntig fchrieen und von ben Teufeln zuweilen genedt murben, wie es fich benn gar possierlich ausnahm, als ein bider, pufienter Pfanterverleiher über allzugreße Sibe flagte, und ein Teufelchen ihm einige Gimer faltes Baffer über ten Rop! goß, bamit er fabe, bag bie Taufe eine mabre erfrischente Boblibat fei. In ber britten Reihe fagen bie Beiben, bie, eben fo wie bie Juten, ter Geligfeit nicht theilhaftig werben fonnen, und ewig brennen muffen. 3ch borte, wie einer berfelben, bem ein vierschrötiger Teufel neue Roblen unterlegte, gar unwillig aus tem Torfe berverrief: "Schene meiner, ich mar Sofrates, ber

Weiseste der Sterblichen, ich habe Wahrheit und Gerechtigseit gelehrt und mein Leben geopsert für die Tugend." Aber der vierschrötige, dumme Teufel ließ sich in seinem Geschäfte nicht stören und brummte: "Ei was! alle Deiden müssen brennen, und wegen eines einzigen Menschen dürsen wir feine Ausnahme machen."— Ich versichere Sie, Madame, es war eine süchterlicke Dise, und ein Schreien, Seufzen, Stöhnen, Quäsen, Greinen, Quiriliren—und durch all diese entseplichen Töne drang vernehmbar jene satale Melodie bes Liebes von der ungeweinten Thräne.

#### Bweites Kapitel.

Sie mar liebenemurbig und Er liebte Sie; Er aber mar nicht liebenemurbig, und Sie liebte Ihn nicht. (Altes Stud.)

Mabame! bas alte Stud ift eine Tragobie, obichon ber Beld barin weber ermordet wird, noch fich felbst ermordet. Die Augen ber Belbin fint schön, febr ichun - Mabame, riechen Gie nicht Beilchenbuft ? - febr ichen, und boch fo fcharfgeschliffen, bag fie mir wie glaferne Dolche burch bad Berg brangen, und gewiß aus meinem Ruden wieber berausgudten - aber ich ftarb bech nicht an biesen menchelmörberischen Augen. Die Stimme ber Belbin ift auch schön - Mabame, borten Gie nicht eben eine Rachtigall ichlagen? eine ichone, feibne Stimme, ein fuged Befpinnft ber fonnigften Tone, und meine Seele ward barin verftridt und wurgte fich und qualte fich. 3ch felbft - es ift ber Graf vom Ganges, ber jest fpricht, und bie Weschichte spielt in Benedig - ich felbst hatte mal bergleichen Qualereien fatt, und ich bachte ichon im erften Afte bem Spiel ein Enbe ju machen, und bie Schellenfappe mitfammt bem Ropfe herunter gu ichiegen, und ich ging nach einem Galanterielaben auf ber Bia Burftah, wo ich ein paar schone Piftolen in einem Raften ausgestellt fand-ich erinnere mich beffen noch fehr gut, es ftanden baneben viel freudige Spielsachen von Perlemutter und Gold, eiserne Bergen an gulbenen Rettlein, Porzellantaffen mit gartlichen Devijen, Schnupftabafebojen mit hübschen Bilbern, g. B. bie gottliche Gefchichte von ber Sufanna, ber Schwanengesang ber Leba, ber Raub ber Gabinerinnen, bie Lufrezia, bas bide Tugendmenfc mit bem entblößten Bufen, in ben fie fich ben Dolch nachträglich hineinstößt, bie felige Bethmann, la belle ferroniere, lauter locfente Gesichter-aber ich faufte boch bie Piftolen ohne viel zu bingen, und bann fauft' ich Rugeln, bann Pulver, und bann ging ich in ben Reller bes Signor Unbescheiben, und ließ mir Auftern und ein Glas Rheinwein vorftellen. -

Effen fonnt' ich nicht und trinfen noch viel weniger. Die heißen Tropfen ftelen in's Glad, und im Glas fah ich bie liebe Deimath, ben blanen, beilige.

Banges, ben ewigstrahlenden Himalaya, die riesigen Banianenwalder, in beren weiten Laubgängen die flugen Elephanten und die weißen Pilger ruhig wandelten, seltsam träumerische Blumen sahen mich an, heimlich mahnend, goldne Wunderwögel jubelten mild, slimmernde Sonnenstrahlen und süßnärrische Laute von lachenden Affen neckten mich lieblich, aus sernen Pageden ertönten die frommen Priestergebete, und bazwischen klang die schmelzend flagende Stimme der Sultanin von Delhi— in ihrem Teppichgemache rannte wie stürmisch auf und nieder, sie zerriß ihren sibernen Schleier, sie stieß zu Boden die schwarze Sclavin mit dem Pfanenwedel, sie weinte, sie tobte, sie schrie. — Ich kounte sie aber nicht verstehen, der Keller des Signor Unbescheiden ist 3000 Meilen entsernt vom Harem zu Delhi, und dazu war die schöne Sultanin schon todt seit 3000 Jahren — und ich trank hastig den Wein, den hellen, freudigen Wein, und doch wurde est in meiner Scele immer dunster und trauriger — Ich war zum Tode verurtheilt — — — —

Als ich bie Rellertreppe wieber hinaufstieg, hörte ich bas Armefünberglödchen lanten, bie Menschenmenge wogte vorüber; ich aber stellte mich an bie Ede ber Strada San Giovanni und hielt folgenden Monolog:

> In alten Mährchen giebt es gold'ne Schlöffer, Do Barfen flingen, schone Jungfrau'n tangen, Und schmucke Diener bligen, und Jasmin Und Morth' und Rojen ihren Duft verbreiten -Und boch ein einziges Entzaubrungswort Macht all' bie Berrlichkeit im Mu gerftieben, Und übrig bleibt nur alter Trümmerschutt Und frächzend Rachtgevögel und Moraft. Go hab' auch ich, mit einem einz'gen Werte, Die gange blübente Natur entzaubert. Da liegt fie nun, leblos und falt und fahl Wie eine aufgeputte Königeleiche, Der man bie Backenknochen roth gefärbt Und in bie Band ein Bepter hat gelegt. Die Lippen aber schauen gelb und welf, Weil man vergaß fie gleichfalls roth gu schminfen Und Mäufe fpringen um bie Konigenafe, Und fpotten frech bes großen, gelbnen Bepterd. -

Es ift allgemein rezipirt, Mabame, bag man einen Menolog balt, ebe man fich tobt schieft. Die meiften Menschen benupen bei selder Gelegenheit bas

Damlet'sche ,, Sein ober Nichtsein." Es ist eine gute Stelle und ich hatte sie hier auch gern zitirt — aber, jeder ist sich selbst der Nächste, und hat man, wie ich, ebenfalls Tragöbien geschrieben, worin solche Lebensabiturienten-Reben enthalten sirb, z. B. den unsterblichen ,, Almansor," so ist es sehr natürlich, daß man seinen eignen Worten, sogar vor den Shakespear'schen den Borzug giebt. Auf jeden Fall sind solche Neden ein sehr nüplicher Brauch; man gewinnt dadurch wenigstens Zeit. — Und so geschah es, daß ich an der Ecke der Strada San Giovanni etwas lange stehen blieb — und als ich da stand, ein Berurtheilter, der dem Tode geweiht war, da erblickte ich plöplich Sie!

Sie trug ihr blauseibnes Kleid, und ben rosarothen Hut, und ihr Auge sah mich au so mild, so todtbesiegend, so lebenschenkend — Madame, Sie wissen wohl aus der römischen Geschichte, daß, wenn die Bestalinnen im alten Rom auf ihrem Wege einem Berbrecher begegneten, der zur hinrichtung geführt wurde, so hatten sie das Recht, ihn zu begnadigen, und der arme Schelm blieb am Leben. — Mit einem einzigen Blick hat sie mich vom Tode gerettet, und ich stand vor ihr wie neubelebt, wie geblendet vom Sonnenglanze ihrer Schönheit, und sie ging weiter — und ließ mich am Leben.

# Drittes Kapitel.

Und fie ließ mich am Leben, und ich lebe, und bas ift die Sauptsache.

Mögen Andre das Glück genießen, daß die Geliebte ihr Grabmahl mit Blumenkränzen schmückt und mit Thränen der Treue benest — D, Weiber! haßt mich, verlacht mich, befordt mich! aber laßt mich leben! Das Leben ist gar zu spaßhaft süß; und die Welt ist so lieblich verworren; sie ist der Traum eines weinberauschten Gottes, der sich aus der zechenden Götterversammlung à la frangaise fortgeschlichen, auf einen einsamen Stern sich schlafen gelegt, und selbst nicht weiß, daß er alles das auch erschafft, was er träumt — und die Traumgebilde gestalten sich oft buntscheckig toll, oft auch harmonisch vernünstig—die Ilias, Plato, die Schlacht bei Marathon, Moses, die mediceische Benus, der Straßburger Münster, die französsische Revoluzion, Segel, die Dampsschiffe u. s. w. sind einzelne gute Gedanken in diesem schaffenden Gettestraum — aber est wird nicht lange dauern, und der Gott erwacht, und reibt sich die verschlassenen Augen und lächelt — und unsere Welt ist zerronnen in Nichts, ja, sie hat nie eristirt.

Gleichviel! ich lebe. Bin ich auch nur bas Schattenbild in einem Traum, so ift auch bieses besser als bas kalte, schwarze, leere Nichtsein bes Tobes. Das Leben ist ber Güter höchstes, und bas schlimmste lebel ist ber Tob. Mögen berlinische Garbelieutenants immerhin spötteln und es Feigheit nennen,

bağ ber Prinz von Homburg zurückschaubert, wenn er sein offnes Grab erblickt — Heinrich Kleist hatte bennech eben so viel Courage wie seine hechbrüstigen, wehlgeschnürten Collegen, aub er hat es leiter bewiesen. Aber alle fräftige Menschen lieben bas Leben. Geethe's Egment scheitet nicht gern "von der freundlichen Gewohnheit bes Daseins und Wirkens." Immermann's Edwin hängt am Leben "wie'n Kindlein an ber Mutter Brüsten," und obgleich es ihm hart ankömmt, durch fremde Gnade zu leben, so fleht er bennech um Gnade:

"Weil Leben, Athmen bech bas Bochfte ift."

Wenn Obyffeus in ber Unterwelt ben Achillens als Führer tobter helben fieht und preift wegen seines Ruhmes bei ben Lebendigen und seines Anschens sogar bei ben Tobten, antwortet biefer:

"Richt mehr rebe vom Tob' ein Trostwort, ebler Obussens! Lieber ja wollt' ich bas Felb als Tagelöhner bestellen Einem bürftigen Mann, ohn' Erbe und eigenen Wohlstand, Alls bie fammtliche Schaar ber geschwundenen Tecten beherrschen."

Ja, als ber Majer Düvent ben großen Jerael löme auf Pistelen serberte und zu ihm sagte: wenn Sie sich nicht stellen, herr Löme, so sind Sie ein hund; ba antwortete dieser: ich will lieber ein lebendiger hund sein, als ein tobter Löme! und er hatte Necht. — Ich habe mich oft genug geschlagen, Mabame, um bieses sagen zu dürsen — Gettlob! ich lebe! In meinen Abern tocht das rethe Leben, unter meinen Füßen zust die Erde, in Liebesgluth umschlinge ich Bäume und Marmerbilder, und sie werden lebendig in meiner Umarmung. Jedes Weib ist mir eine geschenkte Welt, ich schwelge in den Melodien ihres Antliges, und mit einem einzigen Blick meines Auges kann ich mehr genießen als Andre, mit ihren sämmtlichen Gliedmaßen, Zeit ihres Lebens. Jeder Augenblick ist mir ja eine Unendlichseit; ich messe nicht die Zeit mit der Brabanter, oder mit der kleinen Hamburger Elle, und ich branche mir von keinem Priester ein zweites Leben versprechen zu lassen, da ich schen der Borfahren, und mir die Ewigkeit erobere im Neiche der Vergangenheit.

Und ich iebe! Der große Pulsschlag ber Natur bebt auch in meiner Bruft, und wenn ich jauchze, antwortet mir ein tausenbfältiges Echo. Ich bere tau sent Nachtigallen. Der Frühling bat fie gesendet, die Erbe aus ihrem Mergenschlummer zu wecken, und die Erbe schauert vor Entzücken, ihre Blumen find die Humnen, die fie in Begeisterung der Sonne entgegenfingt — die Sonne bewegt sich viel zu langsam, ich möchte ihre Beuerroffe peitschen, damit sie schneller dabinfagen. — Aber wenn sie zischend in's Meer hinabsinkt und bie große Nacht heraufsteigt, mit if rem großen sehnsüchtigen Auge, o! banr

durchlebt mich erst recht die rechte Lust, wie schmeichelnde Matchen legen sich bie Abendlufte an mein brausendes Herz, und die Sterne winken, und ich erhebe mich, und schwebe über ber kleinen Erbe und ben kleinen Gedanken ber Menschen.

# Viertes Kapitel.

Aber einst wird kommen der Tag, und die Gluth in meinen Abern ist erloschen, in meiner Brust wohnt der Winter, seine weißen Floden umstattern spärlich mein Saupt und seine Nebel verschleiern mein Auge. In verwitterten Gräbern liegen meine Freunde, ich allein bin zurückgeblieben, wie ein einsamer Salm, den der Schnitter vergessen, ein neues Geschlecht ist hervorgeblicht mit neuen Wünschen und neuen Gedanken, voller Berwundrung höre ich neue Namen und neue Lieber, die alten Namen sind verschollen, und ich selbst bin verschollen, vielleicht noch von Wenigen geehrt, von Vielen verhöhnt, und von Niemanden geliebt! Und es springen heran zu mir die rosenwangigen Knaben, und drücken mir die alte Harse in die zitternde Hand, und sprechen lachend: du hast schon lange geschwiegen, du fauler Grankops, sing' und wieder Gesänge von den Träumen beiner Jugend.

Dann ergreife ich die harse, und die alten Freuden und Schmerzen erwachen, die Nebel zerrinnen, Thränen blühen wieder aus meinen tobten Augen, es frühlingt wieder in meiner Brust, süße Töne der Wehmuth beben in den Saiten der Barse, ich sehe wieder den blauen Fluß und die marmornen Valäste, und die schwen Frauen- und Mädchengesichter — und ich singe ein Lied von den Blumen der Brenta.

Es wird mein lettes Lied sein, die Sterne werden mich anbliden wie in ben nächten meiner Jugend, das verliebte Mondlicht füßt wieder meine Wangen, die Geisterchöre verstorbener Nachtigallen flöten aus der Ferne, schlaftrunken schließen sich meine Augen, meine Seele verhallt wie die Tone meiner Harfe — es duften die Blumen der Brenta.

Ein Baum wird meinen Grabstein beschatten. Ich hätte gern eine Palme, aber diese gebeiht nicht im Norden. Es wird wohl eine Linde sein, und Sommerabends werben bort die Liebenden sien und kosen; der Zeisig, der sich lauschend in den Zweigen wiegt, ist verschwiegen, und meine Linde rauscht traulich über den Häuptern der Glücklichen, die so glücklich sind, daß sie nicht einmal Zeit haben zu lesen, was auf dem weißen Leichensteine geschrieben steht. Wenn aber späterhin der Liebende sein Mädchen verloren hat, dann kommt er wieder zu der wohlbekannten Linde, und seufzt und weint, und betrachtet den Leichenstein, lang und oft und liest darauf die Inschrift: — Er liebt die Blumen der Brenta.

# Fünftes Kapitel.

Madame! ich habe Sie belogen. Ich bin nicht ber Graf vom Ganges. Niemals im Leben sah ich ben heiligen Strom, niemals die Lotosblumen, die sich in seinen frommen Bellen bespiegeln. Niemals lag ich träumend unter indischen Palmen, niemals lag ich betend vor dem Diamantengett zu Jagernaut, durch den mir doch leicht geholsen wäre. Ich war eben so wenig jemals in Kalkutta wie der Kalkuttenbraten, den ich gestern Mittag gegessen. Aber ich stamme aus Hindoskan, und baher fühl' ich mich so wohl in den breiten Sangeswäldern Balmisi's, die Heldenleiden des göttlichen Ramo bewegen mein Herz wie ein bekanntes Weh, aus den Blumenliedern Kalidasab blüh'n mir hervor die süßesten Erinnerungen, und als vor einigen Jahren eine gütige Dame in Berlin mir die hübschen Bilder zeigte, die ihr Bater, der lange Zeit Gouverneur in Indien war, von dort mitgebracht, schienen mir die zartgemalten, heiligstillen Gesichter so wohl bekannt, und es war mir, als beschaute ich meine eigene Familiengallerie.

Franz Bopp — Mabame, Sie haben gewiß seinen Nalus und sein Conjugazionssystem bes Sansfrit gelesen — gab mir manche Auskunft über meine Ahnherren, und ich weiß jest genau, baß ich aus bem Saupte Bramah's entsprossen bin, und nicht aus seinen Sühneraugen; ich vermutbe sogar, daß ber ganze Mahabarata mit seinen 200,000 Bersen bloß ein allegorischer Liebesbrief ist, ben mein Urahnherr an meine Urältermutter geschrieben. — D! sie liebten sich sehr, ihre Seelen füßten sich, sie füßten sich mit ben Augen, sie waren beibe nur ein einziger Ruß —

Eine verzauberte Nachtigall fist auf einem rothen Korallenbaum im fillen Deean, und fingt ein Lieb von der Liebe meiner Ahnen, neugierig bliden die Perlen aus ihren Muschelzellen, die wunderbaren Basserblumen schauern vor Wehmuth, die flugen Meerschnecken, mit ihren bunten Perzellantburmden auf bem Nücken, kommen heraugefrochen, die Seerosen erröthen verschäntt, die gelben, spisigen Meersterne und die tausenbfarbigen gläsernen Quabber regen und recken sich, und alles wimmelt und lauscht. —

Doch, Mabame, bieses Nachtigallenlieb ift viel zu groß, um es bierbergusehen, es ist so groß, wie bie Welt selbst, schon bie Dedicazion an Anangas, ben Gott ber Liebe, ist so lang wie sammtliche Walter-Scott'iche Nomane, und barauf bezieht sich eine Stelle im Aristophanes, welche zu beutsch heißt:

"Tietio, tietio, tietinr, "Totototo, totototo, tetetinr."

(Beffische Ueberf.)

Rein ich bin nicht geboren in Inbien; bas Licht ber Welt erblichte ich an ben Ufern jenes schönen Stromes, wo auf grünen Bergen bie Thorheit

wächst und im Serbste gepflückt, gekeltert, in Fässer gegossen und in's Austand geschickt wird. — Wahrhaftig, gestern hörte ich Iemanden eine Thorheit sprechen, die Anno 1811 in einer Weintraube gesessen, welche ich damals selbst auf dem Johannisderge wachsen sah. — Viel Thorheit wird aber auch im Lande selbst consumirt, und die Menschen dort sind wie überall: — sie werden geboren, essen, trinken, schlasen, lachen, weinen, verläumden, sind ängstlich besorgt um die Fortpstanzung ihrer Gattung, suchen zu scheinen, was sie nicht sind, und zu thun, was sie nicht können, lassen sich nicht eher rasiren, als die sie einen Bart haben, und haben oft einen Bart, ehe sie verständig sind, und wenn sie verständig sind, berauschen sie sich wieder mit weißer und rother Thorheit.

Mon dieu! wenn ich boch so viel Glauben in mir hätte, daß ich Berge versetzen könnte — ber Johannisberg wäre just berjenige Berg, ben ich mir überall nachkommen ließe. Aber da mein Glaube nicht so start ift, muß mir bie Phantasie helsen und sie versetzt mich schnell nach bem schönen Rhein.

D, da ist ein schönes Land, voll Lieblichkeit und Sonnenschein. Im blauen Strome spiegeln sich die Bergesuser mit ihren Burgruinen und Waldungen und alterthümlichen Städten. — Dort vor der Hausthür' sigen die Bürgersleute des Sommerabends, und trinken aus großen Kannen, und schwaßen vertraulich: wie der Wein, Gottlob! gedeiht, und wie die Gerichte durchaus öffentlich sein müssen, und wie die Maria Antoinette so mir nichts duillotinirt worden, und wie die Tabaksregie den Tabak vertheuert, und wie alle Menschen gleich sind, und wie der Görres ein Hauptkerl ift.

Ich habe mich nie um bergleichen Gespräche befümmert, und fag lieber bei ben Mäbchen am gewölbten Fenster, und lachte über ihr Lachen, und ließ mich mit Blumen in's Gesicht schlagen, und stellte mich bofe, bis fie mir ihre Geheimniffe ober irgend eine andere wichtige Geschichte ergählten. Die schone Gertrud war bis jum Tollwerben vergnügt, wenn ich mich zu ihr feste; es war ein Matchen wie eine flammenbe Rose, und als sie mir einft um ben Sals fiel, glaubte ich, fie wurde verbrennen und verduften in meinen Armen. Die ichone Ratharine gerfloß in flingender Sanftmuth, wenn fie mit mir fprach, und ihre Augen waren von einem fo reinen innigen Blau, wie ich es noch nie bei Menschen und Thieren, und nur felten bei Blumen gefunden; man fah gern hinein und fonnte fich fo recht viel Guges babei benten. Aber bie fcone Bebwig liebte mich; benn wenn ich zu ihr trat, beugte fie bas Saupt gur Erbe, fo bag bie fcmargen Loden über bas erröthenbe Beficht herabsielen, und bie glänzenden Augen wie Sterne aus bunkelem Simmel hervorleuchte-Ihre verschämten Lippen sprachen fein Wort, und auch ich fonnte ihr nichts fagen. 3ch huftete und fie gitterte. Gie ließ mich mandymal burch ihre Schwester bitten, nicht so rasch die Felsen zu besteigen, und nicht im

Mheine zu baben, wenn ich mich heiß gelaufen ober getrunken. Ich behorchte mal ihr andächtiges Gebet vor bem Marienbilden, bas mit Gelbstittern geziert und von einem brennenden Lämpchen umstittert, in einer Nische ber Hausslur stand; ich hörte beutlich, wie sie die Muttergottes bat: Ihm bas Alenern. Trinken und Baben zu verbieten. Ich hätte mich gewiß in bas Schöne Mädchen verliebt, wenn sie gleichgültig gegen mich gewesen wäre; und ich war gleichgültig gegen sie, weil ich wußte, baß sie mich liebte. — Madame, wenn man von mir geliebt sein will, muß man mich en canaille behandeln.

Die fdone Johanna mar bie Bafe ber brei Schwestern, und ich feste mich gern ju ihr. Gie mußte bie iconften Gagen, und menn fie mit ber meißen Sand jum Genfter hinauszeigte nach ben Bergen, we alles paffirt mar, mas fie ergablte, fo murbe mir orbentlich verzaubert gu Muthe, bie alten Ritter fliegen fichtbar aus ben Burgruinen und gerhadten fich bie eifernen Kleiber, bie Lore-Lep fant wieder auf ter Bergedfpige und fang binab ihr fuß verberbliches Lieb, und ber Mein rauschte so vernünftig, beruhigent und bod jugleich nedent schauerlich - und die schöne Johanna fah mich an fo feltfam, fo beimlich, jo rathselhaft traulich, ale geborte fie felbit zu ten Dabreben, movon fie eben ergablte. Gie mar ein ichlankes, blaffes Matchen, fie mar tobtfrank und finnend, ibre Augen maren flar mie bie Dahrheit felbft, ihre Lippen fromm gewölbt, in ben Bugen ihres Antliges lag eine große Beschichte, aber es mar eine heilige Geschichte - Etwa eine Liebes-Legente? 3ch weiß nicht, und ich hatte auch nie ben Muth, fie ju fragen. Wenn ich fie lange ansah, murbe ich rubig und beiter, es ward mir, ale fei ftiller Conntag in meinem Bergen und bie Engel barin hielten Gotteebienft.

In solchen guten Stunden erzählte ich ihr Geschichten ans meiner Kindheit, und sie hörte immer ernsthaft zu, und seltsam! wenn ich mich nicht mehr auf die Namen besunnen konnte, so erinnerte sie mich daran. Wenn ich sie alsbann mit Berwunderung fragte: weber sie die Namen wisse? so gab sie lächelnd zur Antwort, sie habe sie von den Lögeln ersahren, die an den Fliesen ihres Fenstere nisteten — und sie wollte mich gar glauben machen, dieses seien die nämlichen Lögel, die ich einst als Anade mit meinem Taschengelde den hartherzigen Bauernjungen abgefaust babe, und dann frei sortsliegen lassen. Ich glaube aber, sie wußte alles, weil sie so blaß war und wirstlich bald starb. Sie wußte auch, wann sie serben würde, und wünschte, daß ich Andernach ben Tag vorher verlassen möchte. Beim Abschied gab sie mir beide Sände — es waren weiße, susc Sände, und rein wie eine Sossie — und sie steine, todte Beronisa.

Daben ihr bie geschwäßigen Begel auch biefen Namen verrathen? 36

hatte mir in erinnerungefüchtigen Stunden fo oft ben Ropf zerbrochen und fonnte mich nicht mehr auf ben lieben Namen erinnern.

Jest, ba ich ihn wieter habe, will mir auch bie früheste Kinbheit wieber im Getächtniffe hervorblühen, und ich bin wieder ein Kind und spiele mit antern Kinbern auf bem Schlofplage zu Duffelborf am Rhein.

# Sechstes Kapitel.

Ja, Mabame, bort bin ich geboren, und ich bemerte biefes ausbrücklich fur ben Gall, bag etwa, nach meinem Tobe, fieben Städte - Schilda, Arähwinfel, Polfwig, Bedum, Dulfen, Göttingen und Schöppenstädt - fich um bie Ehre ftreiten, meine Vaterftabt zu fein. Duffelborf ift eine Stadt am Rhein, es leben ba sechezehntausend Menschen, und viele hunderttausent Menschen liegen noch außerbem ba begraben. Und barunter find manche, von benen meine Mutter fagt, es ware beffer fie lebten noch, g. B. mein Grofvater und mein Dheim, ber alte Berr v. Gelbern und ber junge Berr v. Gelbern, bie beibe fo berühmte Doctoren waren, und fo viele Menschen vom Tobe furirt. und boch felber fterben mußten. Und bie fromme Urfula, bie mich als Rind auf ben Armen getragen, liegt auch bort begraben, und es machft ein Rofentrauch auf ihrem Grab - Rosenbuft liebte fie fo fehr im Leben und ihr Ber mar lauter Rosenbuft und Gute. Auch ber alte fluge Ranonitus liegt bort begraben. Gott, wie elend fat er aus, als ich ihn gulett fah! Er bestand nur noch aus Beift und Pflaftern, und ftubirte bennoch Tag und Nacht, als wenn er besorgte, bie Burmer möchten einige Ibeen zu wenig in seinem Rovie finden. Auch ber fleine Wilhelm liegt bort, und baran bin ich schuld. waren Schulkameraben im Frangistanerflofter und fpielten auf jener Seite beffelben, wo zwischen fteinernen Mauern bie Diiffel flieft, und ich fagte : "Wilhelm, bol' boch bas Ratchen, bas eben bineingefallen"- und luftig ftieg er hinab auf bas Brett, bas über bem Bach lag, rif bas Ratchen aus bem Baffer, fiel aber felbst hinein und als man ihn herauszog, mar er naff und tobt. Das Ränden hat noch lange Zeit gelebt.

Die Stadt Düsselborf ist sehr schön, und wenn man in der Ferne an sie benkt, und zufällig bort geboren ist, wird einem wunderlich zu Muthe. Ich bin bort geboren, und es ist mir, als müßte ich gleich nach hause gehn. Und wenn ich sage, nach hause gehn, so meine ich die Bolkerstraße und das haus, worin ich geboren bin. Dieses haus wird einst sehr merkwürdig sein, und ber alten Frau, die es besitzt, habe ich sagen lassen, daß sie bei Leibe das haus nicht verkausen solle. Für das ganze haus bekäme sie jest doch kaum so viel, wie schon allein das Trinkgeld betragen wird, das einst die grünverschleierten he'ne I.

vornehmen Engländerinnen bem Dienstmädchen geben, wenn es ihnen bie Stube zeigt, worin ich bas Licht ber Welt erblickt, und ben Sühnerwinkel, worin mich Bater gewöhnlich einsperrte, wenn ich Trauben genascht, und auch die braune Thüre, worauf Mutter mich die Buchstaben mit Kreibe schreiben lehrte — ach Gott! Madame, wenn ich ein berühmter Schriftsteller werbe, so hat das meiner armen Mutter genug Mühe gefostet.

Aber mein Ruhm ichläft jest noch in ben Marmorbrüchen von Carrara, ber Mafulatur=Lorbeer, womit man meine Stirne geschmudt, bat seinen Duft noch nicht burch bie gange Belt verbreitet, und wenn jest bie grunverfcleierten, vornehmen Englanderinnen nach Duffelborf tommen, fo laffen fie bas berühmte Saus noch unbesichtigt und geben birect nach bem Marktplat, und betrachten bie bort in ber Mitte ftebenbe, fcmarge foloffale Reuterftatue. Diefe foll ben Rurfürften Jan Wilhelm vorstellen. Er trägt einen fcmargen Barnifch, eine tiefherabhangenbe Alongeperrude. - Ale Anabe borte ich bie Sage, ber Rünftler, ber biefe Statue gegoffen, habe mahrent bes Biegens mit Schreden bemertt, bag fein Metall nicht bagu ausreiche, und ba maren bie Bürger ber Stadt herbeigelaufen, und hatten ihm ihre filbernen Löffel gebracht, um ben Bug zu vollenden - und nun ftand ich ftundenlang vor tem Reuterbilbe, und gerbrach mir ben Ropf: wie viel filberne Löffel wohl barin fteden mogen, und wie viel Aufeltortchen man wohl für all bas Gilber befommen fonnte? Apfeltortchen waren bamale meine Paffion - jest ift es Liebe, Bahrheit, Freiheit und Arebejuppe - und eben unweit bes Aurfürstenbilbes, an ber Theaterede, ftand gewöhnlich ber munberlich gebacene fabelbeinige Rerl, mit ber weißen Schurze und bem umgehängten Rorbe voll lieblich bampfenber Apfeltortchen, bie er mit einer unwiderstehlichen Distantstimme anzupreifen wußte: "Die Apfeltorichen fint gang frifch, eben aus bem Dfen, riechen fo belifat."- Bahrlich, wenn in meinen fpateren Jahren ber Berfucher mir beifommen wollie, fo fprach er mit folder lodenben Diefantstimme, und bei Signora Builietta mare ich feine volle gwölf Stunden geblieben, wenn fie nicht ben fußen buftenben Apfeltortenton angeschlagen batte. Und mahrlich, nie würden Apfeltortden mich fo febr angereigt haben, batte ber frumme Bermann fie nicht fo geheimnigvoll mit feiner weißen Schurge bebedt - und bie Schürzen find es, welche - boch fie bringen mich aus tem Contert, ich fprach ja von ber Reuterstatue, bie fo viel filberne Loffel im Leibe bat, und feint Suppe, und ben Rurfürften Jan Wilhelm barftellt.

Er soll ein braver herr gewesen sein, und sehr kunftliebend, und selbst sehr geschickt. Er stiftete bie Gemäldegallerie in Duffelborf, und auf dem bortigen Observatorium zeigt man noch einen überand künftlichen Einschachtelungsbecher von holz, ben er selbst in seinen Freistunden --- er hatte beren täglich vier und zwanzig -- geschnipelt hat.

Damals waren bie Fürsten noch feine geplagte Leute wie jest, und die Krone war ihnen am Ropfe festgewachsen, und bes Nachts zogen sie noch eine Schlafmüte barüber, und schliefen ruhig, und ruhig zu ihren Füßen schliefen bie Bölfer, und wenn biese bes Morgens erwachten, so sagten sie: "guten Morgen, Bater!"— und jene antworteten: "guten Morgen, liebe Kinder!"

Aber es murbe plöplich anbers; ale wir eines Morgens ju Duffelborf erwachten, und ,guten Morgen, Bater!" fagen wollten, ba war ber Bater abgereift, und in ber gangen Stadt mar nichts als ftumpfe Beflemmung, ce war überall eine Art Begräbnifftimmung, und bie Leute schlichen schweigend nach bem Markte, und lafen ben langen papiernen Anschlag auf ber Thur bes Rathhauses. Es war ein trubes Wetter, und ber bunne Schneider Rilian ftand bennoch in seiner Nanquinjade, die er fonst nur im Sause trug, und bie blauwollnen Strumpfe bingen ihm berab, bag bie nadten Beinchen betrübt bervorgudten, und feine schmalen Lippen bebten, mahrend er bas angeschlagene Placat vor fich hinmurmelte. Ein alter pfälzischer Invalide las etwas fauter und bei manchem Worte träufelte ihm eine flare Thräne in ben weißen, ehr= lichen Schnaugbart. Ich ftanb neben ihm und weinte mit, und frug ibn: warum wir weinten? Und ba antwortete er: "ber Rurfürst läßt fich bedan-Und bann las er wieber, und bei ben Worten "für bie bewährte Unterthanstreue" ,, und entbinden Euch Eurer Pflichten" ba weinte er noch ftarfer. - Es ift munberlich anzusehn, wenn fo ein alter Mann, mit verblichener Uniform und bernarbtem Solbatengesicht, plöglich fo ftarf weint. Bahrend wir lafen, murbe auch bas furfürstliche Bappen vom Rathhause heruntergenommen, alles gestaltete fich fo beangstigend obe, es mar, als ob man eine Sonnenfinsterniß erwarte, die Berren Ratheherren gingen fo abgebanft und langsam umber, sogar ber allgewaltige Gaffenvogt fah aus, als wenn er nichts mehr zu befehlen hätte, und ftand ba fo friedlich-gleichgültig, obgleich ber tolle Alouisius sich wieber auf ein Bein stellte und mit närrischer Grimaffe bie Namen ber frangofischen Generale herschnatterte, mahrent ber besoffene, frumme Gumpert fich in ber Goffe herumwälzte und ga ira, ga ira! fang.

Ich aber ging nach Sause, und weinte und klagte: ", ber Aursurst läßt sich bebanken." Meine Mutter hatte ihre liebe Noth, ich wußte was ich wußte, ich ließ mir nichts ausreben, ich ging weinend zu Bette, und in ber Nacht träumte mir: die Welt habe ein Ende — die schönen Blumengärten und grünen Wiesen wurden wie Teppiche vom Boben aufgenommen und zusammengerollt, ber Gassenvogt stieg auf eine hohe Leiter und nahm die Sonne vom Simmel herab, der Schneider Kilian staud babei und sprach zu sich selber: ",ich muß nach Hause gehn und mich hübsch anziehn, denn ich bin todt, und soll noch heute begraben werden" - und es wurde immer dunkler, spärlich

schimmerten oben einige Sterne und auch biese fielen herab wie gilbe Blätter im Berbste, allmählich verschwanden die Menschen, ich armes Kind irrte ängstelich umher, stand endlich vor der Weidenhecke eines wüsten Bauernhoses und sah bort einen Mann, der mit dem Spaten die Erde auswühlte, und neben ihm ein häßlich hämisches Weib, das etwas wie einen abgeschnittenen Menschenfopf in der Schürze hielt, und das war der Mond, und sie legte ihn ängstlich sorgsam in die offne Grube—und hinter mir stand der pfälzisiche Invalide und schluchzte und buchstabirte: ", der Kurfürst läßt sich bedanten."

Als ich erwachte, ichien bie Gonne wieber wie gewöhnlich burch bas Genfter, auf ber Strafe ging bie Trommel, als ich in unsere Wohnstube trat und meinem Bater, ber im weißen Pubermantel fag, einen guten Morgen bot, hörte ich, wie ber leichtfußige Friseur ihm mahrend bes Frifirens haarflein ergablte: baf heute auf bem Rathhause bem neuen Großbergog Joachim gehulbigt werbe, und baf biefer von ber besten Familie fei, und bie Schmefter bes Raifere Napoleon zur Frau befommen, und auch wirklich viel Anfrand besite, und fein ichones ichwarzes Saar in Loden trage, und nachftene feinen Einzug halten und ficher allen Frauengimmern gefallen muffe. Unterbeffen ging bas Getrommel auf ber Strafe immer fort, und ich trat ver bie Sausthur und befah bie einmarschirenten frangofischen Truppen, bas freudige Bolf bes Rubmes, bas fingend und flingend bie Welt burchzog, bie heiter-ernften Grenabiergesichter, bie Barenmugen, bie breifarbigen Rofarben, bie blinkenben Bajonette, bie Boltigeurs voll Luftigfeit und Point b'honneur, und ben allmächtig großen, filbergestidten Tambour-Major, ber feinen Stod mit bem vergolbeten Anopf bis an bie erfte Etage werfen tonnte und feine Augen fogar bis gur zweiten Etage, wo ebenfalls ichone Matchen am Fenfter fagen. 3ch freute mich, bag wir Ginquartierung betämen - meine Mutter freute fich nicht und ich eilte nach bem Marftplat. Da fah es jest gang anders aus, es mar, als ob die Welt neu angestrichen worden, ein neues Bappen bing am Rathhause, bas Gifengeländer an beffen Balcon mar mit gestickten Sammetbeden überhängt, frangofifche Grenabiere ftanben Schildwache, bie alten herren Ratheberren batten neue Gefichter angezogen und trugen ibre Sonntagerode, und faben fich an auf frangofifch und fprachen bon jour, aus allen Genftern gudten Damen, neugierige Bürgerdleute und blante Golbaten füllten ben Plat, und ich nebft andern Anaben, wir fletterten auf bas große Aurfurstenpferb und ichauten von bort berab auf bas bunte Markigemimmel.

Nachbard Pitter und ber lange Rurg hatten bei biefer Gelegenheit beinah' ben Sals gebrochen und bas ware gut gewesen; benn ber Gine entlief nachber seinen Eltern, ging unter bie Selbaten, besertirte, und wurde in Mainz tebt-geschossen, ber Andere aber machte späterhin geographische Untersuchungen in fremben Tafchen, wurde beshalb wirfendes Mitglied einer öffentlichen Spian-

anstalt, zerriß die eisernen Bande, die ihn an diese und an das Baterland feseselten, fam glücklich über das Wasser, und starb in London durch eine allzuenge Cravatte, die sich von selbst zugezogen, als ihm ein königlicher Beamter das Brett unter ben Beinen wegriß.

Der lange Rurg fagte und, bag beute feine Schule fei, wegen ber Sulbi-Bir mußten lange warten, bis bieje loggelaffen murbe. füllte fich ber Balcon bes Rathhauses mit bunten Berren, Fahnen und Tromveten, und ber Berr Burgermeifter, in feinem berühmten rothen Roch hielt eine Rebe, die fich etwas in die Lange jog, wie Gummi-Glafticum, ober wie eine gestricte Schlafmute, in bie man einen Stein geworfen - nur nicht ben Stein ber Beifen - und manche Rebensarten fonnte ich gang beutlich vernehmen, g. B. bag man une glüdlich machen wolle - und beim letten Borte wurden bie Trompeten geblasen, und bie Fahnen geschwenft, und bie Trommel gerührt, und Bivat gerufen - und mahrend ich felber Bivat rief, hielt ich mich fest an ben alten Rurfürsten. Und bas that Roth, benn mir wurde orbentlich schwindlich, ich glaubte schon, bie Leute ftanben auf ben Ropfen, weil fich bie Belt herumgebreht, bas Rurfürstenhaupt mit ber Alongeperrude nicte und flufterte: "balt fest an mir!"-und erft burch bas Ranoniren, bas jest auf bem Balle losging, ernüchterte ich mich, und flieg vom Rurfürstenpferbe langfam wieber berab.

Als ich nach Sause ging, sah ich wieder, wie ber tolle Alouissus auf einem Beine tanzte, während er die Namen der französischen Generale schnarrte, und wie sich der frumme Gumpert besoffen in der Gosse herumwälzte und ga ira, ga ira brülte und zu meiner Mutter sagte ich: man will uns glücklich machen und beshalb ist heute keine Schule.

#### Siebentes Kapitel.

Den andern Tag war die Welt wieder ganz in Ordnung und es war wieder Schule nach wie vor, und es wurde wieder auswendig gelernt nach wie vor— die römischen Könige, die Jahreszahlen, die nomina auf im, die verda irregularia, Griechisch, Hebräisch, Geographie, deutsche Strache, Ropfrechnen, — Gott! der Kopf schwindelt mir noch davon — alles mußte auswendig gelernt werden. Und manches davon fam mir in der Folge zu statten. Denn hätte ich nicht die römischen Könige auswendig gewußt, so wäre es mir ja späterhin ganz gleichgültig gewesen, ob Nieduhr bewiesen oder nicht bewiesen hat, daß sie niemals wirklich eristirt haben. Und wußte ich nicht jene Jahreszahlen, wie hätte ich mich späterhin zurecht sinden wollen in dem großen Berlin, wo ein Haus dem andern gleicht, wie ein Tropsen Wasser oder wie

ein Grenabier bem andern, und wo man feine Befannten nicht gu finden bermag, wenn man nicht ihre Sausnummer im Ropfe hat; ich bachte mir bamale bei jebem Befannten zugleich eine hiftorifche Begebenheit, beren Jahresgabl mit feiner Sausnummer übereinstimmte, fo bag ich mich biefer leicht erinnern fonnte, wenn ich jener gebachte, und baber fam mir auch immer eine historische Begebenheit in ben Ginn, sobald ich einen Befannten erblidte. Go 3. B. wenn mir mein Schneiber begegnete, bachte ich gleich an bie Schlacht bei Marathon, begegnete mir ber mohlgeputte Banquier Chriftian Gumpel, fo bachte ich gleich an bie Berftorung Jerufalems, erblichte ich einen ftartverschulbeten portugiefischen Freund, fo bachte ich gleich an bie Flucht Mahomet's, fab ich ben Universitäterichter, einen Mann, beffen ftrenge Rechtlichfeit befaunt ift, fo bachte ich gleich an ben Tob Saman's, sobalb ich Watzed fab, bachte ich gleich an bie Cleopatra. - Ach, lieber Simmel, bas arme Bieb ift jest tobt, bie Thranenfadden find vertrodnet, und man fann mit Samlet fagen: nehmt Alles in Allem, es war ein altes Weib, wir werben noch oft seines Gleichen haben! Die gejagt, bie Jahredgahlen find burchaus nöthig, ich fenne Menschen, bie gar nichts als ein paar Jahredzahlen im Ropfe hatten, und bamit in Berlin bie rechten Saufer ju finden mußten, und jest ichon orbentliche Professoren find. 3ch aber hatte in ber Schule meine Roth mit ben vielen Bahlen! mit bem eigentlichen Rechnen ging es noch folechter. Um besten begriff ich bas Subtrahiren, und ba giebt es eine fehr practifche Sauptregel: "Bier von brei geht nicht, ba muß ich Gins borgen" - ich rathe aber jebem, in folden Fällen immer einige Grofden mehr zu borgen; benn man fann nicht wiffen.

Bas aber bas Lateinische betrifft, so haben Gie gar feine 3bec bavon, Mabame, wie bas verwickelt ift. Den Romern wurde gewiß nicht Zeit genug übrig geblieben fein, bie Belt zu erobern, wenn fie bas Latein erft hatten lernen follen. Diese glüdlichen Leute mußten ichon in ber Wiege, welche Romina ben Accusativ auf im haben. 3ch bingegen mußte fie im Schweiße meines Angesichts auswendig lernen; aber es ift boch immer gut, bag ich fie weiß. Denn hatte ich g. B. ben 20sten Juli 1825, ale ich öffentlich in ber Aula zu Göttingen lateinisch bisputirte - Matame, es mar ber Mübe merth auguhören - hatte ich ba sinapem ftatt sinapim gefagt, fo murben es vielleicht bie anwesenden Guchse gemerkt haben, und bas ware für mich eine emige Schande gemesen. Vis, buris, sitis, tussis, cucumis, amussis, cannabis, sinapis. - Dieje Borter, Die fo viel Auffehen in ber Welt gemacht baben, bewirfen biefes, indem fie fich zu einer bestimmten Claffe ichlugen und bennech eine Ausnahme blieben; beshalb achte ich fie febr, und bag ich fie bei ber Sand habe, wenn ich fie etwa plöglich branchen follte, bas giebt mir in manden trüben Stunden bed Lebens viel innere Beruhigung und Troft. Aber, Dabame, bie verba irregularia — sie unterscheiben sich von ben verbis regularibus baburch, daß man bei ihnen noch mehr Prügel bekömmt — sie sind gar entsetzlich schwer. In ben bumpfen Bogengängen bes Franziskanerklosters, unsern ber Schulstube, hing bamals ein großer, gekreuzigter Christus von grauem Holze, ein wüstes Bild, das noch jett zuweilen bes Nachts durch meine Träume schreitet, und mich traurig ansieht mit starren, blutigen Augen — vor diesem Bilde stand ich oft und betete: D du armer, ebenfalls gequälter Gott, wenn es dir nur irgend möglich ist, so sieh doch zu, daß ich die verba irregularia im Kopfe behalte.

Bom Griechischen will ich gar nicht svrechen; ich ärgere mich sonst zu viel. Die Mönche im Mittelalter hatten so ganz Unrecht nicht, wenn sie behaupteten, daß das Griechische eine Ersindung des Teufels sei. Gott kennt die Leiden, die ich dabei ausgestanden. Mit dem Hebräischen ging es besser, denn ich hatte immer eine große Borliebe für die Juden, obgleich sie, die auf diese Stunde, meinen guten Namen freuzigen; aber ich konnte es doch im Hebräischen nicht so weit bringen wie meine Taschenuhr, die viel intimen Umgang mit Pfänderverleihern hatte, und dadurch manche süblische Sitte annahm — z. B. des Sonnabends ging sie nicht — und die heilige Sprache lernte, und sie auch späterhin grammatisch trieb; wie ich denn oft in schlassosen Nächten mit Erstaunen hörte, daß sie beständig vor sich hin pickerte: katal, katalta, katalti — kittel, kittalta, kittalti — pokat, pokadeti — pikat — pik — pik. —

Indessen von der deutschen Sprache begriff ich viel mehr, und die ist boch nicht so gar kinderleicht. Denn wir armen Deutschen, die wir schon mit Einauartierungen, Militärpflichten, Kopfsteuern und tausenderlei Abgaben genug geplagt sind, wir haben und noch obendrein den Abelung aufgesacht und quälen und einander mit dem Accusativ und Dativ. Biel deutsche Sprache lernte ich von dem alten Rektor Schallmeyer, einem braven geistlichen herrn, der sich meiner von kindauf annahm. Aber ich lernte auch etwas der Art von dem Prosessor Schramm, einem Manne, der ein Buch über den ewigen Frieden geschrieben hat, und in dessen Classe sich meine Mitbuben am meisten rauften.

Während ich in einem Zuge fortschrieb und allerlei babei bachte, habe ich mich unversehens in die alten Schulgeschichten hineingeschwapt, und ich ergreife diese Gelegenheit, um Ihnen zu zeigen, Madame, wie est nicht meine Schuld war, wenn ich von der Geographie so wenig lernte, daß ich mich späterhin nicht in der Welt zurecht zu sinden wußte. Damals hatten nämlich die Franzosen alle Grenzen verrückt, alle Tage wurden die Länder neu illuminist, die sonst blau gewesen, wurden jest plöplich grün, manche wurden sogar blutroth, die bestimmten Lehrbuchseelen wurden so sehr vertauscht und vermischt, daß kein Teufel sie mehr erkennen konnte, die Landesprodukte änberten sich ebenfalls, Cichorien und Runkelrüben wuchsen jest, wo sonst nur

Sasen und hinterherlausende Landjunker zu sehen waren, auch die Charaktere ber Bölker änderten sich, die Deutschen wurden gelenkig, die Franzosen machten keine Complimente mehr, die Engländer warfen das Geld nicht mehr zum Fenster hinaus, und die Benezianer waren nicht schlau genug, unter den Fürsten gab es viel Avancement, die alten Könige bekamen neue Uniformen, neue Königthümer wurden gebacken und hatten Absat wie frische Semmel, manche Potentaten hingegen wurden von Saus und Hof gejagt, und mußten auf antere Art ihr Brod zu verdienen suchen, und einige legten sich baher früh auf ein Sandwerk, und machten z. B. Siegellack ober — Madame, diese Periode hat endlich ein Ende, der Athem wollte mir ausgehen — furz und gut, in solchen Zeiten kann man es in der Geographie nicht weit bringen.

Da hat man es boch besser in ber Naturgeschichte, ba können nicht so viele Beränderungen vorgehen, und ba giebt es bestimmte Aupferstiche von Affen, Känguruhs, Zebras, Nashornen u. s. w. Weil mir solche Bilder im Gebächtnisse blieben, geschah es in ber Folge sehr oft, daß mir manche Menschen beim ersten Anklid gleich wie alte Befannte vorkamen.

Auch in ber Mythologie ging es gut. Ich hatte meine liebe Freude an bem Göttergesindel, bas so lustig nacht die Welt regierte. Ich glaube nicht, baß jemals ein Schulknabe im alten Rom die Hauptartifel bes Katechismus, z. B. die Liebschaften der Benus, besser auswendig gelernt hat, als ich. Aufrichtig gestanden, da wir boch einmal die Götter auswendig lernen mußten, so hätten wir sie auch behalten sollen, und wir haben vielleicht nicht viel Vortheil bei unserer neurömischen Dreigötterei, oder gar bei unserem jüdischen Eingöhenthum. Bielleicht war jene Mythologie im Grunde nicht so unmoralisch, wie man sie verschrieen hat, es ist z. B. ein sehr anständiger Gedanke bes Homers, daß er jener vielgeliebten Benus einen Gemahl zur Seite gab.

Am allerbesten aber erging es mir in ber französischen Classe bes Abbe b'Aulnoi, eines emigrirten Franzosen, ber eine Menge Grammatiken geschrieben und eine rothe Perräde trug, und gar pfifig umbersprang, wenn er seine Art poetique und seine Histoire allemande vortrug. — Er war im ganzen Gynnasium der einzige, welcher deutsche Geschichte lehrte. Indessen auch das Französische hat seine Schwierigkeiten, und zur Erlernung besselben gehört viel Einquartierung, viel Getremmel, viel apprendre par cour, und vor Allem darf man keine Bete allemande sein. Da gab es manches saure Wert, ich erinnere mich noch so gut, als wäre es gestern geschehen, daß ich durch la religion viel Unannehmlichkeiten erfahren. Wohl sechsmal erging an mich die Frage: Henry, wie heißt der Glaube auf französisch? Und sechsmal, und immer weinerlicher antwortete ich: er heißt le oredit. Und beim sebenten Male, firschbraun im Gesichte, rief der wüthende Eraminator: er heißt la religion — und es regnete Prügel und alle Cameraben lachten. Madame!

seit ber Zeit kann ich bas Wort religion nicht erwähnen hören, ohne bag mein Rüden blag vor Schreden und meine Wange reth vor Scham wird. Und ehrlich gestanden, le crédit bat mir im Leben mehr genüßt, als la religion. — In diesem Augenblich fällt mir ein, baß ich bem köwenwirth in Bologna noch fünf Thaler schuldig bin. Und wahrhaftig ich mache mich anbeischig, bem Löwenwirth noch fünf Thaler ertra schuldig zu sein, wenn ich nur bas ungludselige Wort, la religion, in diesem Leben nimmermehr zu hören brauche.

Parbleu Madame! ich habe es im Französischen weit gebracht! Ich verstehe nicht nur Patois, sondern segar abeliges Bennenfranzösisch. Rech unlängst in einer noblen Gesellschaft verstand ich fast die Bälfte von dem Disturs zweier beutschen Comtessen, wovon sebe über vier und sechszig Jahr' und eben so viele Ahnen zählte. Ja, im Case-Royal hörte ich einmal den Monsieur Bans Michel Martens französisch parliren, und verstand jedes Wort, obschon fein Verstand darin war. Man muß den Geist der Strache kennen, und biesen lernt man am besten durch Trommeln. Parbleu! wie viel verdanke ich nicht dem französischen Lambour, der so lange bei und im Quartier lag, und wie ein Teusel aussah, und boch von herzen so engelgut war, und so ganz vorzüglich trommelte.

Es war eine fleine, bewegliche Figur mit einem fürchterlichen, schwarzen Schnurrbarte, worunter fich bie rotben Lippen tropig hervorbaumten, mahrent tie feurigen Augen bin und ber icoffen.

Ich fleiner Junge bing an ibm wie eine Alette, und balf ibm feine Anopfe fpiegelblant puten und feine Defie mir Areibe weißen - tenn Monfieur Le Grand wollte gerne gefallen - und ich folgte ibm auf bie Dache, nach tem Myrell, nach ber Parate - ba mar nichts als Baffenglang und Lufigfeit les jours de fête sont passés! Monfieur Le Grand mufte nur meniq acbrechenes Deutich, nur bie Sauptaustrude - Breb, Rug, Chre - boch fennte er fic auf ber Trommel febr gut verftantlich maden, g. B. wenn ich nicht mußte, mas bas Wort "liberte" bebeute, fo trommelte er ben Marfeiller Marid - und ich verftand ibn. Bufte ich nicht bie Bebeutung bes Bortes "égalité," jo trommelte er ben Marich "ca ira, ça ira -- - les aristocrats à la lanterne!"-und ich verstand ibn. Bufite ich nicht, mas "betise" fei, jo trommelte er ben Deffauer Marich, ben mir Deutschen, wie auch Grethe berichtet, in ber Champagne getrommelt - und ich verftant ibn. Er wollte mir mal bas Wort "l'Allemagne" erflaren, und er trommelte jene allqueinfache Urmelobie, bie man oft an Markitagen bei tangenben Bunten bort, nämlich Dum - Dum - ich argerte mich, aber ich verftant ibn bech.

Auf ähnliche Weise lehrte er mich auch bie neuere Geschichte. Ich verstand zwar nicht bie Worte, bie er sprach, aber ba er mahrent bes Sprechens beftanbig trommelte, so mußte ich boch, mas er sagen wollte. Im Grunde ift bas bie beste Lehrmethobe. Die Geschichte von ber Bestürmung ber Baftille, ber Tuilerien u. f. w. begreift man erft recht, wenn man weiß, wie bei folden Belegenheiten getrommelt wurde. In unfern Schulcompendien lieft man blog: "Ihre Ere. die Barone und Grafen und hochtero Gemahlinnen murben gefopft - Ihre Alteffen bie Bergoge und Pringen und bochftbero Bemahlinnen murben geföpft - 3bre Majeftat ber Ronig und allerhöchftbere Bemablin murben gefopft -" aber wenn man ben rothen Buillotineumarich trommeln hort, fo begreift man biefes erft recht, und man erfährt bas Warum und bas Wie. Madame, bas ift ein gar wunderlicher Marich! schauerte mir Mart und Bein, als ich ihn zuerft hörte, und ich war froh, baß ich ihn vergag. - Man vergift fo etwas, wenn man alter wirb, ein junger Mann hat jest fo viel anderes Biffen im Ropf zu behalten - Bhift, Bofton, genealogische Tabellen, Bunbestagebeschlüffe, Dramaturgie, Liturgie, Borfcneiben - und wirklich, trop allem Stirnreiben fonnte ich mich lange Zeit nicht mehr auf jene gewaltige Melobie besinnen. Aber benfen Gie fich, Dabame! unlängft fige ich an ber Tafel mit einer gangen Menagerie von Grafen, Pringen, Pringeffinnen, Rammerherren, Sofmarichallinnen, Sofichenfen, Dberhofmeisterinnen, Soffilberbewahrern, Sofjägermeisterinnen und wie biefe vornehmen Domestiquen noch außerbem heißen mogen, und ihre Unterdomeftiquen liefen hinter ihren Stuhlen und ichoben ihnen bie gefüllten Teller vor's Maul -- ich aber, ber übergangen und übersehen wurde, fag miffig, ohne bie mindefte Rinnbackenbeschäftigung, und ich fnetete Brobfügelchen, und trommelte vor Langeweile mit ben Fingern, und zu meinem Entsegen trommelte ich plöglich ben rothen, langftvergeffenen Buillotinenmarich.

"Und was geschah?" Mabame, biese Leute laffen fich im Effen nicht fieren, und wiffen nicht, bag andere Leute, wenn fie nichts zu effen haben, plöglich anfangen zu trommeln, und zwar gar furiose Mariche, bie man langft ver-

geffen glaubte.

Ift nun das Trommeln ein angebornes Talent, ober hab' ich es frühzeitig ausgebildet, genug, es liegt mir in den Gliedern, in Händen und Füßen, und äußert sich oft unwillfürlich. Zu Berlin saß ich einst im Collegium bes Geheimenraths Schmalz, eines Mannes, der den Staat gerettet durch sein Buch über die Schwarzmäntel- und Rothmäntelgesahr. — Sie erinnern sich, Madame, aus dem Pausanias, daß einst durch das Geschrei eines Esels ein eben so gefährliches Complot entbeckt wurde, auch wissen Sie aus dem Livius, oder aus Beckers Weltgeschichte, daß die Gänse das Capitol gerettet, und aus dem Sallust wissen Sie ganz genau, daß durch eine geschwäpige Putaine, die Frau Fulvia, jene fürchterliche Verschwörung des Catilina au den Tagkam. — Doch um wieder auf besagten Dammel zu kommen, im Collegium des Berrn Gebeimraths Schmalz hörte ich das Bölkerrecht, und es war ein lang.

weiliger Sommernachmittag, und ich saß auf ber Bank und hörte immer weniger— ber Kopf war mir eingeschlasen— boch plöplich ward ich aufgeweckt burch das Geräusch meiner eigenen Füße, die wach geblieben waren, und wahrscheinlich zugehört hatten, daß just das Gegentheil vom Völkerrecht vorgetragen und auf Constitutionsgesinnung geschimpft wurde, und meine Füße, die mit ihren kleinen Hühneraugen das Treiben der Welt besser durchschauen, als der Geheimrath mit seinen großen Juno-Augen, diese armen, stummen Füße, unfähig, durch Worte ihre unmaßgebliche Meinung auszusprechen, wollten sich durch Trommeln verständlich machen, und trommelten so stark, daß ich dadurch schier in's Malheur kam.

Berbammte, unbesonnene Füße! sie spielten mir einen ähnlichen Streich, als ich einmal in Göttingen bei Professor Saalfelb hospitirte, und bieser mit seiner steisen Beweglichkeit auf bem Katheber hin und her sprang, und sich echaufsirte, um auf ben Kaiser Napoleon recht orbentlich schimpfen zu können — nein, arme Füße, ich kann es euch nicht verbenken, daß ihr bamals getrommelt, ja ich würde es euch nicht mal verbacht haben, wenn ihr, in eurer stummen Naivetät, euch noch fußtrittlicher ausgesprochen hättet. Wie darf ich, ber Schüler Le Grand's, ben Kaiser schmähen hören? Den Kaiser! ben Kaiser!

Dente ich an ben großen Raifer, fo wird es in meinem Gebachtniffe wieber recht sommergriin und golbig, eine lange Linbenallee taucht blübenb empor, auf ben laubigen Zweigen figen fingende Nachtigallen, ber Bafferfall raufcht. auf runden Beeten fteben Blumen und bewegen traumhaft ihre fcbinen Saupter - ich ftand mit ihnen im wunderlichen Berfehr, die geschminften Tulpen grußten mich bettelftolz herablaffent, bie nervenfranten Lilien nichten mehmuthig gartlich, bie trunkenrothen Rofen lachten mir fcon von weitem entgegen, Die Nachtviolen feufzten - mit ben Myrthen und Lorbeeren batte ich bamale noch feine Befanntschaft, benn fie lodten nicht burch ichimmernbe Bluthe, aber mit ben Reseden, womit ich jest so schlecht ftebe, mar ich gang besonbere intim. - 3ch fpreche vom Sofgarten zu Duffelborf, wo ich oft auf bem Rafen lag, und andachtig guhörte, wenn mir Monfieur Le Grand von ben Rriegsthaten bes großen Raifers ergählte, und babei bie Märsche folug. bie währent jener Thaten getrommelt wurden, fo bag ich alles lebenbig fah und borte. 3ch fab ben Bug über ben Simplon-ber Raifer voran und binterbrein flimmend bie braven Grenabiere, mahrend aufgescheuchtes Gevogel fein Krächzen erhebt und bie Gletscher in ber Ferne bonnern - ich fab ben Raifer, bie Fahne im Arm, auf ber Brude von Lobi-ich fah ben Raifer im grauen Mantel bei Marengo - ich fah ben Raifer zu Rog in ber Schlacht bei ben Vpramiben - nichts als Pulverdampf und Mammelucken - ich fab ben Raifer in ber Schlacht bei Austerlig - bui! wie pfiffen bie Rugeln über bie

ylatte Eisbabn! — ich fah, ich hörte bie Schlacht bei Jena — bum, bum, dum — ich fah, ich hörte bie Schlacht bei Eilau, Wagram — — — nein, faum tonnt' ich es aushalten! Monsicur Le Grand trommelte, daß fast mein eignes Trommelfell dadurch zerriffen wurde.

## Achtes Kapitel.

Aber, wie ward mir erft, als ich ihn felber fah, mit hochbegnabigten, eignen Augen ihn felber, Hosiannah! ben Raifer.

Es war eben in ber Allee bes hofgartens ju Duffelborf. Als ich mich burch bas gaffenbe Bolf brangte, bachte ich an bie Thaten und Schlachten, bie mir Monfieur Le Grand vorgetrommelt hatte, mein Berg ichlug ben General. marich - und bennoch bachte ich zu gleicher Zeit an bie Polizeiverorbnung, bag man bei fünf Thaler Strafe nicht mitten burch bie Allee reiten burfe. Und ber Raifer mit seinem Gefolge ritt mitten burch bie Allee, bie ichauernben Baume beugten fich vorwarte, wo er vorbeifam, bie Sonnenftrablen gitterten furchtsam neugierig burch bas grune Laub, und am blauen Simmel oben dwamm fichtbar ein goldner Stern. Der Raifer trug feine icheinlofe grune Uniform und bas fleine welthiftorifche Butchen. Er ritt ein weißes Röflein, und bas ging fo rubig ftelz, fo ficher, fo ausgezeichnet - mar' ich bamals Aronpring von Preugen gemejen, ich hatte biefes Röflein beneibet. Rachlaffig, fast hangent, fag ber Raifer, bie eine Sand hielt boch ben Baum, bie andere flopfte gutmuthig ben Sale bes Pferbchens. - Es mar eine fonnigmarmorne Sand, eine mächtige Sand, eine von ben beiben Sanben, bie bas vielfopfige Ungeheuer ber Anarchie gebanbigt und ben Bolfergweifampf georbnet hatten - und fie flopfte gutmuthig ben Sale bes Pferbes. Auch bas Wesicht hatte jene Farbe, die wir bei marmornen Griechen- und Romerfopfen finden, bie Büge beffelben maren ebenfalls ebelgemeffen, wie bie ber Antifen, und auf biefem Gefichte ftand gefdrieben: Du follft feine Gotter haben außer mir. Gin Lacheln, bas jebes Berg erwarmte und beruhigte, fdmebte um tie Lippen -- und boch wußte man, biefe Lippen brauchten nur gu pfeifen - et la Prusse n'existait plus - biefe Lippen brauchten nur gu pfeifen - und bie gange Rlerisei hatte ausgeklingelt - biese Lippen brauchten nur zu pfeifen und bas gange beilige romische Reich tangte. Und biefe Lippen lächelten und auch bas Auge lächelte. — Es war ein Auge flar wie ber himmel, es fonnte lefen im Bergen ber Menschen, es fab rafch auf einmal alle Dinge biefer Belt, während wir Anderen fie nur nach einander und nur ihre gefärbten Schatten feben. Die Stirne mar nicht fo flar, es nifteten barauf die Beifter gufunftiger Schlachten, und es judte bisweilen über biefer Stirn, und bas waren

bie schaffenden Gedanken, die großen Siebenmeilenstiefel-Gedanken, womit ber Geist bes Raisers unsichtbar über die Welt hinschritt—und ich glaube, jeder dieser Gedanken hätte einem deutschen Schriftsteller Zeit seines Lebens vollauf Stoff zum Schreiben gegeben.

Der Kaiser ritt ruhig mitten burch bie Allee, kein Polizeidiener widersepte sich ihm, hinter ihm, stolz auf schnaubenden Rossen und belastet mit Gold und Geschmeibe, ritt sein Gefolge, die Trommeln wirbelten, die Trompeten er-klangen, neben mir brehte sich ber tolle Alouisius und schnarrte die Namen seiner Generale, unfern brüllte der besoffene Gumpert, und das Bolk rief tausenhstimmig: es lebe der Kaiser!

#### Meuntes Kapitel.

Der Raiser ist tobt. Auf einer öben Insel des atlantischen Meeres ist sein einsames Grab, und Er, bem die Erde zu eng war, liegt ruhig unter dem fleinen Hügel, wo fünf Trauerweiden gramvoll ihre grünen Haare herabhängen lassen und ein frommes Bächlein wehmüthig flagend vorbeirieselt. Es steht keine Inschrift auf seinem Leichensteine; aber Clio, mit dem gerechten Griffel, schrieb unsichtbare Worte darauf, die wie Geistertone durch die Jahrstausende klingen werden.

Britannia! bir gehört das Meer. Doch das Meer hat nicht Wasser genug, um von dir abzuwaschen die Schande, die der große Todte dir sterbend vermacht hat. Nicht bein windiger Sir Hudson, nein, du selbst warst der sizilianische Häscher, den die verschworenen Könige gedungen, um an dem Manne des Bolkes heimlich abzurächen, was das Bolk einst öffentlich an einem der Ihrigen verübt hatte. — Und er war dein Gast und hatte sich gesetzt an deinen Herd. —

Bis in die spätesten Zeiten werden die Anaben Frankreichs singen und fagen von der schredlichen Gastfreundschaft des Bellerophon, und wenn diese Spottund Thränenlieder den Canal hinüber klingen, so erröthen die Wangen aller
ehrsamen Briten. Einst aber wird dieses Lied hinüber klingen, und es giebt
kein Britannien mehr, zu Boden geworfen ist das Bolk des Stolzes, Westminsters Grabmäler liegen zertrümmert, vergessen ist der königliche Stand,
ben sie verschlossen. — Und Sanct Helena ist das heilige Grad, wohin die Bölker des Orients und Occidents wallsahren in buntbewimpelten Schissen,
und ihr Herz stärken durch große Erinnerung an die Thaten des weltlichen Heilands, der gelitten unter Hudson Lowe, wie es geschrieben steht in den Evangelien Las Cases, Omeara und Automarchie.

Beine I.

Seltsam! bie brei größten Widersacher bes Kaisers hat schon ein schredliches Schicksal getroffen: Londonberry hat sich bie Kehle abgeschnitten, Lubwig XVIII. ist auf seinem Throne verfault, und Professor Saalfelb ift nech immer Professor in Göttingen.

#### Behntes Kapitel.

Es war ein klarer, fröstelnter Derbsttag, als ein junger Mensch von stubentischem Unsehen durch die Allee des Duffelborfer Sofgartens langsam wanderte, manchmal, wie aus kindischer Lust, das raschelnte Laub, das ten Boben bebedte, mit ben Füßen aufwarf, manchmal aber auch wehmuthig hinaufblickte nach ben burren Bäumen, woran nur noch wenige Goldblätter hingen. Wenn er so hinaufsah, bachte er an die Worte bes Glaufos:

"Gleich wie Blätter im Walbe, so sind bie Geschlechter ber Menschen; Blätter verweht zur Erbe ber Wind nun, andere treibt bann Wieber ber knospenbe Walb, wenn neu aussebet ber Frühling; So ber Menschen Geschlecht, dies mächft, und jenes verschwindet."

In früheren Tagen hatte ber junge Mensch mit ganz anbern Gebanken an eben bieselben Bäume hinaufgesehen, und er war bamals ein Anabe, und suchte Bogelnester ober Sommerkäser, die ihn gar sehr ergöpten, wenn sie lustig bahinsummten, und sich ber hübschen Welt erfreuten, und zufrieden waren mit einem saftig-grünen Blättehen, mit einem Tröpfchen Thau, mit einem warmen Sonnenstrahl, und mit dem süßen Aränterduft. Damals war des Anaben Herz eben so vergnügt wie die flatternden Thierchen. Icht aber war sein Herz älter geworden, die kleinen Sonnenstrahlen waren barin erloschen, alle Blumen waren barin abgestorben, sogar der schöne Traum ber Liebe war barin verblichen, im armen Herzen war nichts als Muth und Gram, und damit ich das Schmerzlichste sage — es war mein Berz.

Denselben Tag war ich zur alten Baterstadt zurückgefehrt, aber ich wollte nicht barin übernachten und sehnte mich nach Godesberg, um zu ben Füßen meiner Freundin mich niederzuseten und von ber kleinen Beronika zu erzählen. Ich hatte bie lieben Gräber besucht. Bon allen lebenden Freunden und Berwaubten hatte ich nur einen Dhm und eine Muhme wiedergefunden. Fand ich auch sonst noch bekannte Gestalten auf ber Straße, so kannte mich boch niemand mehr, und die Stadt selbst sah mich an mit fremden Angen, wiele Säuser waren unterdessen neu angestrichen werden, aus den Fenstern gudten fremde Gesichter, um die alten Schornsteine flatterten abgelebte

Spagen, alles fah fo tobt und boch fo frifch aus, wie Galat, ber auf einem Rirchhofe wächst; wo man fenst frangouisch sprach, ward jest preußisch gefprochen, fogar ein kleines preußisches Sofchen hatte fich unterbeffen bort angesiedelt, und die Leute trugen Softitel, die ehemalige Friseurin meiner Mutter mar Boffriscurin geworden, und es gab jest bort Sofichneiber, Sofichufter, Defwangenvertilgerinnen, Soffchnapolaben, bie gange Stadt ichien ein Soflagareth für Sofgeistesfrante. Rur ber alte Rurfürst erfannte mich, er ftanb noch auf bem alten Plat; aber er ichien magerer geworben gu fein. weil er immer mitten auf bem Martte ftanb, hatte er alle Mifere ber Beit mit angesehen, und von foldem Anblid wird man nicht fett. 3ch war wie im Traume, und bachte an bas Mahrchen von ben verzauberten Stabten, und ich eilte zum Thor binaus, bamit ich nicht zu früh erwachte. Im Sofgarten vermifte ich manchen Baum, und mancher war verfruppelt, und bie vier großen Pappeln, bie mir fonft wie grune Riefen erschienen, waren flein ge-Einige hubsche Marchen gingen spazieren, buntgeputt wie manbelnbe Tulpen. Und biefe Tulpen hatte ich gefannt, als fie noch fleine 3wiebelchen waren; benn ach! es waren ja nachbarsfinder, womit ich einft "Pringeffin im Thurme" gespielt hatte. Aber bie schonen Jungfrauen, bie ich fonft ale blübende Rofen gefannt, jab ich jest ale verwelfte Rofen, und in manche bobe Stirne, beren Stols mir einst bas Berg entzückte, batte Saturn mit feiner Genfe tiefe Rungeln eingeschnitten. Jest erft, aber ach! viel ju fpat, entbectte ich, mas ber Blicf bebeuten follte, ben fie einft bem fcon junglinghaften Anaben jugeworfen; ich hatte unterbeffen in ber Frembe manche Parallelftellen in ichonen Augen bemerft. Tief bewegte mich bas bemüthige Sutabnehmen eines Mannes, ben ich einft reich und vornehm ge= schen, und ber seitbem jum Bettler herabgefunfen mar; wie man benn überall fieht, baf bie Menschen, wenn fie einmal im Ginfen find, wie nach bem Newton'ichen Gefete, immer entsetlich ichneller und ichneller in's Elend berabfallen. Wer mir aber gar nicht verantert ichien, bas war ber fleine Baron, ber luftig wie fonft burch ben Sofgarten tangelte, mit ber einen Sand ben linfen Rodichoof in ber Sohe haltenb, mit ber anbern Sand fein bunnes Rohrftodden bin- und berichwingend; es war noch immer baffelbe freundliche Besichtchen, bessen Rosenröthe sich nach ber Rafe bin kongentrirt, es war noch immer bas alte Regelhütden, es war noch immer bas alte Bopfchen, nur baß aus biesem jest einige weiße Barchen, ftatt ber ehemaligen schwarzen Barchen bervorkamen. Aber fo vergnügt er auch ausfah, fo wußte ich bennoch, bag Der arme Baron unterbeffen viel Rummer ausgestanben hatte, fein Befichtden wollte es mir verbergen, aber bie weißen Sarden feines Bopfchens baben es mir hinter feinem Ruden verrathen. Und bas Bopfchen felber hatte es gerne wieder abgeläugnet und wackelte gar wehmüthig luftig.

3ch war nicht mube, aber ich befam boch Luft, mich noch einmal auf bie bolgerne Bant zu fegen, in bie ich einft ben Namen meines Mabchens einge-3ch fonnte ihn taum wiederfinden, es waren fo viele neue Namen barüber hingeschnitelt. Uch! einft war ich auf biefer Bant eingeschlafen und träumte von Glud und Liebe. "Träume find Schäume." Auch bie alten Rinderspiele famen mir wieder in ben Ginn, auch die alten, hubschen Mahrchen! aber ein neues faliches Gpiel, und ein neues, häßliches Mahrchen flang immer hindurch, und es war bie Beschichte von zwei armen Geelen, bie ein= ander untreu murben, und es nachher in ber Troftlofigfeit fo weit brachten, baf fie fogar bem lieben Gotte bie Treue brachen. Es ift eine boje Weschichte. und wenn man juft nichts befferes zu thun weiß, fann man barüber weinen. D Gott! einst war bie Welt so hubsch, und bie Bogel sangen bein ewiges Lob, und bie fleine Beronita fah mich an, mit ftillen Augen, und wir fagen vor ber marmornen Statue auf bem Schlofiplat - auf ber einen Seite liegt bas alte, verwüstete Schloff, worin es fpuft und Nachts eine fcmargfeibene Dame ohne Ropf, mit langer, rauschenter Schleppe, herumwantelt; auf ber antern Seite ift ein hohes, weißes Gebäute, in beffen oberen Bemächern bie bunten Gemälbe mit goldenen Rahmen wunderbar glängten, und in beffen Untergeschosse so viele taufend mächtige Bucher ftanben, bie ich und bie fleine Beronifa oft mit Reugier betrachteten, wenn und bie fromme Urfula an bie großen Genfter hinanhob .- Späterhin, als ich ein großer Anabe geworben, erfletterte ich bort täglich bie bochften Leitersproffen, und holte bie bochften Bücher berab, und las barin fo lange, bis ich mich vor nichts mehr, am wenigsten vor Damen ohne Ropf, fürchtete, und ich murbe fo gescheut, bag ich alle alten Spiele und Mährchen und Bilber und bie fleine Beronifa und fogar ihren Namen pergaß.

Während ich aber, auf ber alten Bank bes hofgartens sitzend, in die Vergangenheit zurückträumte, hörte ich hinter mir verworrene Menschenstimmen, welche bas Schicksal ber armen Franzosen beklagten, die, im russischen Kriege als Gefangene nach Sibirien geschleppt, bort mehre lange Jahre, obgleich schon Frieden war, zurückgehalten worden und jest erst heimkehrten. Als ich aufsah, erblickte ich wirklich diese Waisenkinder des Ruhmes; durch die Risse ihrer zerlumpten Unisormen lauschte das nachte Elend, in ihren verwitterten Gesichtern lagen tiefe, klagende Augen, und obgleich verstümmelt, ermattet und meistens hinkend, blieben sie doch noch immer in einer Art militärischen Schrittes, und seltsam genug! ein Tambour mit einer Trommel schwankte voran; und mit innerem Grauen ergriff mich die Erinnerung an die Sage von den Soldaten, die des Tages in der Schlacht gesallen und des Nachts wieder vom Schlachtselbe aussiehen und mit dem Tambour an der Spipe nach ihrer Baterstadt marschiren, und woven das alte Belkslied singt:

"Er schlug die Trommel auf und nieder, Sie sind vor'm Nachtquartier schon wieder Ins Gäglein hell hinaus, Trallerie, Trallerei, Trallera, Sie ziehn vor Schäpels Haus.

Da stehen Morgens die Gebeine In Reih' und Glied wie Leichensteine, Die Trommel geht voran, Trallerie, Trallerei, Trallera, Daß sie ihn sehen kann."

Wahrlich, ber arme französische Tambour ichien halb verwes't aus tem Grabe gestiegen zu sein, es war nur ein kleiner Schatten in einer schmutzig zersetzen grauen Capote, ein verstorben gelbes Gesicht, mit einem großen Schnurrbarte, ber wehmüthig herabhing über die verblichenen Lippen, die Augen waren wie verbraunter Junder, worin nur noch wenige Fünken glimmen, und dennoch, 'an einem einzigen dieser Fünken, erkannte ich Monsieur Le Grand.

Er erfannte auch mich, und gog mich nieber auf ben Rafen, und ba fagen wir wieder wie fonft, als er mir auf ber Trommel bie frangofische Gprache und bie neuere Geschichte bogirte. Es war noch immer die wohlbefannte, alte Trommel, und ich fonnte mich nicht genug wundern, wie er fie vor ruffifcher Sabsucht geschütt hatte. Er trommelte jest wieber wie sonft, jedoch ohne babei ju fprechen. Waren aber bie Lippen unheimlich gusammengefniffen, fo fpraden besto mehr feine Augen, die sieghaft aufleuchteten, indem er bie alten Märsche trommelte. Die Pappeln neben und ergitterten, als er wieber ben rothen Guillotinenmarich erbröhnen ließ. Auch bie alten Freiheitsfämpfe, bie alten Schlachten, bie Thaten bes Raifers, trommelte er wie fonft, und es Schien, als sei die Trommel selber ein lebendiges Wefen, bas fich freute, feine innere Luft aussprechen zu fonnen. Ich horte wieber ben Ranonenbonner. bas Pfeifen ber Rugeln, ben Larm ber Schlacht, ich fab wieber ben Tobesmuth ber Garbe, ich fab wieber bie flatternben gahnen, ich fab wieber ben Raifer zu Roß - aber allmählig schlich sich ein trüber Ton in jene freudigsten Wirbel, aus ber Trommel flangen Laute, worin bas wilbeste Jauchgen und bas entseplichfte Trauern unheimlich gemischt maren, es schien ein Siegesmarich und zugleich ein Tobtenmarich, bie Augen Le Grand's öffneten fich geisterhaft weit, und ich fah barin nichts als ein weites, weißes Eisfeld bebeckt mit Leichen - es war die Schlacht bei ber Mostwa.

Ich hatte nie gebacht, daß die alte, harte Trommel so schmerzliche Laute von fich geben könnte, wie jest Monficur Le Grand barand hervorzuleden mußte.

Es waren getrommelte Thränen, und sie tonten immer leiser, und wie ein trübes Echo brachen tiefe Seufzer aus ber Brust le Grand's. Und bieser wurde immer matter und gespenstischer, seine durren Sände zitterten vor Frost, er saß wie im Traume, und bewegte mit seinen Trommelstöden nur die Luft, und horchte wie auf ferne Stimmen, und endlich schaute er mich an mit einem tiefen, abgrundtiefen, slehenden Blid— ich verstand ihn— und bann sant sein Saupt herab auf die Trommel.

Monsieur Le Grand hat in biesem Leben nie mehr getrommelt. Auch seine Trommel hat nie mehr einen Ton von sich gegeben, sie sollte keinem Teinbe ber Freiheit zu einem servilen Zapfenstreich bienen, ich hatte ben letten, flehenben Blid Le Grand's sehr gut verstanben, und zog sogleich ben Degen aus meinem Stock und zerstach bie Trommel.

## Gilftes Kapitel.

Du sublime av ridicule il n'y a qu'un pas, Madame!

Aber bas Leben ist im Grunde so fatal ernsthaft, baß es nicht zu ertragen wäre ohne solche Berbindung des Pathetischen mit dem Komischen. Das wissen unsere Poeten. Die grauenhaftesten Bilder des menschlichen Wahnsins zeigt uns Aristophanes nur im lachenden Spiegel des Wipes, den großen Denkerschmerz, der seine eigne Nichtigkeit begreift, wagt Goethe nur mit den Knittelversen eines Puppenspiels auszusprechen, und die tödtlichste Klage über den Jammer der Welt legt Shakespeare in den Mund eines Narren, während er dessen Schellenkappe ängstlich schüttelt.

Sie haben's alle bem großen Urpoeten abgesehen, ber in seiner tausenbaktigen Welttragödie ben humor auf's höchste zu treiben weiß, wie wir es täglich sehen: — nach bem Abgang ber Belben kommen die Clowns und Graziosos mit ihren Narrenkolben und Pritschen, nach ben blutigen Nevelutionsseenen und Kaiseractionen kommen wieder herangewatschelt die dichen Bourbonen mit ihren alten abgestandenen Späschen und zartlegitimen Bonmots, und graziose hüpft herbei die alte Noblesse mit ihrem verhungerten Lächeln, und hintendrein wallen die frommen Kapuzen mit Lichtern, Kreuzen und Kirchensahnen; — sogar in das höchste Pathos der Welttragödie pstegen sich komische Züge einzuschleichen, der verzweiselnde Republikaner, der sich wie ein Brutus das Messer in's Berz stieß, bat vielleicht zuver daran gerochen, ob auch kein Häring damit geschnitten worden, und auf dieser großen Weltbühne geht es zuch außerdem ganz wie auf unsern Lumpenbrettern, auch auf ihr giebt es besossie Belden, Könige, die ihre Rolle vergessen, Coulissen, die hän-

gen geblieben, hervorschallende Sousseurstimmen, Tänzerinnen, bie mit ihrer Lendenpoesie Effest machen, Costümes, bie als Hauptsache glänzen. — Unt im Simmel oben, im ersten Range, sigen unterbessen bie lieben Engelein, und lorgniren uns Komödianten hier unten, und ber liebe Gott sitt ernsthaft in seiner großen Loge, und langweilt sich vielleicht, ober rechnet nach, daß biefes Theater sich nicht lange mehr halten fann, weil ber Eine zu viel Gage und ber Andere zu wenig bekommt, und Alle viel zu schlecht spielen.

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, Madame! Während ich bad Ende bes vorigen Kapitels schrieb, und Ihnen erzählte, wie Monsieur Le Grand starb, und wie ich bas testamentum militare, bas in seinem letten Blicke lag, gewissenhaft erecutirte, da klopfte es an meine Stubenthüre, und herein trat eine arme, alte Frau, die mich freundlich frug: Ob ich ein Doetor sei? Und als ich dies bejahte, bat sie mich recht freundlich, mit ihr nach Hause zu gehen, um dort ihrem Manne die Hühneraugen zu schneiben.

#### 3wölftes Kapitel.

| 3 | Die i | eutsc | hen ( | Tenso | ren | _ | _  | -   |      | _ | _ | -        | _ | _ | - |
|---|-------|-------|-------|-------|-----|---|----|-----|------|---|---|----------|---|---|---|
| _ | -     | -     | _     |       | _   | - | _  |     | _    | _ | _ | -        | _ | _ | - |
| - | -     | -     | _     |       | -   | _ | -  |     | _    | - |   | -        |   | _ | - |
| _ | -     | _     | -     | _     | _   | _ | -  |     | _    | - | - | -        | - | - | - |
|   | _     | -     |       | _     | _   | - | Du | mmf | öpfe |   |   | -        | - |   | - |
|   | _     |       | _     | _     | -   | - | _  | -   | -    | _ |   | <u>-</u> |   | - | - |
| _ |       | _     | -     | -     | -   | - | _  | -   | -    | - | - | _        |   | - | _ |
| - | _     | _     |       | _     |     |   |    |     |      |   |   |          |   |   |   |

#### Preizehntes Kapitel.

Madame! unter Leda's brütenden hemisphären lag schon der ganze trojanische Arieg, und Sie können die berühmten Thränen des Priamos nimmermehr verstehen, wenn ich Ihnen nicht erst von den alten Schwaneneiern erzähle. Deshalb beklagen Sie sich nicht über meine Abschweisungen. In allen vorhergehenden Kapiteln ist keine Zeile, die nicht zur Sache gehörte, ich schreibe gedrängt, ich vermeide alles lleberslüssige, ich übergehe sogar oft das Nothwendige, z. B. ich habe noch nicht einmal ordentlich eitirt — ich meine nicht Geister, sondern, im Gegentheil, ich meine Schriftsteller — und boch ist bas Citiren alter und neuer Bücher das Hauptvergnügen eines jungen Autors, und fo ein Paar grundgelehrte Citate gieren ben gangen Menschen. Glauben Sie nur nicht, Mabame, es fehle mir an Befanntichaft mit Buchertittln. Außerdem tenne ich den Runftgriff großer Beifter, bie es verfteben, bie Rorinthen aus ben Gemmeln und bie Citate aus ben Collegienheiten beraus. aupiden; ich weiß auch, woher Bartel ten Moft holt. 3m Nothfall fonnte ich bei meinen gelehrten Freunden eine Anleihe von Citaten machen. Freund G. in Berlin ift fo gu fagen ein fleiner Rothschild an Citaten, und leihet mir gern einige Millionen, und bat er fie nicht felbst vorrathig, fo fann er fie leicht bei einigen anbern tosmopolitischen Geiftesbanquiers gusammen bringen. - Doch, ich brauche jest noch feine Unleihe zu machen, ich bin ein Mann, ber fich gut fteht, ich habe jährlich meine 10,000 Citate zu verzehren, ja, ich habe fogar bie Erfindung gemacht, wie man falfche Citate fur echte ausgeben fann. Gollte irgent ein großer, reicher Gelehrter, g. B. Michael Beer, mir biefes Bebeimnig abkaufen wollen, fo will ich es gerne für 19,000 Thaler Courant abstehen; auch ließe ich mich handeln. Gine andere Erfindung will ich zum Beile ber Literatur nicht verschweigen und will fie aratis mittheilen :

Ich halte es rämlich für rathsam, alle obseuren Autoren mit ihrer Sausnummer ju citiren.

Diese ,, guten Leute und schlechten Musikanten"— so wird im Pence te Leon das Orchester angeredet — biese obseuren Autoren besigen doch immer selbst noch ein Eremplärchen ihres längst-verschollenen Büchleins, und um dieses aufzutreiben, muß man also ihre Hausnummer wissen. Wollte ich z. B. "Spitta's Sangbüchlein für Handwerfsburschen" eitiren — meine liebe Madame, wo wollten Sie bieses sinden? Citire ich aber:

"vid. Sangbüchlein für Sandwerksburschen, von P. Spitta; Lüneburg, auf ber Lünerstraße Nr. 2, rechts um die Ede"—

fo fonnen Sie, Madame, wenn Sie es ber Mühe werth halten, bas Büchlein auftreiben. Es ist aber nicht ber Mühe werth.

Nebrigens, Mabame, haben Sie gar keine Ibee bavon, mit weicher Leichtigkeit ich eitiren kann. Neberall finde ich Gelegenheit, meine tiefe Gelahrtheit
anzubringen. Spreche ich z. B. vom Effen, so bemerke ich in einer Note, daß
bie Römer, Griechen und Sebräer ebenfalls gegeffen haben, ich entire all bie
köstlichen Gerichte, die von der Köchin bes Lucullus bereitet worden — weh
mir, daß ich anderthalb Jahrtausend zu spät geboren bin! — ich bemerke auch,
daß die gemeinschaftlichen Mahle bei den Griechen so und so biegen, und daß
bie Spartaner schlechte schwarze Suppen gegessen. — Es ift boch gut, daß ich
bamals noch nicht lebte, ich kann mir nichts entsepkicheres benken, als wenn ich
armer Mensch ein Spartaner geworden wäre, Suppe ist mein Lieblingsgericht. — Madame, ich benke nächstens nach Lendon zu reisen, wenn es aber

wirfuch mahr ift, bag man bort feine Suppe befommt, fo treibt mich bie Sehnfucht bald wieder zurud nach ben Guppenfleischtöpfen bes Baterlandes. Ueber bas Effen ber alten Bebräer tonnt' ich weitläufig mich aussprechen und bis auf bie jübische Ruche ber neuesten Beit berabgeben. - 3ch citire bei biefer Belegenheit ben gangen Steinweg. - Ich fonnte auch anführen, wie human fich viele Berliner Gelehrte über bas Effen ber Juden geäußert, ich fame bann auf bie andern Vorzüglichkeiten und Bortrefflichkeiten ber Juden, auf bie Erfindung, die man ihnen verbanft, g. B. bie Bechfel; bas Chriftenthumaber halt! letteres wollen wir ihnen nicht allzuhoch anrechnen, ba wir eigentlich noch wenig Gebrauch bavon gemacht haben - ich glaube, bie Juden felbst haben babei weniger ihre Rechnung gefunden als bei ber Erfindung ber Bech-Bei Gelegenheit ber Juben fonnte ich auch Tacitus citiren - er fagt, fie verehrten Efel in ihren Tempeln - und bei Gelegenheit ber Efel, welch ein weites Citatenfelb eröffnet fich mir! Bie viel Merkwürdiges läßt fich auführen über antife Efel, im Gegenfat zu ben mobernen. Wie vernünftig waren jene und ach! wie ftupibe find biefe. Wie verftanbig fpricht g. B. Bileams Giel.

vid. Pentat. Lib. - - -

Madame, ich habe just das Buch nicht bei der Sand und will diese Stelle zum Ausfüllen offen lassen. Dagegen in Hinsicht der Abgeschmacktheit neuerer Esel citire ich:

vid.

nein, ich will auch biese Stelle offen lassen, sonst werbe ich ebenfalls eitirt, nämlich injuriarum. Die neueren Esel sind große Esel. Die alten Esel, die so hoch in der Cultur standen,

vid. Gesneri: De antiqua honestate asinorum.

(In comment. Götting. T. II. p. 32.)

sie würden sich im Grabe umbrehen, wenn sie hörten, wie man von ihren-Nachkommen spricht. Einst war "Esel" ein Ehrenname—bedeutete so viel wie jest "Hofrath" "Baron" "Doctor Philosophiae."— Jacob vergleicht damit seinen Selden Ajar, und jest vergleicht man bamit den Herrn v....! Madame, bei Gelegenheit solcher Esel könnte ich mich tief in die Literaturgeschichte versenken, ich könnte alle große Männer eitiren, die verliebt gewesen sind, 3. B. den Abelardum, Picum Mirandulanum, Borbonium, Curtesium, Angelum Politianum, Naymundum Lullum und Henricum Beineum. Bei Gelegenheit der Liebe könnte ich wieder alle große Männer eitiren, die keinen Tabak geraucht haben. 3. B. Cicero, Justinian, Goethe, Hugo, Ich — zufällig sind wir alle fünf auch so halb und halb Juristen, Mabillion konnte nicht einmal den Rauch

einer fremben Pfeife vertragen, in feinem Itinere germanico flagt er, in Sinficht ber beutschen Birthebaufer, "quod molestus ipsi fuerit tabaci grave olentis foetor." Dagegen wird andern großen Männern eine Bor-Raphael Thorus hat einen Somnus auf liebe für ben Tabak zugeschrieben. ben Tabak gebichtet- Mabame, Sie wissen vielleicht noch nicht, bag ibn Jigak Elseverius Unno 1628 ju Leiben in Quart heraufgegeben bat - und Lubovicus Rinschot hat eine Borrebe in Berfen bagu geschrieben. Gravius hat fogar ein Sonett auf ben Tabat gemacht. Auch ber große Borbernius liebte ben Tabaf. Bayle, in feinem Diot. hist. et critiq. melbet von ihm, er habe fich fagen laffen, bag ber große Borbornius beim Rauchen einen großen but mit einem Loch im Borderrand getragen, in welches er oft bie Pfeife gestedt, bamit fie ihn in seinen Studien nicht hindere - Apropos, bei Erwähnung bes großen Borhornius fonnte ich auch all' bie großen Gelehrten eitiren, bie fich in's Borborn jagen liegen und bavon liefen. 3ch verweise aber blog auf Joh. Georg Martius: De fuga literatorum etc. etc. etc. Wenn wir bie Geschichte burchgeben, Mabame, fo haben alle großen Manner einmal in ihrem Leben bavon laufen muffen : - Loth, Tarquinius, Dofes, Jupiter, Frau von Stael, Nebucabnegar, Benjowety, Mahomet, Die gange preufifche Armee, Gregor VII., Rabbi Sigchaf Abarbanel, Rouffeau - ich tonnte noch febr viele Ramen anführen, g. B. bie, welche an ber Borje auf bem ichwargen Brette verzeichnet finb.

Sie feben, Mabame, es fehlt mir nicht an Grundlichfeit und Tiefe. mit ber Systematie will es noch nicht so recht geben. Alle ein echter Deutscher batte ich biefes Buch mit einer Erflarung feines Titels eröffnen muffen, wie es im beiligen romischen Reiche Brauch und Berfommen ift. Phibias bat amar gu feinem Jupiter feine Borrebe gemacht, eben fo wenig, wie auf ber mebiceischen Benus - ich habe fie von allen Geiten betrachtet-irgent ein Citat gefunden wird; - aber bie alten Griechen maren Griechen, unfer einer ift ein ehrlicher Deutscher, fann bie beutsche Ratur nicht gang verläugnen, und ich muß mich baber noch nachträglich über ben Titel meines Buches aussprechen.

Mabame, ich fpreche bemnach:

- I. Bon ben 3been,
  - A. Bon ben Ibeen im Allgemeinen.
    - a. Bon ben vernünftigen 3been.
    - b. Bon ben unvernünftigen 3been.
    - a. Bon ben gewöhnlichen 3been.
    - B. Bon ben 3been, bie mit grünem Leber überzogen finb. Diese werben wieber eingetheilt in - boch bas wird fich alles iden finten.

## Vierzehntes Kapitel.

Madame, haben Sie überhaupt eine Ibee von einer Ibee? Was ist eine Ivee? "Es liegen einige gute Ibeen in diesem Roch," kagte mein Schneiber, indem er mit ernster Ancrkennung den Oberrock betrachtete, der sich noch aus meinen berlinisch eleganten Tagen herschreibt, und woraus jest ein ehrsamer Schlafrock gemacht werden sollte. Meine Bäscherin klagt: "Der Pastor S. habe ihrer Tochter Ideen in den Kopf gesest, und sie sei dadurch unklug geworden und wolle keine Bernunft mehr annehmen." Der Kutscher Pattensen brummt bei jeder Gelegenheit: "das ist eine Idee! das ist eine Idee!" Gestern aber wurde er ordentlich verdrießlich, als ich ihn frug: was er sich unter einer Idee vorstelle? Und verdrießlich brummte er: "Nu, nu, eine Idee ist eine Idee! eine Idee ist alles dumme Zeug, was man sich einbildet." In gleicher Bedeutung wird dieses Wort, als Buchtitel, von dem Hofrath Heeren in Göttingen gebraucht.

Der Autscher Pattensen ist ein Mann, der auf der weiten Lünedurger Beide in Nacht und Nebel, den Weg zu sinden weiß; der Hofrath Heeren ist ein Mann, der ebenfalls mit flugem Instinkt die alten Karavanenwege des Morgenlands aussindet, und dort schon, seit Jahr und Tag, so sicher und geduldig einherwandelt, wie jemals ein Kameel des Alterthums: auf solche Leute kann man sich verlassen, solchen Leuten darf man getrost nachfolgen, und darum habe ich dieses Buch "Ideen" betitelt.

Der Titel bes Buches bedeutet baher eben so wenig als ber Titel bes Berfaffere, er ward von bemfelben nicht aus gelehrtem Sochmuth gewählt, und barf ihm für nichts weniger als Eitelfeit ausgebeutet werben. Nehmen Gie bie wehmuthigste Berficherung, Mabame, ich bin nicht eitel. Es bedarf biefer Bemerfung, wie Gie mitunter merfen werben. Ich bin nicht eitel - Und wüchse ein Wald von Lorbeeren auf meinem Saupte, und ergoffe fich ein Meer von Weihrauch in mein junges Berg — ich würde boch nicht eitel werben. Meine Freunde und übrigen Raum- und Zeitgenoffen haben treulich bafür geforgt - Sie wiffen, Mabame, bag alte Beiber ihre Pflegefinder ein bischen anspuden, wenn man bie Schönheit berfelben lobt, bamit bas Lob ben lieben Rleinen nicht ichabe - Gie wiffen, Mabame, wenn zu Rom ber Triumphator, ruhmbefraugt und purpurgefchmudt, auf feinem golbnen Bagen mit weißen Roffen, vom Campo Martii einherfuhr, wie ein Gott hervorragend aus bem feierlichen Buge ber Lictoren, Musikanten, Tanger, Priefter, Sclaven, Elephanten, Trophäenträger, Confuln, Senatoren, Solbaten: bann fang ber Pobel hintenbrein allerlei Spottlieber - Und Gie miffen, Mabame, bağ es im lieben Deutschland viel alte Weiber und Pobel giebt.

Die gefagt, Mabame, bie Ibeen, von benen hier die Rete ift, find von ben platonifden eben jo weit entfernt wie Athen von Göttingen, und Gie burfen von bein Buche felbst eben so wenig große Erwartungen begen, als von bem Berfaffer felbit. Bahrlich, wie biefer überhaupt jemale bergleichen Ermartungen erregen fonnte, ift mir eben fo unbegreiflich ale meinen Freunden. Gräfin Julie will bie Sache erflären, und versichert: wenn ber befagte Berfaffer zuweilen etwas wirklich Geiftreiches und Neugebachtes ausspreche, fo fei bies blos Berftellung von ihm, und im Grunde fei er eben fo bumm wie bie Uebrigen. Das ift falfc, ich verftelle mich gar nicht, ich fpreche wie mir ber Schnabel gewachsen, ich ichreibe in aller Unschuld und Ginfalt, was mir in ben Ginn fommt, und ich bin nicht baran Schuld, wenn bas etwas Weicheutes ift. Aber ich habe nun mal im Schreiben mehr Glud als in ber Altonaer Lotterie - ich wollte, ber fall mare umgefehrt - und ba fommt aus meiner geber mancher Bergtreffer, manche Gebankenquaterne, und bas thut Gott; - benn ER, ber ben frommfien Clohafangern und Erbauungepoeten alle iconen Gebanten und allen Rubm in ber Literatur verfagt, bamit fie nicht von ihren irbischen Mitcreaturen zu fehr gelobt werben und baburch bes Simmele vergeffen, wo ihnen ichen von ben Engeln bas Quactier gurecht gemacht wirb: - ER pflegt une andere, profane, funthafte, fegerifche Schriftfteller, für bie ber Simmel boch fo gut wie vernagelt ift, befto nicht mit vorzüglichen Gebanken und Menschenruhm zu jegnen, und zwar and gettlicher Gnabe und Barmbergigfeit, bamit bie arme Geele, bie boch nun einmal erschaffen ift, nicht gang leer ausgehe und wenigstens hienieben auf Erben einen Theil jener Wonne empfinde, bie ihr bort oben verfagt ift.

vid. Goethe und bie Traftatchenverfaffer.

Sie sehen also, Madame, Sie dürfen meine Schriften lesen, diese zeugen von ber Gnade und Barmherzigkeit Gottes, ich schreibe im blinden Vertrauen auf bessen Allmacht, ich bin in dieser hinsicht ein echt christlicher Schriftsteller, und, um mit Gubis zu reden, während ich eben diese gegenwärtige Periode anfange, weiß ich noch nicht, wie ich sie schließe und was ich eigentlich sagen soll, und ich verlasse mich dafür auf den lieben Gott. Und wie könnte ich auch schreiben ohne diese fromme Zuversicht, in meinem Zimmer sieht jest der Bursche aus der Langhossischen Druckerei und wartet auf Manuseript, das saumgeborene Wort wandert warm und naß in die Presse, und was ich in diesem Augenblick benke und fühle, fann mergen Mittag schon Makulatur sein.

Sie haben leicht reben, Madame, wenn Sie mich an bas herazische nonum prematur in annum erinnern. Diese Regel mag, wie manche andere ber Art, sehr gut in ber Theorie gelten, aber in ber Pravid taugt sie nichts. Als horaz bem Autor bie berühmte Regel gab, sein Werf neun Sahre im

Pulte liegen zu laffen, hatte er ihm auch zu gleicher Beit bas Recept geben Als Horaz biefe follen, wie man neun Jahre ohne Effen gubringen fann. Regel erfann, fag er vielleicht an ber Tafel bes Mäcenas und ag Truthahne mit Trüffeln, Fasanenpubbing in Wildpretsauce, Lerchenrippchen mit Teltower Rübchen, Pfauenzungen, indianische Bogelnester, und Gott weiß! was noch mehr, und alles umfonft. Aber wir, wir unglücklichen Spätgebornen, wir leben in einer anbern Beit, unsere Macenaten haben gang andere Prineipien, fie glauben, Autoren und Diebeln gebeihen am beften, wenn fie einige Beit auf bem Stroh liegen, fie glauben, bie Sunbe taugten nicht auf ber Bilber- und Gebankenjagt, wenn fie ju bid gefüttert murben, ach! und wenn fie ja mal einen armen Sund füttern, fo ift es ber unrechte, ber bie Broden am wenigsten verbient, g. B. ber Dachs, ber bie Sand ledt, ober ber wingige Bologneser, ber fich in ben buftigen Schoof ber Sausbame ju schmiegen weiß, ober ber gebulbige Pubel, ber eine Brodwiffenschaft gelernt und apportiren, tangen und trommeln fann. - Bahrend ich biefes fchreibe, fteht hinter mir mein fleiner Mope und bellt. - Schweig' nur, Umi, bich hab' ich nicht gemeint, benn bu liebst mich und begleitest beinen Berrn in Noth und Wefahr und würdest sterben auf seinem Grabe, eben fo treu wie mancher andere beutiche Sund, ber in bie Frembe verstoßen, vor ben Thoren Deutschlands liegt und hungert und wimmert - Entschulbigen Gie, Mabame, baf ich eben ab-Schweifte, um meinem armen Sunbe eine Ehrenerflärung zu geben, ich fomme wieber auf bie Boragische Regel und ihre Unanwendbarfeit im neunzehnten Jahrhundert, wo bie Poeten bas Schurzenstipenbium ber Muse nicht entbehren fonnen - Ma foi, Mabame! ich fonnte es feine 24 Stunben, viel weniger 9 Jahre aushalten, mein Magen hat wenig Ginn für Unsterblichkeit, ich hab' mir's überlegt, ich will nur halb unfterblich und gang fatt werben, und wenn Boltaire breihundert Jahre feines ewigen Rachruhms für eine qute Berdauung bes Effens hingeben möchte, fo biete ich bas Doppelte für bas Uch! und was für icones, blübenbes Effen giebt es auf biefer Welt! Der Philosoph Pangloß hat Recht; es ist die beste Welt! man muß Gelb in biefer besten Welt haben, Gelb in ber Tasche und nicht Manuscripte im Pult. Der Wirth im Ronig von England, Berr Marr, ift felbft Schriftsteller und fennt auch bie Boragische Regel, aber ich glaube nicht, bag er mir, wenn ich fie ausüben wollte, neun Jahr' ju effen gabe.

Im Grunde, warum sollte ich sie auch ausüben? Ich habe bes Guten so viel zu schreiben, daß ich nicht lange Feberlesens zu machen brauche. So lange mein Herz voll Liebe und der Ropf meiner Nebenmenschen voll Narrheit ist, wird es mir nie an Stoff zum Schreiben fehlen. Und mein Herz wird immer lieben, so lange es Frauen giebt, erkaltet es für die Eine, so erglüht es gleich für die Andere; wie in Frankreich der König nie stirbt, so stirbt Beine. I.

auch nie die Königin in meinem Berzen, und da heißt es: la reine est morte, vive la reine! Auf gleiche Weise wird auch die Narrheit meiner Nebenmenschen nie aussterben. Denn es giebt nur eine einzige Alugheit und diese hat ihre bestimmten Grenzen; aber es giebt tausend unermeßliche Narrheiten. Der gelehrte Casuist und Seelsorger Schupp sagt sogar: "in der Welt sind mehr Narren als Menschen —"

vid. Schuppii lehrreiche Schriften, S. 1121.

Bebenkt man, bag ber große Schuppins in Samburg gewohnt hat, fo findet man biese statistische Angabe gar nicht übertrieben. Ich befinde mich an bemfelben Orte, und fann fagen, bag mir ordentlich wohl wird, wenn ich bebente, all' biefe Narren, bie ich bier febe, fann ich in meinen Schriften gebrauchen, fie find baares honorar, baares Gelb. 3ch befinde mich jest fo recht in ber Der Berr hat mich gesegnet, bie Narren find biefes Jahr gang befonbers gut gerathen, und als guter Wirth consumire ich nur wenige, suche mir bie ergiebigften heraus und bemahre fie für bie Butunft. Man ficht mich oft auf ber Promenate und fieht mich luftig und froblich. Wie ein reicher Raufmann, ber händereibendvergnügt zwischen ben Riften, Faffern und Ballen seines Waarenlagers umbermanbelt, so manble ich bann unter meinen Leuten. Ihr seib alle bie Meinigen! Ihr feib mir alle gleich theuer, und ich liebe Euch, wie Ihr felbst Guer Gelb liebt, und bas will viel fagen. mußte berglich lachen, ale ich jungft borte: einer meiner Leute habe fich beforglich geaußert, er wiffe nicht, wovon ich einft leben murbe - und benned ift er felbst ein so capitaler Narr, bag ich von ihm allein schon leben tonnte, wie von einem Capitale. Mancher Narr ift mir aber nicht blog baares Gelb, fontern ich habe bas baare Gelb, bas ich aus ihm erschreiben fann, ichon gu irgend einem Zwecke bestimmt. Go g. B. für einen gemiffen, mohlgepolfterten, biden Millionaren werbe ich mir einen gemiffen, wohlgepolfterten Stuhl anschaffen, ben bie Frangofen chaise percee nennen. Für seine bide Millionarrin faufe ich mir ein Pferd. Gehe ich nun ben Diden - ein Rameel fommt eher ins Simmelreich, als bag biefer Mann burch ein Nabelohr geht - sche ich nun biefen auf ber Promenabe beranwaticheln, fo wird mir munberlich zu Muthe, obichon ich ihm gang unbefannt bin, fo gruße ich ihn unwillfürlich, und er gruft wieber fo berglich, fo einlabent, bag ich auf ber Stelle von feiner Gute Gebrauch machen mochte, und boch in Berlegenheit fomme megen ber vielen geputten Menfchen, bie juft vorbeigebn. Geine Frau Gemablin ift gar feine üble Frau- fie bat zwar nur ein einziges Ange, aber es ift bafur besto gruner, ihre Nafe ift wie ber Thurm, ber gen Damadfus ichaut, ihr Bufen ift groß wie bas Meer, und es flattern barauf allerlei Banber, wie Flaggen ber Schiffe, bie in biefen Meerbufen eingelaufen-man wird feefrant ichen burch ben blogen Anblid - ihr Naden ift gar bubich und

fettgewölbt wie ein - bas vergleichende Bilb befindet fich etwas tiefer unten - und an ber veilchenblauen Garbine, bie biefes vergleichenbe Bild bebedt, haben gewiß tausend und abermal taufend Seidenwürmchen ihr ganges Leben versponnen. Gie sehen, Mabame, welch' ein Rog ich mir anschaffe! Begegnet mir bie Frau auf ber Promenabe, so geht mir ordentlich bas Berg auf, es ift mir, ale konnt' ich mich ichon aufschwingen, ich schwippe mit ber Gerte, fcnappe mit ben Fingern, ich fcnalze mit ber Bunge, ich mache mit ben Beinen allerlei Reuterbewegungen - hopp! hopp! - burr! burr! - und bie liebe Frau fieht mich an fo feelenvoll, fo verständniginnig, fie wichert mit bem Muge, fie fperrt bie Ruftern, fie fofettirt mit ber Croupe, fie fourbettirt, fest fich plöglich in einen furgen Sunbetrapp - Und ich ftehe bann mit gefreugten Armen, und ichaue ihr wohlgefällig nach, und überlege, ob ich fie auf ber Stange reiten foll ober auf ber Trenfe, ob ich ihr einen englischen ober einen polnischen Sattel geben soll — u. f. w. — Leute, die mich alsbann stehen seben, begreifen nicht, was mich bei ber Frau so fehr angieht. 3wischentragende Bungen wollten ichon ihren Berrn Gemahl in Unruhe fegen und gaben Winte, als ob ich feine Chehalfte mit ben Augen eines Roue betrachte. Aber meine ehrliche, weichleberne chaise percée foll geantwortet haben: er balte mich für einen unschuldigen, fogar etwas ichiichternen, jungen Menfchen, ber ihn mit einer gemiffen Benauigkeit anfahe, wie einer, ber bas Beburfniß fühlt, fich näher anguschließen, und boch von einer erröthenben Blobigfeit guruckgehalten wirb. Mein ebles Rog meinte hingegen: ich hätte ein freies, unbefangenes, devaleresques Wefen, und meine guvorgruffenbe Boflichkeit bedeute blog ben Wunsch, einmal von ihnen zu einem Mittageeffen eingelaben zu werben. -

Sie feben, Madame, ich fann alle Menschen gebrauchen, und ber Abregfalenber ift eigentlich mein Sausinventarium. Ich fann baher auch nie Ban-Ferott werben, benn meine Gläubiger felbst wurde ich in Erwerbequellen verwandeln. Außerbem, wie gesagt, lebe ich wirklich sehr öfonomisch, verbammt öfonomisch. 3. B. während ich biefes schreibe, site ich in einer bunkeln, betrübten Stube auf ber Dufternftrage - aber ich ertrage es gern, ich fonnte ja, wenn ich nur wollte, im schönften Garten figen, eben fo gut wie meine Freunde und Lieben; ich brauchte nur meine Schnapsklienten zu realiffren. Diefe letteren, Madame, bestehen aus verborbenen Frifeuren, heruntergefommenen Rupplern, Speifewirthen, bie felbft nichts mehr zu effen haben, lauter Lumpen, bie meine Wohnung zu finden wiffen, und für ein wirkliches Trinkgeld mir bie Chronique scandaleuse ihres Stadtviertels erzählen — Madame, Sie wundern fich, bag ich folches Bolf nicht ein für allemal gur Thur binauswerfe? - Wo benken Sie hin, Mabame! Diese Leute find meine Blumen. Ich beschreibe fie einft in einem schönen Buche, für beffen Sonorar

ich mir einen Garten faufe, und mit ihren rothen, gelben, blauen und buntgesprenkelten Gesichtern erscheinen sie mir jest schon wie Blumen bieses Gartens. Was fümmert es mich, daß fremde Nasen behaupten, diese Blumen röchen nur nach Kümmel, Taback, Käse und Laster! meine eigne Nase, der Schornstein meines Kopfes, worin die Phantasie als Kaminseger auf und ab steigt, behauptet das Gegentheil, sie riecht an jenen Leuten nichts als den Dust von Rosen, Jasminen, Beilchen, Nelsen, Violen— D, wie behaglich werde ich einst des Morgens in meinem Garten sipen, und den Gesang der Bögel behorchen, und die Glieder wärmen an der lieden Sonne, und einathmen den frischen Hauch des Grünen, und durch den Anblick der Blumen mich erinnern an die alten Lumpen!

Bor ber Sand fige ich aber noch auf ber bunfeln Dufternftrage in meinem bunflen Zimmer und begnüge mich in ber Mitte beffelben ben größten Obscuranten bed Lanbed aufzuhängen - "Mais, est ce que vous verrez plus clair alors?" Augenscheinlichement, Mabame - boch migverftehen Gie mich nicht, ich hange nicht ben Mann felbft, fonbern nur bie friftallne Lampe, bie ich für bas Sonorar, bas ich aus ihm erschreibe, mir anschaffen werbe. Inbeffen, ich glaube, es ware noch beffer und es wurde ploplich im gangen Laube hell merben, wenn man die Obscurauten in Natura aufhinge. Rann man aber bie Leute nicht hängen, fo muß man fie brandmarten. 3ch fpreche wieder figurlich, ich brandmarte in effigie. Freilich, Berr v. Beiß- er ift weiß und unbescholten wie eine Lilie - hat sich weiß machen lassen, ich hatte in Berlin ergablt, Er fei wirklich gebrandmarkt; ber Rarr ließ fich beshalb von ber Dbrigfeit befehen und fchriftlich geben, bag feinem Ruden fein Wappen aufgebrudt fei, biefes negative Wappenzeugniß betrachtete er wie ein Diplom, bas ihm Ginlag in bie beste Wesellschaft verschaffen muffe, und wunderte fich, als man ihn bennoch hinauswarf, und freischt jest Mort und Beter über mich armen Menschen, und will mich mit einer gelabenen Piftele, wo er mich finbet, tobtschießen. - Und was glauben Sie wohl, Mabame, was ich bagegen thuc? Mabame, für biesen Narren, b. h. für bas Honorar, bas ich aus ibm berausschreiben werbe, taufe ich mir ein gutes gaß Rübesheimer Rheinwein. Ich erwähne biefes, bamit Gie nicht glauben, es fei Schabenfreute, bag ich fo lustig aussche, wenn mir herr v. Weiß auf ber Strafe begegnet. Wahrhaftig, ich sebe in ihm nur meinen lieben Rübesheimer, sobald ich ibn erblide, wird mir wonnig und angenehm ju Muthe, und ich trällere unwillfürlich: "am Rhein, am Rhein, ba machsen unfre Reben -" "Dies Bildnig ift begaubernd icon -" "D weiße Dame --" Mein Rutedheimer ichaut alebann fehr fauer, und man follte glauben, er beftante nur aus Bift und Balle - Aber, ich verfichere Gie, Mabame, es ift ein echted Gewächs, fintet fich auch bas Beglaubigungsmappen nicht eingebrannt, fo weiß boch ber Renner es zu würdigen, ich werde bieses Fäßchen gar freudig anzapfen und wenn es allzubedrohlich gährt und auf eine gefährliche Weise zerspringen will, so soll es von Amtswegen mit einigen eisernen Reisen gesichert werden.

Sie sehen also, Mabame, für mich brauchen Sie nichts zu beforgen. fann alles ruhig ansehen in biefer Welt. Der Berr hat mich gesegnet mit irbifchen Gutern, und wenn er mir auch ben Wein nicht gang bequem in ben Reller geliefert hat, fo erlaubt er mir boch in feinem Weinberge ju arbeiten, ich brauche nur bie Trauben zu lesen, zu feltern, zu preffen, zu bütten, und ich habe bann bie flare Gottesgabe; und wenn mir auch nicht bie Narren gebraten in's Maul fliegen, fondern wie gewöhnlich roh und abgeschmacht entgegenlaufen, fo weiß ich fie boch fo lange am Spiege herumgubreben, gu fchmoren, ju pfeffern, bis fie murbe und geniegbar werden. Gie follen Ihre Freude ba- . ben, Mabame, wenn ich mal eine große Fete gebe. Mabame, Gie follen meine Ruche loben. Sie follen gestehen, bag ich meine Satrapen eben fo pompofe bewirthen fann, wie einst ber große Ahasveros, ber ba Ronig mar, von Indien bis zu ben Mohren, über hundert und fieben und zwanzig Provingen. Gange Befatomben von Narren werde ich einschlachten. Jener große Philoschnaps, ber, wie einft Jupiter, in ber Geftalt eines Ochsen, um ben Beifall Europa's buhlt, liefert ben Ochsenbraten; ein trauriger Trauerspielbichter, ber auf ben Brettern, bie ein traurig perfisches Reich bebeuteten, uns einen traurigen Alexander gezeigt hat, liefert meiner Tafel einen gang vorzüglichen Schweinstopf, wie gewöhnlich fauerfuglachelnd mit einer Citronenfcheibe im Maul, und von ber funftverftandigen Röchin mit Lorbeer-Blättern bebedt; ber Ganger ber Rorallenlippen, Schwanenhalfe, hupfenben Schneehügelchen, Dingelchen, Babchen, Mimilichen, Rugden und Affessorchen, nämlich S. Clauren, ober wie ihn auf ber Friedrichstraße die frommen Bernharbinerinnen nennen, "Bater Clauren! unfer Clauren!" biefer Echte liefert mir all' jene Gerichte, bie er in feinen jährlichen Taschenborbellchen mit ber Phantafie einer nafcherischen Rüchenjungfer, fo jettlich zu beschreiben weiß. und er giebt und noch ein gang befonderes Ertra-Schuffelchen mit einem Gellerie-Gemüschen, "wonach einem bas Bergen vor Liebe puppert!" eine fluge. burre Sofbame, wovon nur ber Ropf geniegbar ift, liefert uns ein analoges Bericht, nämlich Spargel; und es wird fein Mangel fein an Göttinger Burft, Samburger Rauchfleisch, pommerfchen Banfebruften, Dofengungen, gebampften Ralbehirn, Rinbemaul, Stockfifch, und allerlei Gorten Gelce, Berliner Pfannfuchen, Wiener Torten, Confituren -

Madame, ich habe mir schon in Gebanken ben Magen überlaben! Der henker hole solche Schlemmerei! Ich kann nicht viel vertragen. Meine Berbauung ist schlecht. Der Schweinstopf wirkt auf mich wie auf das übrige ermige Publikum — ich muß einen Willibald Aleris-Salat darauf effen, ber

reinigt — D! ber unselige Schweinstopf mit ber noch unseligeren Sauce, bie weber griechisch noch persisch, sondern wie Thee mit grüner Seife schmedt; — Ruft mir meinen biden Millionarrn!

## Fünfzehntes Kapitel.

Madame, ich bemerke eine leichte Wolke bes Unmuths auf Ihrer schönen Stirne, und Sie scheinen zu fragen: ob es nicht Unrecht sei, daß ich die Narren solchermaßen zurichte, an den Spieß stede, zerhade, spide, und viele sogar hinschlachte, die ich unverzehrt liegen lassen muß, und die nun den scharfen Schnäbeln der Spaßvögel zum Naube dienen, während die Wittwen und Waisen heulen und jammern —

Madame, c'est la guerre! 3ch will Ihnen jest bas gange Rathfel löfen: 3ch felbst bin gwar feiner von ben vernünftigen, aber ich habe mich gu biefer Parthei geschlagen, und feit 5588 Jahren führen wir Rrieg mit ben Narren. Die Narren glauben fich von une beeinträchtigt, inbem fie behaupten : es gabe in ber Welt nur eine bestimmte Dofie Bernunft, bieje gange Dofie hatten nun bie Bernünftigen, Gott weiß wie! usurpirt, und es fei himmelichreiend, wie oft ein einziger Menfch fo viel Bernunft an fich geriffen babe, bag feine Mitbürger und bas gange gand rund um ihn ber gang obseur geworben. ift bie geheime Urfache bes Rrieges, und es ift ein mahrer Bertilgungefrieg. Die Bernünftigen zeigen fich, wie gewöhnlich, als bie ruhigften, mäßigften und vernünftigften, fie figen festverschangt in ihren altariftetelischen Werten, haben viel Geschüt, haben auch Munition genug, benn fie haben ja felbft bas Pulver erfunden, und bann und wann werfen fie wohlbewiesene Bomben unter ihre Teinbe. Aber leiber find bie letteren allzugahlreich, und ihr Gefdrei ift groß, und täglich verüben fie Greuel; wie benn wirflich jebe Dummbeit bem Bernünftigen ein Greuel ift. Ihre Rriegeliften find oft von febr fchlauer Urt. Ginige Sauptlinge ber großen Armee huten fich wohl, bie gebeime Urfache bes Rrieges einzugestehen. Gie haben gebort, ein befannter, falfder Mann, ber es in ber Galichheit fo weit gebracht batte, bag er am Ente fegar falsche Memoiren schrieb, nämlich Fouché, habe mal geäußert: les paroles sont faites pour eacher nos pensées; und nun machen fie viele Borte, um ju verbergen, baf fie überhaupt feine Gedanken haben, und balten lange Reben und ichreiben bide Bucher, und wenn man fie bort, fo preifen fie bie alleinseligmachente Quelle ber Gebanten, nämlich bie Bernunft, und wenn man fie fieht, fo treiben fie Mathematif, Logif, Statiftif, Mafdinen-Berbefjerung, Burgerfinn, Stallfütterung u. f. w. - und wie ber Affe um fo la.

derlicher wird, je mehr er fich mit tem Menschen abnlich zeigt, so werben auch jene Narren besto lächerlicher, je vernünftiger fie fich gebehrben. Undre Sauptlinge ber großen Armee find offenbergiger, und gesteben, buß ihr Bernunfttheil febr gering ausgefallen, baf fie vielleicht gar nichts von ber Bernunft abtefommen, indeffen fonnen fie nicht umbin, zu verfichern, bie Bernunft fei fehr fauer und im Grunde von geringem Werthe. Dies mag vielleicht mahr fein, aber unglücklichermaßen haben fie nicht mal fo viel Bernunft, als bagu gehört, es gu beweisen. Gie greifen baber ju allerlei Aushülfe, fie entbeden neue Rrafte in fich, erflären, bag folche eben fo wirkfam feien, wie bie Bernunft, ja in gewiffen Rothfällen noch wirtfamer, g. B. bas Gemuth, ber Glauben, bie Inspiration u. f. w., und mit biefem Bernunftsurrogat, mit biefer Runkelrubenvernunft troften fie fich. Dich Armen haffen fie aber gang befondere, indem fie behaupten : ich fei von Saus aus einer ber Ihrigen, ich fei ein Abtrünniger, ein Ueberläufer, ber bie heiligsten Banbe gerriffen, ich fei jest fogar ein Spion, ber heimlich ausfundschafte, was fie, bie Narren, gusammen treiben, um fie nachher bem Gelächter feiner neuen Genoffen preis zu geben, und ich fei fo bumm, nicht einmal einzusehen, bag biese zu gleicher Zeit über mich selbst lachen und mich nimmermehr für thred Gleichen halten. - Und ba haben bie Narren vollfommen Recht.

Es ift wahr, jene halten mich nicht für ihres Gleichen und mir gilt oft ihr heimliches Geficher. Ich weiß es fehr gut, aber ich lag mir nichts merken. Mein Berg blutet bann innerlich, und wenn ich allein bin, fließen brob meine Thränen. 3ch weiß es fehr gut, meine Stellung ift unnatürlich; alles, was ich thue, ift ben Bernünftigen eine Thorheit und ben Narren ein Greuel. Sie haffen mich und ich fühle bie Wahrheit bes Spruches: "Stein ift fcwer und Sand ift Laft, aber ber Marren Born ift schwerer benn bie beibe." Und fie haffen mich nicht mit Unrecht. Es ift vollkommen mahr, ich habe bie beiligften Banbe gerriffen, von Gott und Rechtswegen hatte ich unter ben Narren leben und fterben muffen. Und ach! ich hatte es unter biefen Leuten fo gut gehabt! Gie wurden mich, wenn ich umkehren wollte, noch immer mit offnen Urmen empfangen. Gie wurben mir an ben Augen absehen, was fie mir nur irgend Liebes erweisen konnten. Gie wurden mich alle Tage gu Tifche laten und bes Abende mitnehmen in ihre Theegefellichaften und Clube, und ich könnte mit ihnen Whist spielen, Tabak rauchen, politistren, und wenn ich babei gahnte, hieße es hinter meinem Ruden : "welch ichones Gemuth! eine Seele voll Glauben!" - erlauben Gie mir, Mabame, bag ich eine Thrane ber Rührung weihe - ach! und ich wurde Punsch mit ihnen trinfen, bis bie rechte Inspiration tame, und bann brachten fie mich in einer Portechaise wieber nach Saufe, angstlich beforgt, bag ich mich nicht erfalte, und ber Gine reichte mir ichnell bie Pantoffeln, ber Andere ben feibenen Schlafrod, ber Pritte bie weiße Nachtmuge, und fie machten mich bann gum Professor ertraorbinarius, ober zum Prästbenten einer Bekehrungsgesellschaft, ober zum Ober- falkulator, ober zum Direktor von römischen Ausgrabungen; — benn ich wäre so recht ein Mann, ben man in allen Fächern gebrauchen könnte, sintemal ich bie lateinischen Deklinationen sehr gut von ben Conjugationen unterscheiben kann, und nicht so leicht wie andere Leute einen preußischen Postillonestiesel für eine etruscische Base ansehe. Mein Gemüth, mein Glauben, meine Inspiration könnten noch außerbem in ben Betstunden viel Gutes wirken, nämlich für mich; nun gar mein ausgezeichnet poetisches Talent würte mir gute Dienste leisten bei hohen Geburtstagen und Bermählungen, und es wär' gar nicht übel, wenn ich, in einem großen National-Epos, alle jene Helben besänge, wovon wir ganz bestimmt wissen, daß aus ihren verwes'ten Leichnamen Würmer gekrochen sind, die sich für ihre Nachkommen ausgeben.

Manche Leute, bie feine geborene Narren und einft mit Bernunft begabt gewefen, find folder Borurtheile wegen zu ben Narren übergegangen, leben bei ihnen ein wahres Schlaraffenleben, bie Thorheiten, bie ihnen anfänglich noch immer einige Ueberwindung gefostet, find ihnen ftete fcon gur zweiten Ratur geworben, ja fie find nicht mehr ale Beuchler, fonbern ale mahre Gläubige gu betrachten. Einer berfelben, in beffen Ropf noch feine gangliche Gonnenfinfterniß eingetreten, liebt mich fehr, und jungfthin, ale ich bei ibm allein mar, verschloß er die Thure und sprach zu mir mit ernfter Stimme: "D Thor, ber bu ben Beifen spielft und bennoch nicht fo viel Berftand haft wie ein Refrut im Mutterleibe! weißt bu benn nicht, bag bie Großen bes Lanbes nur benjenigen erhöhen, ber fich felbft erniedrigt und ihr Blut für beffer rubmt ale bas feinige. Und nun gar verdirbft bu es mit ben Frommen bes Lanbes! Ift es benn fo überaus ichwer, bie anabenseligen Augen zu verbreben, bie gläubig. verschränften Sanbe in bie Rodarmel zu vermuffen, bas Saupt wie ein Lamm Gottes berabhangen ju laffen, und auswendiggelernte Bibelfpruche ju wispern! Glaub' mir, feine Docherlauchte wird bich für beine Gettlofigfeit begablen, bie Manner ber Liebe werben bich haffen, verleumben und verfolgen, und bu machft feine Carriere, weber im himmel noch auf Erben!"

Ach! bas ist alles wahr! Aber ich hab' nun mal biese unglückliche Passion für bie Vernunft! Ich liebe sie, obgleich sie mich nicht mit Gegenliebe beglückt. Ich gebe ihr Alles und sie gewährt mir nichts. Ich fann nicht von ihr lassen. Und wie einst ber jübische König Salomon im Hohenliebe bie christliche Kirche besungen, und zwar unter bem Bilbe eines schwarzen, liebeglühenden Mädchens, bamit seine Juben nichts merkten; so habe ich in unzähligen Liebern sust vas Gegentheil, nämlich die Vernunft, besungen, und zwar unter bem Bilbe einer weißen, kalten Jungfrau, die mich anzieht und abstößt, mir balb lächelt, balb zürnt, und mir endlich gar ben Küden kehrt. Dieses Geheimniß meiner unglücklichen Liebe, bas ich Niemanden offenbare, giebt Ihnen, Madame, einen

Magftab gur Burbigung meiner Narrheit, Gie feben baraus, bag folche von außerorbentlicher Art ift, und großartig hervorragt über bas gewöhnliche narrifche Treiben ber Menschen. Lefen Gie meinen Ratcliff, meinen Almanser, mein lyrisches Intermezzo - Bernunft! Bernunft! nichts als Bernunft! und Gie erschreden ob ber Bobe meiner Narrheit. Mit ben Worten Agurs, bes Sohnes Jake, kann ich fagen: "Ich bin ber Allernärrischste und Denschenverstand ift nicht bei mir." Soch in die Lüfte hebt sich ber Eichwald, boch über ben Eichwald schwingt sich ber Abler, hoch über bem Abler ziehen bie Bolten, boch über ben Bolfen bligen bie Sterne - Mabame, wird Ihnen bas nicht zu boch? eh bien - hoch über ben Sternen schweben bie Engel, boch über ben Engeln ragt - nein, Mabame, höher fann es meine Narrheit nicht bringen. Sie bringt es hoch genug! Ihr ichwindelt vor ihrer eignen Erhabenheit. Gie macht mich zum Riefen mit Giebenmeilenftiefein. Mir ift bes Mittage gu Muthe, ale fonnte ich alle Elephanten Sinboftan's aufeffen und mir mit bem Strafburger Munfter bie Bahne ftochern; bes Abende werbe ich fo fentimental, bag ich bie Milchftrage bes himmels aussaufen möchte, ohne gu bebenfen, bag einem bie fleinen Firsterne fehr unverbaulich im Magen liegen bleiben; und bes Rachts geht ber Speftatel erft recht los, in meinem Ropf gieb'te bann einen Congreß von allen Bolfern ber Gegenwart und Bergangenheit, es fommen bie Affprer, Egypter, Meber, Perfer, Bebraer, Philifter, Frankfurter, Babylonier, Kartager, Berliner, Romer, Spartaner, Türfen, Rummelturfen. - Madame, es ware zu weitläufig, wenn ich Ihnen all biefe Bölfer beschreiben wollte, lefen Gie nur ben Berobot, ben Livius, bie Sande= und Speneriche Zeitung, ben Curtius, ben Cornclius Repos, ben Befellichafter. - 3ch will unterbeffen frühftuden, es will heute Morgen mit bem Schreiben nicht mehr fo luftig fortgebn, ich merte, ber liebe Gott läßt mich im Stich - Mabame, ich fürchte fogar, Gie haben es früher bemerkt als ich - ja, ich merte, bie rechte Gotteshülfe ift heute noch gar nicht ba gewefen. - Madame, ich will ein neues Rapitel anfangen, und Ihnen ergählen, wie ich nach bem Tobe Le Granb's in Gobesberg ankam.

## Sechszehntes Rapitel.

Als ich zu Gobesberg ankam, seste ich mich wieber zu ben Füßen meiner schönen Freundin — und neben mir legte sich ihr brauner Dachshund — und wir beibe sahen hinauf in ihr Auge.

Beiliger Gott! in biesem Auge lag alle herrlichkeit ber Erbe und ein ganger himmel obendrein. Vor Seligfeit hatte ich sterben können, mahrend ich in

fenes Muge blidte, unt ftarb ich in foldem Augenblide, fo flog meine Geele bireft in jenes Auge. D, ich fann jenes Auge nicht beschreiben! 3ch will mir einen Poeten, ber vor Liebe verrüdt geworben ift, aus bem Tollhause fommen laffen, bamit er aus bem Abgrund bes Bahnfinns ein Bilb beraufbole, womit ich jenes Auge vergleiche. - Unter und gesagt, ich ware wohl felbst verrudt genug, bag ich ju einem folden Geschäfte feines Behülfen beburfte. God d-n! fagte mal ein Englander, wenn fie einen fo recht rubig von oben bis unten betrachtet, fo fchmelgen einem bie fupfernen Anopfe bes Fracte und bas Berg obenbrein. F-e! fagte ein Frangofe, fie hat Augen vom größten Raliber, und wenn fo ein breifigpfunder Blid herausschießt, frach! fo ift man verliebt. Da war ein rothföpfiger Abvotat aus Maing, ber fagte: ihre Augen seben aus wie zwei Taffen ichwarzen Raffee- Er wollte etwas fehr Guged fagen, benn er warf immer unmenschlich viel Buder in feinen Raffre - Schlechte Bergleiche. - Ich und ber braune Dachshund lagen ftill zu ben Gugen ber ichonen Frau, und ichauten und horchten. Gie faß neben einem alten, eidgrauen Golbaten, einer ritterlichen Gestalt mit Quernarben auf ber gefurchten Stirne. Gie fprachen beibe von ben fieben Bergen, bie bas schone Abendroth bestrahlte, und von bem blauen Rhein, ber unfern groß und ruhig vorbeifluthete - Was fümmerte und bas Giebengebirge, und bas Abenbroth und ber blaue Rhein, und bie jegelweißen Rahne, bie barauf ichwammen, und bie Mufif, bie aus einem Rabne erichell, und ber Schafetopf von Student, ber barin fo fcmelgend und lieblich fang - ich und ber braune Dache, wir ichauten in bas Muge ber Freundin und betrachteten ihr Antlit, bas aus ben ichwargen Glechten und Loden, wie ber Mont aus bunfeln Wolfen, rofigbleich bervorglangte - Es waren bobe, griechische Gefichteguge, fühngewölbte Lippen, umfpielt von Behmuth, Geligfeit und findifcher Laune, und wenn fie fprach, fo murben bie Borte etwas tief, fast seufzend angehaucht und bennoch ungebulbig raich hervorgestegen - und wenn fie fprach, und bie Rebe wie ein marmer heiterer Blumenregen aus bem ichonen Munde hernieberflodte - D! bann legte fich bas Abenbroth über meine Scele, es zogen hindurch mit flingendem Spiel bie Erinnerungen ber Rindheit, vor allem aber, wie Glödlein, erflang in mir bie Stimme ber fleinen Beronifa und ich ergriff bie icone Sand ber Freundin, und brudte fie an meine Mugen, bis bas Klingen in meiner Seele voriiber mar - und bann fprang ich auf und lachte, und ber Dache bellte, und bie Stirne bes alten Generals furchte fic ernster, und ich sette mich wieber und ergriff wieber bie icone band und fußte fie und ergablte unt fprach von ber fleinen Beronifa.

#### Siebenzehntes Kapitel.

Madame Sie wünschen, daß ich erzähle, wie die kleine Veronika ausgesehen hat. Aber ich will nicht. Sie, Madame, können nicht gezwungen werten, weiter zu lesen als Sie wollen, und ich habe wiederum das Necht, daß ich nur dassenige zu schreiben brauche, was ich will. Ich will aber jest erzählen, wie die schöne Sand aussah, die ich im vorigen Kapitel geküßt habe.

Buvörberst muß ich eingestehn: — ich war nicht werth biese Sand zu füssen. Es war eine schöne Sand, so gart, burchsichtig, glänzend, suß, buftig, sanft, lieblich — wahrhaftig, ich muß nach ber Apotheke schieden, und mir für zwölf Groschen Beiwörter kommen lassen.

Auf bem Mittelfinger faß ein Ring mit einer Perle-ich fah nie eine Perle, bie eine fläglichere Rolle spielte-auf bem Goldfinger trug sie einen Ring mit einer blauen Antife-ich habe Stunden lang Archaologie baran studirt-auf bem Zeigefinger trug fic einen Diamant- es war ein Talisman, fo lange ich ihn fah, war ich glücklich, benn wo er war, war ja auch ber Finger, nebst feinen vier Collegen - und mit allen funf Fingern schlug fie mir oft auf ben Mund. Seitbem ich foldermaßen manupolirt worben, glaube ich fteif und fest an ben Magnetismus. Aber sie schlug nicht hart, und wenn sie schlug, hatte ich es immer verbient burch irgend eine gottlose Rebensart, und wenn sie mich geschlagen hatte, fo bereuete fie es gleich und nahm einen Ruchen, brach ihn entzwei, und gab mir bie eine und bem braunen Dachse bie andere Salfte, und lächelte bann und fprach: "Ihr beibe habt feine Religion und werbet nicht felig, und man muß Euch auf biefer Welt mit Ruchen füttern, ba für Euch im Simmel fein Tisch gebeckt wirb." Go halb und halb hatte fie Recht, ich war bamals sehr irreligiös und las ben Thomas Paine, bas Système de la nature, ben westphälischen Anzeiger und ben Schleiermacher, und ließ mir ben Bart und ben Berftand machfen, und wollte unter die Rationalisten geben. Aber wenn mir bie ichone Sand über bie Stirne fuhr, blieb mir ber Berftanb fteben, und fuges Traumen erfüllte mich, und ich glaubte wieber fromme Marienliebchen zu hören, und ich bachte an die fleine Beronifa.

Madame, Sie können sich kaum vorstellen, wie hübsch die kleine Beronika aussah, als sie in dem kleinen Särglein lag. Die brennenden Kerzen, die rund umher standen, warfen ihren Schimmer auf das bleiche lächelnde Gesichten und auf die rothseibenen Röschen und rauschenden Goldslitterchen, womit das Köpfchen und das weiße Todtenhemden verziert war—die fromme Ursula hatte mich Abends in das stille Zimmer geführt, und als ich die kleine Leiche, mit den Lichtern und Blumen, auf dem Tische ausgestellt sah, glaubte ich Ansangs, es sei ei ein hübsches Heiligenbilden von Wachs! duch balb er-

fannte ich bas liebe Antlit, und frug lachend: warum bie fleine Beronifa fo fill fei? und die Urfula fagte: bas thut ber Tod.

Und als sie sagte: das thut ber Tob — Doch ich will heute diese Geschichte nicht erzählen, sie würde sich zu sehr in die Länge ziehen, ich müßte auch vorher von der lahmen Elster sprechen, die auf dem Schlosplat herumhinfte und brei Hundert Jahr' alt war, und ich könnte ordentlich melancholisch werden. — Ich bekomme plöplich Lust, eine andere Geschichte zu erzählen, und die ist lustig, und paßt auch an diesen Ort, benn es ist die eigentliche Geschichte, die in diesem Buche vorgetragen werden sollte.

## Achtzehntes Kapitel.

In der Brust des Ritters war nichts als Nacht und Schmerz. Die Dolchstiche der Berleumdung hatten ihn gut getrossen, und wie er dahinging, über den Sanct Marcusplaß, war ihm zu Muthe, als wollte sein herz brechen und verbluten. Seine Füße schwankten vor Müdigkeit — das edle Wild war den ganzen Tag geheßt worden, und es war ein heißer Sommertag — der Schweiß lag auf seiner Stirne, und als er in die Gondel stieg, seufzte er tief. Er saß gedankenlos in dem schwarzen Gondelzimmer, gedankenlos schwarzen schweißen weichen Wellen, und trugen ihn den wohlbekannten Weg hincin in die Brenta — und als er vor dem wohlbekannten Palaste ausstieg, hörte er: Signora Laura sei im Garten.

Sie stand, gelehnt an die Statue bes Laofoon, neben bem rothen Rosenbaum, am Ende der Terrasse, unsern von den Trauerweiten, die sich wehmüthig herabbeugen über ben vorbeiziehenden Fluß. Da stand sie lächelnd, ein weiches Bild der Liebe, umdustet von Rosen. Er aber erwachte wie aus einem schwarzen Traume, und war plöglich wie umgewandelt in Milde und Sehnsucht, "Signora Laura!" — sprach er — "ich bin elend und bedrängt von Haß und Noth und Lüge" — und bann stockte er, und stammelte: —, aber ich liebe Euch" — und bann schos eine freudige Thräne in sein Auge, und mit seuchten Augen und flammenden Lippen rief er: — "sei mein Mäden und liebe mich!"

Es liegt ein geheimnisbunkler Schleier über biefer Stunde, kein Sterblicher weiß, was Signora Laura geantwortet hat, und wenn man ihren guten Engel im himmel barot befragt, so verhüllt er sich und seufzt und schweigt.

Einsam ftand ber Ritter noch lange bei ber Statue bes Laofcon, sein Antlig war eben so verzerrt und weiß, bewußtlos entblätterte er alle Rosen bes Rosenbaums, er gerfnicte sagar bie jungen Pnospen - ber Baum hat nie wieber Blüthen getragen — in ber Ferne flagte eine wahnsinnige Rachtigall, bie Trauerweiben flüsterten ängstlich bumpf murmelten bie fühlen Bellen ber Brenta, bie Nacht fam heraufgestiegen mit ihrem Mond und ihren Sternen—ein schöner Stern, ber schönfte von allen, fiel vom himmel herab.

## Meunzehntes Kapitel

Vous pleurez, Madame?

D, mögen die Augen, die jest so schöne Thränen vergießen, noch lange die Welt mit ihren Strahlen erleuchten, und eine warme, liebe hand möge sie einst zudrücken in der Stunde des Todes! Ein weiches Sterbekissen, Madame, ist auch eine gute Sache in der Stunde des Todes, und möge Ihnen alsbann nicht fehlen; und wenn das schöne, mübe haupt darauf niedersinkt und die schwarzen Locken herabwallen über das verbleichende Antlitz: D, dann möge Ihnen Gott die Thränen vergelten, die für mich gestossen sind — denn ich bin selber der Ritter, für den Sie geweint haben, ich bin selber jener irrence Ritter ber Liebe, der Ritter vom gefallenen Stern.

Vous pleurez, Madame?

D, ich kenne biese Thränen! Wozu soll bie längere Verstellung? Sie, Madame, sind ja selbst die schöne Frau, die schon in Gobesberg so treblich geweint hat, als ich das trübe Mährchen meines Lebens erzählte — Are Perlen über Rosen, rollten die schönen Thränen über die schönen Mangen — der Dachs schwieg, das Abendgeläute von Königswinter verhallte, der Rhein murmelte leiser, die Racht bebeckte die Erde mit ihrem schwarzen Mantel, und ich saß zu Ihren Küßen, Madame, und sah in die böhe, in ven gestirnten himmel. — Im Anfang hielt ich Ihre Augen ebenfalls für zwei Sterne — Aber wie kann man solche schöne Augen mit Sternen verwechseln? Diese falten Lichter des himmels können nicht weinen über das Elend eines Menchen, der so elend ist, daß er nicht mehr weinen kann.

Und ich hatte noch besondere Gründe, diese Augen nicht zu verkennen — in biesen Augen wohnte die Seele der kleinen Beronika.

Ich habe nachgerechnet, Madame, Sie sind geboren just an dem Tage, als die kleine Berenika starb. Die Iohanna in Andernach hatte mit vorausgesagt, daß ich in Godesberg die kleine Beronika wiedersinden würde — Und ich habe sie gleich wieder erkannt. — Das war ein schlechter Einfall, Madame, daß Sie damals starben, als die hübschen Spiele erst recht losgehen sollten. Seit die fromme Ursula mir gesagt, "das thut der Tod," ging ich allein und ernsthaft in der großen Gemäldegallerie umher, die Bilder wollten mir nicht Seine. I.

mehr fo gut gefallen wie fonst, sie schienen mir plöplich verblichen zu sein, nur ein einziges hatte Farbe und Glanz behalten.—Sie wissen, Mabame, welches Stud ich meine: —

Es ift ber Gultan und bie Gultanin von Delhi.

Erinnern Sie fich, Mabame, wie wir oft Stunbenlang bavor fanben, und bie fromme Urfula fo munberlich fcmungelte, wenn es ben Leuten auffiel, bag bie Besichter auf jenem Bilbe mit ben unfrigen fo viel Aehnlichkeit hatten? Mabame, ich finbe, bag Sie auf jenem Bilbe recht gut getroffen maren, und es ift unbegreiflich, wie ber Maler Gie fogar bis auf bie Aleibung Man fagt, er fei mahnsinnig gemesen barstellte, bie Gie bamale getragen. und habe Ihr Bild geträumt. Dber faß eine Seele vielleicht in bem großen, heiligen Affen, ber Ihnen bamale, wie ein Jokey, aufwartete? - in tiefem Falle mußte er fich wohl bes filbergrauen Schleiers erinnern, ben er einft mit rothem Bein überschüttet und verborben hat. - 3ch mar froh, baß Gie ihn ablegten, er fleibete Gie nicht fonderlich, wie benn überhaupt bie europäische Tracht für Frauenzimmer viel fleibsamer ift, ale bie inbische. - Freilich, fcone Frauen find icon in jeber Tracht. Erinnern Gie fich, Mabame, bag ein galanter Bramine - er fah aus wie Banefa, ber Bott mit dem Elephantenruffel, ber auf einer Maus reitet - Ihnen einft bas Compliment gemacht hat: bie göttliche Maneta, ale fie, aus Inbrahe golbner Burg, jum toniglichen Buger Wiswamitra binabgestiegen, fei gewiß nicht fcboner gemefen als Gie, Mabame!

Sie erinnern sich bessen nicht mehr? Es sind ja kaum 3000 Jahre, feitbem Ihnen bieses gesagt worben, und schöne Frauen pflegen sonst eine garte Schmeichelei nicht so schnell zu vergessen.

Indessen für Männer ift die indische Tracht weit kleibsamer als die europäische. D, meine rosarothen, lotosgeblümten Pantalons von Delhi! hätte ich Euch getragen, als ich vor Signora Laura ftand und um Liebe flehte — bas vorige Capitel hätte anders gelautet! Aber, ach! ich trug damals strobgelbe Pantalons, die ein nüchterner Chinese in Nanking gewebt — mein Berberben war hineingewebt — und ich wurde elend.

Oft sist ein junger Mensch in einem kleinen beutschen Kassessuben und trinkt ruhig seine Tasse Kassee, und unterbessen im weiten, fernen China wächst und blüht sein Verberben, und wird bort gesponnen und verwebt, und trop ber hohen, dinesischen Mauer weiß es seinen Weg zu sinden zu dem jungen Menschen, ber es für ein paar Nankinghosen hält und diese arglos anzieht und elend wird — Und, Madame, in der kleinen Brust eines Menschen kann sich gar viel Elend versteden, und so gut verstedt halten, daß ber arme Mensch selbst es tagelang nicht fühlt, und guter Dinge ist, und lustig tanzt und pkeift und trällert — lalarallala, lalarallala, lalaral — la — la — la.

## Bwanzigstes Kapitel.

Sie mar liebensmurbig, und Er liebte Gie; Er aber war nicht liebensmurbig, und Gie liebte ihn nicht.
(Altes Gtud.)

Und wegen diefer dummen Geschichte haben Sie sich todtschießen wollen? Madame, wenn ein Mensch sich todtschießen will, so hat er dazu immer hinlängliche Gründe; barauf können Sie sich verlassen. Aber ob er selbst biese Gründe kennt, das ist die Frage. Bis auf den letten Augenblick spielen wir Comödie mit und selber. Wir maskiren sogar unser Elend, und während wir an einer Brustwunde sterben, klagen wir über Zahnweh.

Mabame, Sie wiffen gewiß ein Mittel gegen Bahnweh?

Ich aber hatte Zahnweh im Berzen. Das ift ein schlimmes lebel, und ba hilft sehr gut bas Füllen mit Blei und bas Zahnpulver, bas Bartholb Schwarz ersunden hat.

Wie ein Wurm nagte bas Elend in meinem herzen, und nagte — ber arme Chinese trägt keine Schuld, ich habe bieses Elend mit mir zur Welt gebracht. Es lag schon mit mir in der Wiege, und wenn meine Mutter mich wiegte, so wiegte sie es mit, und wenn sie mich in den Schlaf sang, so schlief es mit mir ein, und es erwachte, sobald ich wieder die Augen aufschlug. Als ich größer wurde, wuchs auch das Elend und wurde endlich ganz groß, und zersprengte mein —

Wir wollen von andern Dingen sprechen, vom Jungfernkranz, von Maskenbällen, von Luft und Hochzeitfreube — lalarallala, lalarallala, lalaral —
la · la — la. —

# Nener Frühling.

Motto: Ein Sichtenbaum fiebt einfam 3m Rorden - - -

> Er traumt von einer Palme, Die fern - --

#### Prolog.

In Gemälbegallerieen Siehst bu oft bas Bilb bes Mann's, Der zum Kampfe wollte ziehen, Bohlbewehrt mit Schilb und Lanz.

Doch ihn neden Amoretten, Rauben Lanze ihm und Schwert, Binben ihn mit Blumenketten, Wie er auch sich murrisch wehrt.

So, in holben hinbernissen, Bind' ich mich in Luft und Leib, Bährenb Anbre fämpfen mussen In bem großen Kampf ber Zeit.

#### 1.

Unterm weißen Baume figenb borft bu fern bie Winde fdrillen, Siehft, wie oben ftumme Wolfen Sich in Nebelbeden hüllen;

Siehst, wie unten ausgestorben Walb und Flur, wie kahl geschoren. Um bich Winter, in bir Winter, Und bein Berg ift eingefreren. (208)

Plöglich fallen auf bich nieder Weiße Floden, und verbroffen Meinst bu schon mit Schneegestöber Hab' ber Baum bich übergoffen.

Doch es ist fein Schneegestöber Merkst du balb mit freud'gem Schrecken; Dust'ge Frühlingsblüthen sind es, Die dich neden und bebeden.

Welch ein schauersüßer Zauber! Winter wandelt sich in Maie, Schnee verwandelt sich in Blüthen, Und bein Herz est liebt auf's Neue.

#### 2.

In bem Walbe sprießt unb grünt es Fast jungfräulich lustbeklommen; Doch die Sonne lacht herunter: Junger Frühling, sei willkommen!

Nachtigall! auch bich schon hör' ich, Wie bu flötest seligtrübe Schluchzenb langgezog'ne Töne, Und bein Lieb ift lauter Liebe!

3.

Die schönen Augen ber Frühlingsnacht, Sie schauen so tröstend nieber: Sat bich bie Liebe so kleinlich gemacht, Die Liebe sie hebt bich wieber.

Auf grüner Linde sist und singt Die suffe Philomele; Wie mir das Lied zur Seele bringt, So behnt sich wieder die Seele.

4.

Ich lieb' eine Blume, boch weiß ich nicht welche; Das macht mir Schmerz. Ich schau' in alle Blumenkelche, Und such' ein Berz.

Es buften bie Blumen im Abenbscheine, Die Nachtigall schlägt. Ich such' ein Berg so schön wie bas meine, So schön bewegt.

Die Nachtigall schlägt, und ich verstehe Den füßen Gefang; Und beiben ift so bang' und wehe, So weh' und bang.

5.

Gekommen ift ber Maie, Die Blumen und Baume blühn, Und burch bie himmeleblane Die rofigen Wolken giehn.

Die Nachtigallen singen Berab aus ber laubigen Büh', Die weißen Lämmer springen Im weichen grünen Alee.

Ich kann nicht singen und springen, Ich liege frank im Gras; Ich höre fernes Klingen, Mir träumt, ich weiß nicht was.

6.

Leise zieht burch mein Gemuth Liebliches Geläute. Rlinge fleines, Frühlingelieb, Aling' hinaus in's Weite. Aling' hinaus, bis an bas Saus, Wo bie Beilchen fpriegen. Wenn bu eine Rose schaust, Sag' ich lass' sie grußen.

7.

Der Schmetterling ist in die Rose verliebt, Umflattert sie tausendmal, Ihn selber aber goldig zart, Umflattert der liebende Sonnenstrahl.

Jeboch, in wen ist bie Rose verliebt? Das wüßt ich gar zu gern. Ift es bie singenbe Nachtigall? Ift es ber schweigenbe Abenbstern?

Ich weiß nicht, in wen die Rose verliebt: Ich aber lieb' Euch all: Nose, Schmetterling, Sonnenstrahl, Abenbstern und Nachtigall.

8.

Es erklingen alle Bäume Und es singen alle Nester — Wer ist der Kapellenmeister In dem grünen Waldorchester?

Ift es bort ber graue Ribit, Der beständig nickt, so wichtig? Ober ber Pedant, ber borten Immer fukfuft zeitmaßrichtig?

Ift es jener Storch, ber ernsthaft, Und als ob er dirigiret', Mit bem langen Streckbein flappert, Während alles musiziret? Nein, in meinem herzen Sist bes Walb's Kapellenmeister, Und ich fühl' wie er ben Takt schlägt, Und ich glaube Amor heißt er.

9.

"Im Anfang war bie Nachtigall Und fang bas Wort: Züfüht! Züfüht! Und wie sie fang, sproß überall Grüngras, Biolen, Apfelblüth'.

"Sie biß sich in bie Bruft, ba floß Ihr rothes Blut, und aus bem Blut Ein schöner Rosenbaum entsproß; Dem singt sie ihre Liebesgluth.

"Uns Bögel all' in biesem Walb Berföhnt bas Blut aus jener Wund'; Doch wenn bas Rosenlied verhallt Geht auch ber ganze Wald zu Grund."

So spricht zu seinen Späpelein Im Eichennest ber alte Spaß; Die Späpin piepet manchmal brein, Sie hocht auf ihrem Ehrenplaß.

Sie ift ein häuslich gutes Weib Und brütet brav und schmollet nicht; Der Alte giebt jum Zeitvertreib Den Kindern Glaubensunterricht.

10.

Es hat bie warme Frühlingsnacht Die Blumen hervorgetrieben, Und nimmt mein Derz sich nicht in Acht, So wird es sich wieber verlieben. Doch welche von ben Blumen all'n Wird mir bas Berg umgarnen? Es wollen bie singenben Nachtigall'n Mich vor ber Lilje warnen.

#### 11.

Es brängt bie Noth, es läuten bie Gloden, Und ach! ich hab' ben Ropf verloren! Der Frühling und zwei schöne Augen, Sie haben sich wiber mein herz verschworen.

Der Frühling und zwei schöne Augen Berloden mein Berz in neue Bethörung! Ich glaube bie Rosen und Nachtigallen Sind tief verwickelt in biefer Berschwörung.

#### 12.

Ach, ich sehne mich nach Thränen, Liebesthränen, schmerzenmilb, Und ich fürchte, bieses Sehnen Wird am Ende noch erfüllt.

Ach, ber Liebe füßes Clend Und ber Liebe bittre Luft Schleicht fich wieber, himmlisch qualend, In bie faum genef'ne Bruft.

#### 13.

Die blauen Frühlingsaugen Schau'n aus dem Gras hervor; Das sind die lieben Beilchen, Die ich zum Strauß erkor.

Ich pflüde sie und benke, Und bie Gebanken all', Die mir im Bergen seufzen, Singt laut bie Nachtigall. Ja, was ich bente, singt fie Und schmettert, bag es schallt; Mein gärtliches Geheimniß Weiß schon ber gange Walb.

#### 14.

Benn bu mir vorüberwandelft, Und bein Rleib berührt mich nur, Jubelt bir mein Berg und fürmisch Folgt es beiner schönen Spur.

Dann brehft bu bich um, und schauft mich Mit ben großen Augen an, Und mein Berg ist so erschrocken, Dag es kaum bir folgen kann.

#### 15.

Die schlanke Masserlisse Schaut träumend empor aus bem Sees Da grüßt ber Mond herunter Mit lichtem Liebesweh'.

Berschämt senkt sie bas Röpfchen Wieber hinab zu ben Well'n — Da sieht sie zu ihren Füßen Den armen blassen Gefell'n.

#### 16.

Wenn bu gute Augen haft, Und bu schaust in meine Lieber, Siehst du eine junge Schöne Drinnen wanbeln auf und nieber.

Wenn bu gute Ohren haft, Rannst bu gar bie Stimme beren, Und ihr Seufzen, Lachen, Singen Wird bein armes Berg betheren. Denn sie wird mit Blid und Wort, Die mich felber bich verwirren: Ein verliebter Frühlingsträumer Birft bu burch bie Wälber irren.

#### 17.

Was treibt bich umber, in ber Frühlingsnacht? Du hast die Blumen toll gemacht, Die Beilchen, sie sind erschroden! Die Rosen, sie sind vor Schaam so roth, Die Liljen, sie sind so blag wie der Tob, Sie klagen und zagen und stoden!

D, lieber Mond, welch frommes Geschlecht Sind boch die Blumen! sie haben Recht, Ich habe Schlimmes verbrochen! Doch konnt' ich wissen, daß sie gelauscht, Als ich von glühender Liebe berauscht, Mit ben Sternen broben gesprochen?

#### 18.

Mit beinen blauen Augen Siehst bu mich lieblich an, Da wird mir so träumend zu Sinne, Daß ich nicht sprechen kann.

An beine blauen Augen Gebent' ich allerwärts; Ein Meer von blauen Gebanken Ergießt sich über mein Herz.

#### 19.

Wieber ift bas herz bezwungen, Und ber öbe Groll verrauchet; Wieber gärtliche Gefühle hat ber Mai mir eingehauchet. Spät und früh' burcheil' ich wieber Die besuchtesten Alleen, Unter jedem hute such' ich Meine Schone zu erspähen.

Wieber an bem grünen Flusse, Wieber steh' ich an ber Brüde — Ach, vielleicht fährt sie vorüber, Und mich treffen ihre Blide.

Im Geräusch bes Wasserfalles Sor' ich wieber leises Rlagen, Und mein schönes Berg verfteht es. Was bie weißen Wellen sagen.

Wieber in verschlung'nen Gängen Sab' ich träumenb mich verloren, Und die Bögel in den Buschen Spotten bes verliebten Thoren.

#### 20.

Die Rose buftet boch ob sie empfindet Das was sie buftet, ob die Nachtigall Gelbst fühlt, mas sich burch unfre Seele windet Bei ihres Liebes füßem Wieberhall —

Ich weiß es nicht. Doch macht uns gar verbrießlich Die Wahrheit oft! Und Rof' und Nachtigall, Erlögen sie auch bas Gefühl, ersprießlich Bar' folche Lüge, wie in manchem Fall —

#### 21.

Weil ich bich liebe, muß ich fliebent Dein Antlig meiben-gurne nicht. Wie paßt bein Antlig, schön und blübend, Bu meinem traurigen Gesicht! Weil ich bich liebe, wird so bläßlich— So elend mager mein Gesicht— Du fänbest mich am Ende häßlich— Ich will bich meiben—zürne nicht.

#### 22.

3ch wanble unter Blumen Und blühe selber mit, 3ch wanble wie im Traume, Und schwanke bei jedem Schritt.

D, halt' mich fest, Geliebte! Bor Liebestrunkenheit Fall' ich bir sonst zu Füßen, Und ber Garten ist voller Leut'.

#### 23.

Wie bes Monbes Abbilb gittert In ben wilben Meereswogen, Und er selber still und sicher Banbelt an bem himmelsbogen,

Alfo wandelst bu, Geliebte, Still und sicher, und es zittert Nur bein Abbild mir im herzen, Weil mein eignes herz erschüttert.

#### 24.

Es haben unfre herzen Gefchloffen bie heil'ge Allianz; Sie lagen fest an einander, Und sie verstanben sich gang.

Ach, nur bie junge Rose, Die beine Brust geschmudt, Die arme Bunbesgenossin, Sie wurde fast gerbrudt.

25.

Sag' mir, wer einst die Uhren er fund, Die Zeitabtheilung, Minuten und Stund'? Das war ein frierend trauriger Mann. Er saß in ber Winternacht und fann, Und zählte ber Mäuschen heimliches Quiden Und bes Holzwurm's ebenmäßiges Piden.

Sag' mir, wer einst bas Ruffen erfund? Das war ein glühend glüdlicher Mund; Er füßte und bachte nichts babei. Es war im schönen Monat Mai, Die Blumen sind aus ber Erbe gesprungen; Die Sonne lachte, die Bögel sungen.

#### 26.

Wie die Nelfen buftig athmen! Bie die Sterne, ein Gewimmel Goldner Bienen, ängstlich schimmern An bem veilchenblauen himmel!

Aus bem Dunkel ber Kastanien Glänzt bas Lanbhaus, weiß und luftern, Und ich hör' bie Gladthur klirren Und tie liebe Stimme fluftern.

Solbes Zittern, füßes Beben Furchtsam gärtliches Umschlingen— Und bie jungen Rosen lauschen, Und bie Nachtigallen singen.

#### 27.

Dab' ich nicht biefelben Traume Schon getraumt von biefem Glüde? Baren's nicht biefelben Baume, Blumen, Ruffe, Liebesblide?

Schien ber Mond nicht burch bie Blätter Unfrer Laube hier am Boche? Sielten nicht die Marmorgötter Bor bem Eingang stille Wache?

Ach! ich weiß, wie sich verändern Diese allzuholben Träume, Bie mit falten Schneegewändern Sich umhullen herz und Bäumes

Wie wir felber bann erfühlen Und und fliehen und vergeffen, Wir, bie jest fo gartlich fühlen, Berg an Berg fo gartlich preffen.

#### 28.

Ruffe, bie man stiehlt im Dunkeln Und im Dunkeln wiebergiebt, Solche Ruffe wie beseel'gen Sie die Seele, wenn sie liebt!

Uhnenb und erinn'rungsüchtig, Denft bie Seele sich babei Manches von vergangnen Tagen, Und von Zufunft mancherlei.

Doch bas gar zu viele Denken Ift bebenklich, wenn man füßt; — Weine lieber, liebe Seele, Weil bas Weinen leichter ift.

#### 29.

Es war ein alter König, Sein Berg war schwer, sein Saupt war gran, Der arme, alte König, Er nahm eine junge Frau. Blond war fein haupt, leicht war fein Sinn : Er trug die feibne Schleppe Der jungen Königin.

Rennst bu bas alte Liebchen ? Es flingt so füß, es flingt so trüb! Sie mußten beibe sterben, Sie hatten sich viel zu lieb.

## 30.

Sag' nicht, baß bu mich liebst! Ich weiß, bas Schönste auf Erben, Der Frühling und bie Liebe, Es muß zu Schanden werden.

Sag' nicht, bag bu mich liebst! Und fuffe nur und schweige, Und lächle, wenn ich bir morgen, Die welfenden Rosen zeige.

#### 31.

"Monbscheintrunfne Linbenblüthen, Sie zerfließen fast in Dufte, Und von Nachtigallenliebern Sind erfüllet Laub und Lufte."

"Lieblich läßt es fich, Geliebter, Unter biefer Linde figen, Wenn bie goldnen Mondenstrahlen Durch bie buft'gen Blätter bligen." "Sieh bies Lindenblatt! bu wirft es Bie ein Berg gestaltet finden; Darum figen die Berliebten Auch am liebsten unter Linden."

"Doch du lächelft, wie verloren 'In entfernten Sehnsuchtträumen — Sprich, Geliebter, welche Wünsche Dir im lieben Horzen keimen?"

Ach, ich will es bir, Geliebte, Gern bekennen, ach, ich möchte, Daß ein kalter Nordwind plöglich Beißes Schneegestöber brächte;

Und bag wir, mit Pelz bebedet Und im buntgeschmudten Schlitten, Schellenklingend; peitschenknallenb," Ueber Fluß und Fluren glitten.

#### 32.

Durch ben Walb, im Monbenscheine, Sah ich jüngst bie Elfen reuten; Ihre Hörner hört' ich Wingen, Ihre Glödichen hört' ich läuten.

Thre weißen Rößlein trugen Güldnes Hirschgeweih' und flogen Rasch dahin, wie wilde Schwäne Kam es durch die Luft gezogen.

Lächelnd nickte mir bie Rön'gin, Dachelnd, im Borüberreuten. Galt es meiner neuen Liebe Dber foll es Tob bebeuten?

33.

Morgens fenb' ich bir bie Beilchen, Die ich früh im Balb gefunden, Und bes Abends bring' ich Rofen, Die ich brach in Dämmrungstunden.

Weißt bu, was bie hübschen Blumen Dir Berblümtes fagen möchten? Treu sein sollst bu mir am Tage Und mich lieben in ben Nächten.

#### 34.

Der Brief, ben bu geschrieben, Er macht mich gar nicht bang, Du willst mich nicht mehr lieben, Aber bein Brief ift lang.

3wölf Seiten! eng und zierlich! Ein fleines Manuscript! Man schreibt nicht so ausführlich Bei Körben, bie man giebt.

#### 35.

Sorge nicht, daß ich verrathe Meine Liebe vor ber Welt, Wenn mein Mund ob beiner Schönheit Bon Metaphern überquellt.

Unter einem Walb von Blumen Liegt, in ftill verborgner huth, Benes glühenbe Geheimniß, Bene tief geheime Gluth.

Sprüh'n einmal verbächt'ge Funten Aus ben Rosen — sorge nie! Diese Welt glaubt nicht an Flammen Und sie nimmt's für Poesie. 36.

Wie die Tage, macht der Frühling Auch die Nächte mir erklingen, Als ein grünes Echo kann er Bis in meine Träume bringen.

Nur noch mährchenfüßer flöten Dann bie Bögel, burch bie Lufte Beht es fanfter, sehnsuchtwilber Steigen auf bie Beilchenbufte.

Auch die Rosen blühen röther, Gine findlich güldne Glorie Tragen sie, wie Engelföpfchen Auf Gemälben ber Historie —

Und mir felbst ist bann, ale wurb' id Eine Rachtigall und fänge Diesen Rosen meine Liebe, Träumend sing' ich Wunderflänge —

Bis mich wedt bas Licht ber Sonne Ober auch bas holbe Lärmen Jener and'ren Nachtigallen, Die vor meinem Fenster schwärmen.

37.

Sterne mit ben golbnen Füßchen Banbeln broben bang und sacht, Daß sie nicht bie Erbe weden, Die ba schläft im Schoof ber Nacht.

Sorchend stehn die stummen Wälber, Jebes Blatt ein grünes Ohr! Und ber Berg, wie träumend stredt er Seinen Schattenarm hervor. Doch was rief bort? In mein Berze Dringt ber Tone Wieberhall. War es ber Geliebten Stimme, Ober nur bie Nachtigal?

#### 38.

Ernst ist ber Frühling, seine Träume Sind traurig, jebe Blume schaut Bon Schmerz bewegt, es bebt geheime Wehmuth im Nachtigallenlaut.

D, lächle nicht, geliebte Schöne, So freundlich heiter, lächle nicht! D, weine lieber, eine Thrane Rug' ich so gern bir vom Gesicht.

#### 39.

Schon wieber bin ich fortgerissen Bom Herzen, bas ich innig liebe, Schon wieber bin ich fortgerissen — D wüßtest bu, wie gern ich bliebe.

Der Wagen rollt, es bröhnt bie Brüde, Der Flug barunter fliegt fo trübe; Ich scheibe wieber von bem Glüde Bom Berzen, bas ich innig liebe.

Am himmel jagen hin bie Sterne, Alls flöhen fie ver meinem Schmerze— Leb' wohl, Geliebte! In ber Ferne, Wo ich auch bin, blüht bir mein herze.

#### 40.

Die holben Wünsche blühen, Und welfen wieber ab, Und blühen und welfen wieber — So geht es bis an's Grab. Das weiß ich, und bas vertrübet Mir alle Lieb' und Lust; Mein Serz ist so flug und wißig, Und verblutet in meiner Brust.

#### 41.

Wie ein Greisenantlit broben Ift ber himmel anzuschauen, Rotheinäugig und umwoben Bon bem Wolfenhaar, bem grauen.

Blickt er auf bie Erbe nieber, Müssen welfen Blum' und Blüthe, Müssen welfen Lieb' und Lieber In bem menschlichen Gemüthe.

# 42.

Verbroßnen Sinn im kalten Herzen hegend, Reis' ich verbrießlich burch die kalte Welt, Zu Ende geht der Herbst, ein feuchter Nebel hält Tiefeingehüllt die abgestorbne Gegend.

Die Winde pfeifen, hin und her bewegenb Das rothe Laub, das von den Bäumen fällt, Es seufzt der Wald, es dampft das fahle Felb, Nun kommt das Schlimmste noch, es regen't!

#### 43.

Spätherbstnebel kalte Träume Neberfloren Berg und Thal, Sturm entblättert schon die Baume, Und sie schaun gespenstisch kahl.

Nur ein einz'ger, traurig schweigsam, Einz'ger Baum sieht unentlaubt, Feucht von Wehmuthethränen gleichsam, Schüttelt er sein grünes Saupt.

Ach, mein Berg gleicht biefer Bitonis, Und ber Baum, ben ich bort schau Commergrun, bas ift bein Bilbnis, Bielgeliebte, schöne Frau.

#### 44.

Dimmel grau und wochentäglich! Auch die Stadt ist noch dieselbe! Und noch immer blöd' und fläglich Spiegelt sie sich in ber Elbe.

Lange Nafen, noch langweilig . Werben sie wie fonst geschneupet, Und bas budt sich noch scheinheilis. Ober bläht sich, stolz gespreipet.

Schöner Guben! wie verehr' ich Deinen himmel, beine Götter, Geit ich biefen Menschenkehricht Bieberseh', unt bieses Bettex!

## Italien.

1828.

Safis auch und Ulrich hutten Mußten gang bestimmt fich ruften Wiber braun' und blaue Rutten, Meine gebn wie andre Chriften.

Goethe

#### 1.

### Reise von Münden nach Genua.

Ein ebles Bemuth tommt nie in Gure Rechnung; und baran icheitert heute Gure Weishelt. (Er öffnet feinen Schreibtisch, nimmt zwei Piftolen heraus, wovon er bas eine auf ben Tifch legt und bas andere labet.) Robert's "Macht ber Berbaltniffe."

#### Erstes Kapitel

Ich bin ber höslichste Mensch von ber Welt. Ich thue mir was barauf zu Gute, niemals grob gewesen zu sein auf bieser Erbe, wo es so viele unerträg-liche Schlingel giebt, die sich zu einem hinsepen und ihre Leiben erzählen, ober gar ihre Verse beklamiren; mit wahrhaft christlicher Geduld habe ich immer solche Misere ruhig angehört, ohne nur durch eine Miene zu verrathen, wie sehr sich meine Seele ennuirte. Gleich einem büßenden Braminen, der seinen Leib dem Ungezieser Preis giebt, damit auch diese Gottesgeschöpfe sich sättigen, habe ich dem fatalsten Menschengeschmeiß oft tagelang Stand gehalten und ruhig zugehört, und meine inneren Seuszer vernahm nur Er, der die Tugend belohnt.

Aber auch die Lebensweisheit gebietet uns höflich zu fein, und nicht verdrießlich zu schweigen, ober gar Verdrießliches zu erwiedern, wenn irgend ein (227) schwammiger Rommergienrath ober burrer Rafeframer fich ju und fest, und ein allgemein europäisches Gespräch anfängt mit ben Borten : "Es ift beute eine icone Bitterung." Dan fann nicht wiffen, wie man mit einem folden Philister wieder ausammentrifft, und er fann es une bann bitter eintranfen. bag wir nicht höflich geantwortet : "Die Witterung ift febr fcon." Es fann fich fogar fügen, lieber Lefer, bag Du ju Caffel an ber Table b'Bote neben besagtem Philister gu fiten fommit, und gwar an feine linfe Geite, und er ift juft ber Mann, ber bie Schuffel mit braunen Rarpfen por fich fteben bat unb lustig austheilt; - hat er nun eine alte Vique auf Dich, bann reicht er bie Teller immer rechts berum, fo bag auch nicht bas fleinfte Schwangfüdichen für Dich übrig bleibt. Denn ach! Du bift juft ber Dreigehnte bei Tifch, welches immer bebenklich ift, wenn man links neben bem Trancheur fist, und bie Teller rechts berumgereicht werben. Und feine Karpfen befommen, ift ein großes Uebel; nächst bem Berluft ber Nationalfofarbe vielleicht bas größte. Der Philifter, ber Dir bieses Uebel bereitet, verhöhnt Dich noch obenbrein, und offerirt Dir bie Lorbeeren, bie in ber braunen Sauce liegen geblieben ; ach! was belfen einem alle Lorbecren, wenn feine Rarpfen babei find! - und ber Philister blingelt bann mit ben Neuglein, und fichert und lievelt: Es ift heute eine ichone Witterung.

Ach, liebe Seele, es kann sich sogar fügen, daß Du auf irgend einem Kirchhofe neben diesem selben Philister zu liegen kommst, und hörst Du dann am jüngsten Tage die Posaune erschallen und sagst zu Deinem Nachbar: "Guter Freund, reichen Sie mir gefälligst die Hand, damit ich ausstehen kann, das linke Bein ist mir eingeschlasen von dem verdammt langen Liegen!" bann bemerkst Du plöplich das wohlbekannte Philisterlächeln, und hörst die böhnische Stimme: Es ist heute eine schöne Witterung.

## Zweites Kapitel.

"Es ift heute eine scheene Witterung —"

Sättest Du, lieber Leser, ben Ton gehört, ben unübertrefflichen & stelpah, womit biese Worte gesprochen wurben, und sahest Du gar ben Sprecher selbst, vas erzprosaische Wittwenkassengesicht, bie stockgescheuten Acuglein, bie aufgestülpt pfiffige Forschungsnase: so erkanntest Du gleich, biese Blume ist feinem gewöhnlichen Sanbe entsprossen und biese Tone sind die Sprache Charlottenburgs, wo man das Berlinische noch besser spricht als in Berlin selbst.

Ich bin ber höflichste Mensch von ber Welt, und esse gern braune Karpsen, und glaube zuweilen an Auferstehung, und ich antwortete: In ber That, bie Witterung ift sehr scheene.

Alls ber Sohn ber Spree bermaßen geentert, ging er erst recht berb auf mich ein, und ich konnte mich nimmermehr lodreißen von seinen Fragen und Gelbst-beantwortungen, und absonderlich von seinen Parallelen zwischen Berlin und Minchen, bem neuen Athen, dem er kein gutes haar ließ.

3d aber nahm bas neue Athen febr in Schut, wie ich benn immer ben Ort zu loben pflege, wo ich mich eben befinde. Daß folches biesmal auf Roften Berlind geschah, bas wirft Du mir gern verzeihen, lieber Lefer, wenn ich Die unter ber Sand gestebe, bergleichen geschieht jumeift aus vurer Volitif; benn ich weiß, fobalb ich anfange, meine auten Berliner zu loben, fo bat mein Rubm bei ihnen ein Enbe, und fie guden bie Uchfel und flüftern einander gu: Mensch wird febr feicht, und fogar lobt er. Reine Stadt hat nemlich weniger Lokalpatriotismus als Berlin. Taufend miferable Schriftsteller haben Berlin ichon in Proja und Berfen gefeiert, und es bat in Berlin fein Sahn banach gefräht, und fein Subn ift ihnen bafür gefocht worben, und man bat fie unter ben Linden immer noch für miferable Poeten gehalten, nach wie vor. Dagegen hat man eben fo wenig Notig bavon genommen, wenn irgend ein After-Poet etwa in Parabasen auf Berlin losschalt. Bage es aber mal jemand gegen Polfwig, Inebrud, Schilba, Pofen, Rrahminfel und andere Sauptstädte eiwas Angügliches zu schreiben! Wie wurde fich ber respettive Patriotismus bort regen! Der Grund bavon ift: Berlin ift gar feine Stadt, sonbern Berlin giebt blog ben Ort bagu ber, wo fich eine Menge Menschen, und zwar barunter viele Menschen von Geift, versammeln, benen ber Drt gang gleichgultig ift; biefe bilden bas geiftige Berlin. Der burchreisenbe Frembe fieht nur bie langgestrechten, uniformen Saufer, bie langen breiten Straffen, Die nach ber Schnur und meiftens nach bem Eigenwillen eines Ginzelnen gebaut find, und feine Runde geben von ber Denfweise ber Menge. Rur Conntagefinder vermögen etwas von ber Privatgefinnung ber Ginwohner gu errathen, wenn fie die langen Säuserreihen betrachten, die fich, wie die Menschen felbft, von einander fern zu halten ftreben, erftarrend im gegenseitigen Groll. einmal, in einer Mondnacht, als ich etwas fpat von Luther und Wegener beimfehrte, fab ich, wie jene harte Stimmung fich in milbe Behmuth aufgeloft hatte, wie bie Saufer, bie einander fo feindlich gegenüber gestanden, fich gerührt baufällig driftlich anblidten, und fich verfohnt in bie Arme ffürgen wollten; fo bag ich armer Menfch, ber in ber Mitte ber Strafe ging, gerqueticht zu werben fürchtete. Manche werben biefe Furcht lächerlich finden, und auch ich lächelte barüber, als ich nüchternen Blide, ben andern Morgen burch eben jene Straffen manderte, und fich bie Baufer wieber fo profaifd entgegen gahnten. Es find mahrlich mehrere Flaschen Poefie bagu nöthig, wenn man in Berlin etwas anderes feben will als tobte Saufer und Berliner. Bier ift es schwer, Beifter zu feben. Die Stadt enthält fo wenig Alterthum-Seine. I. 20

Uchfeit, und ift fo neu; und boch ift biefes Reue icon fo alt, fo melf und Denn fie ift größtentheils, wie gefagt, nicht aus ber Gennnung ber Maffe, fonbern Gingelner entstanden. Der große Frit ift mehl unter biefen wenigen ber vorzuglichste, mas er vorfant, mar nur feste Unterlage, erft von ihm erhielt bie Stadt ihren eigentlichen Charafter, und mare feit feinem Tobe niches mehr baran gebaut worben, fo bliebe ein hiftorifches Denfmal von bem Beifte ienes profaifc munberfamen Belben, ber bie raffinirte Geschmadlofigfeit und blühende Berftanbesfreiheit, bas Seichte und bas Tüchtige feiner Beit, recht beutich-tapfer in fich ausgebilbet hatte. Potebam g. B. ericbeint uns als ein foldes Denkmal, burch feine oben Strafen manbern wir wie burch bie hinterlaffenen Schriftmerke bes Philosophen von Sanssouci, es gehört zu beffen oeuvres posthumes, und obgleich es jest nur fteinernes Matulatur ift und bes Lächerlichen genug enthält, fo betrachten wir es boch mit ernstem Interesse, und unterbruden bie und ba eine aufsteigenbe Ladluft. als fürchteten wir ploglich einen Schlag auf ben Ruden gu befommen, wie von bem fpanischen Röhrchen bes alten Fris. Solche Rurcht aber befällt uns nimmermehr in Berlin, ba fühlen wir, bag ber alte Grip und fein franisches Röhrchen feine Macht mehr üben; benn fonft murbe aus ben alten, aufgeflarten Genstern ber gefunden Bernunftstadt nicht fo manch frankes Obifurantengeficht berausgloten, und fo mand bummes, abergläubisches Gebäute murte fich nicht unter bie alten ffeptisch philosophischen Saufer eingefiedelt haben. 3d will nicht miffverstanden fein, und bemerte ausbriidlich, ich flichle bier feineswegs auf bie neue Werber'iche Rirche, jenen gothischen Dom in verfungtem Maafstabe, ber nur aus Ironie gwischen bie mobernen Gebaute bingestellt ift, um allegorisch ju geigen, wie läppisch und albern es erscheinen würbe, wenn man alte, längst untergegangene Institutionen bes Mittelalters wieber neu aufrichten wollte, unter ben neuen Bilbungen einer neuen Beit.

Das oben Angebeutete gilt bloß von Berlins äußerlicher Erscheinung, und wollte man in dieser Beziehung München damit vergleichen, so könnte man mit Recht behaupten: letteres bilbe ganz ben Gegensat von Berlin. München nemlich ist eine Stadt, gebaut von dem Bolke selbst, und zwar von auf einander folgenben Generazionen, deren Geist noch immer in ihren Bauwerken sichtbar, so daß man dort, wie in der Derensene des Makbeth, eine chronologische Geisterreihe erblickt, von dem dunkelrothen Geiste des Mittelalters, der geharnischt aus gothischen Kirchenpforten hervortritt, die auf den gebildet lichten Geist unserer eigenen Zeit, der uns einen Spiegel entgegenhält, werin seder sich selbst mit Bergnügen anschaut. In dieser Reibensolge liegt eben das Versöhnende; das Barbarische empört uns nicht mehr und das Abgeschmackte verletzt uns nicht mehr, wenn wir es als Anstänge und nothwendige Uebergänge betrachten. Wir sind ernst, aber nicht unmuthig bei dem Anblick

fenes barbarifden Doms, ber fich noch immer, in ftiefelfnechtlicher Gestalt. über bie gange Stadt erhebt und bie Schatten und Gefvenfter bes Mittelalters in feinem Schoone verbirgt. Mit eben fo wenig Unmuth, ja fogar mit frafhafter Rührung, betrachten wir bie baarbeuteligen Schlöffer ber fvätern Deriobe, bie plump beutichen nachäffungen ber glatt frangofischen Unnatur, bie Prachtaebaube ber Abgeschmadtheit, toll schnörfelhaft von Augen, von Innen noch putiger beforirt mit ichreiend bunten Allegorien, vergolbeten Arabeefen. Stuffaturen, und jenen Schilbereien, worauf bie feligen hoben Berrichaften abfonterfeit find : bie Cavaliere mit rothen, betrunten nüchternen Gefichtern, worüber bie Alongeveruden, wie gepuberte Lowenmabnen, berabbangen, bie Damen mit fteifem Touvet, ftablernem Corfet, bas ihr Berg gufammenschnurte, und ungeheurem Reifrod, ber ihnen besto mehr profaische Ausbehnung gewährte. Wie gefagt, biefer Unblid verstimmt und nicht, er traat vielmehr bagu bei, une bie Gegenwart und ihren lichten Berth recht lebhaft fühlen ju laffen, und wenn wir bie neuen Werke betrachten, bie fich neben ben alten erheben, fo ift's, als murbe und eine ichmere Verrude vom Daupte genommen und bas berg befreit von ftablerner Geffel. 3ch fpreche bier von ben beitern Runftemveln und eblen Valaften, bie in fühner Rulle bervorblüben aus bem Beifte Rlenge's, bes großen Meifters.

#### Drittes Kapitel.

Daß man aber die ganze Stadt ein neues Athen nennt, ift, unter uns gefagt, etwas ridifül, und es kostet mich viele Mühe, wenn ich sie in solcher Qualität vertreten soll. Dieses empfand ich aufs Tiefste in dem Zweigespräch mit dem Berliner Philister, der, obgleich er schon eine Weile mit mir gesprochen hatte, unhöslich genug war, alles attische Salz im neuen Athen zu vermissen.

Des, rief er ziemlich laut, giebt es nur in Berlin. Da nur ift Bip und Pronie. Dier giebt es gutes Beigbier, aber mahrhaftig feine Ironie.

Ironie haben wir nicht — rief Nannerl, bie schlanke Rellnerin, bie in biefem Augenblick vorbeisprang — aber jebes andre Bier können Sie boch haben.

Daß Nannerl bie Ironie für eine Sorte Bier gehalten, vielleicht für bas beste Stettiner, war mir sehr leib, und bamit sie sich in ber Folge wenigstens teine solche Blöße mehr gebe, begann ich folgenbermaßen zu boziren: Schönes Naunerl, die Ironie is ta Bier, sondern eine Ersindung der Berliner, ber klügsten Leute von der Welt, die sich sehr ärgerten, daß sie zu spät auf

bie Belt gefommen find, um bas Vulver erfinden zu fonnen, und bie beghalb eine Erfindung zu machen suchten, Die eben fo wichtig und eben benjenigen. bie bas Pulver nicht erfunden haben, fehr nüblich ift. Chemale, liebes Rind, wenn jemand eine Dummbeit beging, mas mar ba gu thun ? bas Geichebene konnte nicht ungeschehen gemacht werben, und ble Leute fagten : ber Rerl mar ein Rindvieb. Das mar unangenehm. In Berlin, wo man am flügften ift und bie meiften Dummbeiten begebt, fühlte man am tiefften biefe Ungn-Das Ministerium fucht bagegen ernftbafte Magregeln gu ernehmlichfeit. greifen : blog bie größeren Dummheiten burften noch gebrucht merben, bie fleineren erlaubte man nur in Gefprachen, folde Erlaubnif erftredte fich nur auf Professoren und hohe Staatsbeamte, geringere Leute burften ihre Dummbeiten bloß im Berborgenen laut werden laffen; - aber alle biefe Borfehrungen balfen nichte, bie unterbrudten Dummbeiten traten bei außerorbentlichen Unläffen besto gewaltiger bervor, fie murten foggr beimlich von oben berab protegirt, fie ftiegen öffentlich von unten binauf, bie Doth mar groß, bis enblich ein riidwirfentes Mittel erfunten warb, weburch man jete Dummbeit gleichsam ungeschehen machen und fogar in Beiebeit umgestalten fann. Diefes Mittel ift gang einfach, und besteht barin bag man erflärt, man habe jene Dummheit blog aus Ironie begangen ober gesprochen. Go, liebes Rint, avancirt alles in biefer Belt, bie Dummheit wird Ironie, verfehlte Speichellederei wird Sature, natürliche Plumpheit wird funftreiche Verfiflage, wirflicher Bahnsinn wird Sumor, Unwiffenheit wird brillanter Dis, und Du wirft am Enbe noch bie Aspasia bes neuen Athens.

Ich hätte noch mehr gesagt, aber bas schöne Nannerl, bas ich unterbessen am Schürzenzipfel festhielt, riß sich gewaltsam los, als man ven allen Seiten "A Bier! A Bier!" gar zu stürmisch forberte. Der Berliner aber sah aus wie bie Ironie selbst, als er bemerkte, mit welchem Enthusiasmus bie hoben schäumenben Gläser in Empfang genommen wurden; und indem er auf eine Gruppe Biertrinfer hindeutete, die sich ben Sopfennestar von Serzen schmecken ließen, und über bessen Vortrefflichkeit bisputirten, sprach er lächelnd: bas wollen Athenienser sind?

Die Bemerkungen, bie ber Mann bei bieser Gelegenheit nachscheb, thaten mir orbentlich weh, ba ich für unser neues Athen keine geringe Lorliebe bege, und ich bestrebte mich baher, bem raschen Tabler zu bebeuten: baß wir erst seit Kurzem auf ben Gebanken gekommen sind, und als ein neues Athen aufzuthun, daß wir erst junge Anfänger sind, und unsere großen Geister, ja unser ganzes gebildetes Publikum noch nicht banach eingerichtet ist, sich in ber Nähe sehen zu lassen. Es ist alles noch im Entstehen und wir sind noch nicht komplet. Aur die untersten Fächer, lieber Freund, fügte ich binzu, sind erst besetzt, und es wird Ihnen nicht entgangen sein, daß wir z. B. an Eulen,

Sufophanten und Phronen feinen Mangel haben. Es fehlt und nur an bem bobern Perfonal, und mancher muß mehrere Rollen ju gleicher Beit frielen. 3. B. unfer Dichter, ber bie garte griechische Rnabenliebe befingt, bat auch bie ariftorbanische Grobbeit übernehmen muffen; aber er fann alles machen, er bat alles, mas zu einem großen Dichter gebort, außer etwa Phantafie und Dis, und wenn er viel Gelb batte, mare er ein reicher Mann. Was und aber an Quantitat fehlt, bas erfeten wir burch Qualitat. Wir haben nur einen großen Bilbhauer, - aber es ift ein "Lowe!" Bir baben nur einen großen Rebner, aber ich bin überzeugt, bag Demofthenes über ben Malgauf-Schlag in Attifa nicht fo gut bonnern fonnte. Benn wir noch feinen Cofrates vergiftet haben, fo mar es mahrhaftig nicht bas Gift, welches uns bagu Und wenn wir noch feinen eigentlichen Demos, ein ganges Demagogenvolf befigen, jo fonnen wir boch mit einem Prachteremplare biefer Gattung, mit einem Demagogen von Sandwerf aufwarten, ber gang allein einen gangen Demos, einen gangen Saufen Grofichwäßer, Maulaufiberrer, Boltrons und fenstigen Lumpengefinbele, aufwiegt - und hier feben Gie ihn felbft.

3ch fann ber Bersuchung nicht wiberfteben, Die Figur, Die fich uns jest prafentirte, etwas genauer zu bezeichnen. Db biefe Figur mit Recht behauptet, bag ihr Ropf etwas Menschliches habe und fie baber juriftisch befugt sci, fich für einen Menschen auszugeben, bas laffe ich babin gestellt sein. ' 3ch wurde Diesen Ropf vielmehr für ben eines Uffen halten; nur aus Courtoifie will ich ibn für menschlich passiren laffen. Geine Bebedung bestand aus einer Tuchmube, in ber form abnlich bem belm bes Mambrin, und fteifichwarze Saare bingen lang berab und waren vorn à l'enfant gescheitelt. Auf biese Borberfeite bes Ropfes, bie fich für ein Geficht ausgab, hatte bie Göttin ber Gemeinheit ihren Stempel gebrudt, und gwar fo ftart, bag bie bort befindliche Rafe fast zerqueticht worben; bie niebergeschlagenen Augen ichienen biefe Rafe vergebens zu fuchen und beghalb betrübt zu fein; ein übelriechenbes Lächeln fpielte um ben Mund, ber überaus liebreigend mar, und burch eine gewiffe frappante Aehnlichfeit unferen griechischen After-Dichter gu ben garteften Gaselen begeistern fonnte. Die Befleibung mar ein altbeuticher Rock, zwar ichon etwas mobifizirt nach ben bringenbsten Anforberungen ber neuenropaifchen Civilisation, aber im Schnitt noch immer erinnernb an ben, welchen Arminius im teutoburger Walbe getragen, und beffen Urform fich unter einer patriotischen Schneibergesellschaft eben fo geheimnifvoll trabitionel erhalten hat, wie einft bie gothische Baufunft unter einer myftischen Maurergilbe. Ein weißgewaschener Lappen, ber mit bem blogen, altbeutschen Salfe tiefbebeutsam fontraftirte, bebectte ben Rragen biefes famofen Rockes, aus feinen langen Mermeln hingen lange ichmutige Bante, zwischen biefen zeigte fich ein langweitiger Leib, woran wieber zwei furzweilige Beine ichlotterten -

bie ganze Gestalt war eine kapenjämmerliche Parobie bes Apoll von Bel-

Und bes ist ber Demagog bes neuen Athens? frug spottlächelnd ber Berliner. Du juter Jott, bes ist ja ein Landsmann von mich! Ich traue kaum meinen leiblichen Augen — bes ist ja berjenige, welcher — Ne, bes ist bie Möglichkeit!

Ja, Ihr verblenbeten Berliner — fprach ich, nicht ohne Feuer — Ihr verfennt Cure heimischen Genies, und steinigt Cure Propheten. Wir aber fonnen alles gebrauchen!

Und wozu braucht 3hr benn biefe unglüdliche Gliege?

Er ift gu Allem gu gebrauchen, wogu Springen, Rriechen, Gemuth, Freffen, Frommiafeit, viel Altbeutich, wenig Latein und gar fein Griechisch nothig ift. Er fpringt wirklich febr aut über'n Stod: macht auch Tabellen von allen möglichen Sprungen und Bergeichniffe von allen möglichen Legarten altbeutider Gebichte. Dazu repräfentirt er bie Baterlanbeliebe, ohne im minbesten gefährlich zu fein. Denn man weiß febr gut, bag er fich von ben altbeutschen Demagogen, unter welchen er fich mal gufällig befunden, ju rechter Beit gurudgezogen, ale ihre Cache etwas gefährlich murte, und baber mit ben driftlichen Gefühlen feines weichen Bergens nicht mehr übereinstimmte. Seitbem aber bie Gefahr verichwunden, bie Martyrer fur ihre Befinnung gelitten, fast alle fie von felbit aufgegeben, und fogar unfere feurigsten Barbiere ihre beutschen Rode ausgezogen baben, feitbem bat bie Blutbezeit unferes vorsichtigen Baterlanderettere erft recht begonnen; er allein hat noch bas Demagogenfostum und bie bagu geborigen Rebengarten beibebalten ; er preif't noch immer Arminius ben Cheruster und Frau Thuenelba, ale fei er ibr blonber Enfel; er bewahrt noch immer feinen germanisch patrictischen Dag gegen welfches Babelthum, gegen bie Erfindung ber Geife, gegen Thierfc's beibnisch griechische Grammatit, gegen Quinctilius Barus, gegen Sanbichub und gegen alle Menschen, bie eine anständige Rafe haben; - und fo ftebt er ba, ale manbelnbee Denfmal einer untergegangenen Beit, und wie ber lette Mohitan ift auch er allein übrig geblieben von einer gangen thatfraftigen Borbe, er, ber lette Demagoge. Gie feben alfo, bag wir im neuen Atben, wo es noch gang an Demagogen fehlt, biefen Mann brauchen fonnen, wir haben an ihm einen fehr guten Demagogen, ber zugleich fo gabm ift, baf er jeben Speichelnapf beledt, und aus ber Dant frift, Safelniffe, Raftanien, Rafe, Burftchen, furz alles frifit, mas man ibm giebt; und ba er jest einzig in feiner Art, fo haben wir noch ben besonderen Bertheil, bag wir fpaterbin, wenn er frepirt ift, ibn ausstopfen laffen und ale ben lepten Demagegen, mit Saut und Daar, für bie Nachwelt aufbewahren tonnen. 3ch bitte Gie jebod, fagen Gie bas nicht bem Professor Lichtenftein in Berlin, ber ließe ibn sonst für bas zoologische Museum reflamiren, welches Anlaß zu einem Kriege zwischen Preußen und Baiern geben könnte, ba wir ihn auf keinen Fall ausliesern werben. Schon haben die Engländer ihn auf's Korn genommen und Zweitausenb siebenhundert sieben und siebenzig Guineen für ihn geboten, schon haben die Destreicher ihn gegen die Giraffe eintauschen wollen; aber unser Ministerium soll geäußert haben: ber lette Demagog ist und für keinen Preis feil, er wird einst ber Stolz unseres Naturalienkabivets und die Zierbe unserer Stadt.

Der Berliner schien etwas zerstreut zuzuhören, schönere Gegenstände hatten seine Ausmerksamkeit in Anspruch genommen, und er fiel mir endlich in bie Rebe mit ben Worten: Erlauben Sie gehorsamft, daß ich Sie unterbreche, aber sagen Sie mir boch, was ist benn bas für ein hund, der bort läuft?

Das ift ein anberer Bunb.

Ach, Sie verstehen mich nicht, ich meine jenen großen, weißzottigen hund ohne Schwanz.

Mein lieber herr, bas ift ber hund bes neuen Alcibiabes.

Aber, bemerkte der Berliner, sagen Sie mir doch, wo ist benn der neue Alcibiades selbst?

Aufrichtig gestanden, antwortete ich, biese Stelle ift noch nicht besetzt, und wir haben erft ben hund.

#### Viertes Kapitel.

Der Ort, wo bieses Gespräch Statt fand, heißt Bogenhausen, ober Neuburghausen, ober Billa Hompesch, ober Montgelasgarten, ober das Schlössel, ja man braucht ihn nicht einmal zu nennen, wenn man von München bort hinfahren will, ber Autscher versteht uns schon an einem gewissen durstigen Augenblinzeln, an einem gewissen vorseligen Ropfnicken und ähnlichen Bezeichnungsgrimassen. Tausend Ausdrücke hat der Araber für ein Schwert, der Franzose sür die Liebe, der Engländer für das Hängen, der Deutsche für das Trinken, und der neuere Athener sogar für die Orte, wo er trinkt. Das Bier ist an besagtem Orte wirklich sehr gut, selbst im Prytaneum, vulgo Bockseller, ist es nicht besser, es schmeckt ganz vortresslich, besonders auf jener Treppenterrasse, wo man die Tyroler Alpen vor Augen hat. Ich saß bort oft vorigen Winter und betrachtete die schneededeckten Berge, die, glänzend in der Sonnenbeleuchtung, aus eitel Silber gegossen zu sein schienen.

Es war damals auch Winter in meiner Seele, Gebanken und Gefühle waren wie eingeschneit, es war mir so verborrt und tobt zu Muthe, bazu kam

bie leibige Politif, die Trauer um ein liebes gestorbenes Kind, und ein alter Nachärger und ber Schnupfen. Außerdem trank ich viel Bier, weil man mich versicherte, das gäbe leichtes Blut. Doch der beste attische Breihahn wollte nicht fruchten bei mir, ber ich mich in England schon an Porter gewöhnt hatte.

Enblich fam ber Tag, mo alles gang anbers murbe. Die Sonne brach bervor aus bem Simmel und tranfte bie Erbe, bas alte Rind, mit ihrer Strablenmild, bie Berge ichauerten por Luft und ihre Schneetbranen floffen gemaltia, es frachten und brachen bie Giebeden ber Geen bie Erbe folug bie blauen Augen auf, aus ihrem Bufen quollen bervor bie liebenten Blumen und bie flingenben Balber, bie grunen Valafte ber Rachtigallen, bie gange Ratur lächelte, und biefes Lächeln bief Frühling. Da begann auch in mir ein neuer Brubling, neue Blumen fproften aus bem Bergen, Freiheitegefühle, wie Rofen, ichoffen bervor, auch beimliches Gebnen, wie junge Beilden, baswischen freilich manch' unnüte Reffel. Ueber bie Graber meiner Buniche jog bie Boffnung wieber ihr beiteres Brin, auch bie Melobieen ber Declie famen wieber, wie Rugvogel, bie ben Winter im warmen Guben verbracht unt bas verlaffene Reft im Norben wieber auffuchen, und bas verlaffene norbifche Berg flang und blübte wieder wie vormale - nur weiß ich nicht, wie bas alles fam. Ift es eine braune ober blonbe Sonne gewesen, bie ben Frübling in meinem Bergen auf's Reue geweckt, und all' bie fchlafenten Blumen in biefem Bergen mieber aufgefüßt und bie Nachtigallen mieter bingelächelt? Bar es bie mahlvermanbte Natur felbit, bie in meiner Bruft ihr Echo fucte und fich gern barin bespiegelte mit ihrem neuen Frühlingeglang? 3ch weiß nicht. aber ich glaube, auf ber Terraffe zu Bogenbaufen, im Angesicht ber Turoler Alben, geschah meinem Bergen fold neue Berganberung. Wenn ich bort in Bebanten faß, mar mir's oft, ale febe ich ein munterschönes Junglingsantlis über jene Berge bervorlaufden, und ich munichte mir Flügel, um bingueilen nach seinem Resibengland Italien. 3ch fühlte mid auch oft angeweht von Citronen- und Drangenbiiften, bie von ben Bergen berühermogten, fibmeichelnb und verbeißenb, um mich binguloden nach Italien. Ginft fogar, in ber gelbenen Abenbeammerung, fab ich auf ber Spihe einer Alpe ibn gang und gar, febensgroß, ben jungen Frühlingegott, Blumen und Lorbecren umfrangten bas freudige Saupt, und mit lachentem Auge und blübentem Munte rief ers 3d liebe Dich, fomm ju mir nach Stalien!

## Fünftes Rapitel.

F-91 1-15 (0) 15 (2) 15 (1) 1-17 (0) Mein Blick mochte baber wohl etwas febnfüchtig flimmern, als ich, in Berzweiflung über bas unabsebbare Philiftergefprach, nach ben ichonen Tyroler Bergen hinausfah und tief feufzte. Mein Berliner Philifter nahm aber eben biefen Blid und Seufzer ale neue Gesprächofaben auf, und feufzte mit: "Ach ja, ich möchte auch jest in Ronstantinopel fein! Ach! Ronstantinopel au feben, war immer ber eenzige Bunfch meines Lebens, und jest find bie Ruffen gewiß ichon eingezogen, ach, in Ronftantinopel! Saben Gie Detersburg gefeben ?" 3ch verneinte biefes und bat, mir bavon ju ergablen. nicht er felbft, sonbern fein Berr Schwager, ber Rammergerichtsrath, war vorigen Sommer ba gewesen, und es foll eine gang eenzige Stadt fein. -"Saben Sie Ropenhagen gesehen?" Da ich biefe Frage ebenfalls verneinte und eine Schilberung biefer Stadt von ihm begehrte, lachelte er gar pfiffig und wiegte bas Ropfchen recht verquigt bin und ber, und versicherte mir auf Chre, ich fonnte mir feine Borftellung bavon machen, wenn ich nicht felbft bort gewesen sei. "Dieses," erwiederte ich, "wirb vor ber Sand noch nicht Statt finden, ich will jest eine andere Reise antreten, die ich schon biefen Frühling projeftirt, ich reise nämlich nach Italien."

Als ber Mann dieses Wort hörte, sprang er plöglich vom Stuhle auf, breite sich breimal auf einem Fuße herum, und trillerte: Tirili! Tirili!

Das gab mir ben letten Sporn. Morgen reise ich, beschloß ich auf ber Stelle. Ich will nicht länger zögern, ich will so balb als möglich bas Land sehen, bas ben trockensten Philister so sehr in Ertase bringen kann, baß er bei bessen Erwähnung plöplich wie eine Wachtel schlägt. Während ich zu Hause meinen Rosser packte, klang mir ber Ton jenes Tirilis noch immer in ben Ohren, und mein Bruder, Maximilian Heine, der mich ben andern Tag bis Tyrol begleitete, konnte nicht begreifen, warum ich auf bem ganzen Weg kein vernünstiges Wort sprach und beständig tirilirte.

#### Sechstes Kapitel.

Tirili! Tirili! ich lebe! Ich fühle ben fugen Schmerz ber Eriftenz, ich fühle alle Freuden und Qualen ber Welt, ich leibe für bas heil bes ganzen Menschengeschlechts, ich buge bessen Sünden, aber ich genieße sie auch.

Und nicht blos mit bem Menschen, auch mit ben Pflanzen fühle ich, ihre tausend grünen Bungen ergählen mir allerliebste Geschichten, fie wiffen, bag

ich nicht menschenstolz bin, und mit den niedrigsten Wiesenblümden eben so gern spreche, wie mit den höchsten Tannen. Ach, ich weiß ja, wie es mit solchen Tannen beschaffen ist! Aus der Tiefe des Thals schießen sie himmelhoch empor, überragen fast die fühnsten Felsenberge — Aber wie lange dauert diese Herrlichseit? Höchstens ein paar lumpige Jahrhunderte, dann frachen sie altersmüb zusammen und verfaulen auf dem Boden. Des Nachts sommen dann die hämischen Käuplein aus ihren Felsenspalten hervorgehuscht, und verhöhnen sie noch obendrein: Seht, Ihr starken Tannen, Ihr glaubet Euch mit den Bergen messen zu können, jest liegt Ihr gebrochen da unten, und die Berge stehen noch immer unerschüttert.

Einem Abler, ber auf feinem einsamen Lieblingofelfen fist, und folder Berhöhnung gubort, muß recht mitleibig ju Muthe werben. Er benft bann an bas eigene Schidfal. Auch er weiß nicht, wie tief er einft gebettet wirb. Aber bie Sterne funkeln fo beruhigenb, bie Balbmaffer raufden fo troftvoll, und bie eigene Geele überbrauft fo ftolg all' bie fleinmuthigen Gebanten, bag er fie balb wieber vergifit. Steigt gar bie Sonne bervor, fo fühlt er fich wieber wie fonft, und fliegt ju ihr binguf, und wenn er bech genug ift, fingt er ihr entgegen feine Luft und Qual. Geine Mitthiere, besonbere bie Menichen. glauben, ber Abler fonne nicht fingen, und fie miffen nicht, baf er bann nur finat, wenn er aus ihrem Bereiche ift, und bag er aus Stoly nur von ber Sonne gehört fein will. Und er hat Recht; es fonnte irgend einem von ber gefieberten Sippfchaft ba unten einfallen, feinen Gefang ju rezensiren. 3d habe felbft erfahren, wie folche Rritifen lauten: bas Subn ftellt fich bann auf ein Bein und gludt, ber Ganger habe fein Gemuth; ber Truthabn fullert. es fehle ihm ber mahre Ernft; bie Taube girrt, er fenne nicht bie mabre Liebe; bie Gans ichnattert, er fei nicht miffenschaftlich; ber Rapaun tifert, er fei nicht moralifc; ber Dompfaff gwitschert, er habe leiber feine Religion; ber Gperling viepft, er fei nicht probuttiv genug; Wiebehöpden, Elfterden, Soubuden, Alles frachzt und achzt und ichnarrt - Rur bie Rachtigall ftimmt nicht ein in biefe Rritifen, unbefummert um bie gange Mitwelt, ift nur bie rothe Rofe ihr einziger Gebante und ihr einziges Lieb, sebnsüchtig umflattert fie bie rothe Rofe, und fürzt fich begeistert in bie geliebten Dornen, und blutet und fingt.

#### Siebentes Rapitel.

Es giebt einen Abler im beutschen Baterlande, bessen Conneulied so gewaltig erflingt, bag es auch hier unten gehort wird, und sogar bie Nachtigallen aufhorchen, trop all' ihren melobischen Schmerzen. Das bift Du, Karl

Immermann, und Deiner bacht' ich gar oft in bem Lande, wovon Du fo schon gesungen. Wie konnte ich burch Tyrol reisen, ohne an bas "Trauerspiel" zu benfen ?

Nun freilich, ich habe bie Dinge in anderer Färbung gesehen; aber ich bewundere boch ben Dichter, ber aus ber Fülle bes Gemüths dasjenige, was er nie gesehen hat, ber Wirklichkeit so ähnlich schafft. Am meisten ergöpte mich, baß "Das Trauerspiel in Tyrol" in Tyrol verboten ift. Ich gedachte ber Worte, die mir mein Freund Moser schrich, als er mir melbete, daß der zweite Band ber Reisebilder verboten sei: "Die Regierung hätte aber das Buch gar nicht zu verbieten brauchen, es wäre bennoch gelesen worden."

Bu Inebrud im golbenen Abler, wo Andreas Sofer logirt hatte, und noch febe Ede mit feinen Bilbniffen und Erinnerungen an ibn betlebt ift, fragte ich ben Wirth, herrn Nieberfirchner, ob er mir noch viel von bem Sandwirth erzählen fonne ? Da war ber alte Mann überfliegend von Rebfeligfeit, unb vertraute mir mit flugem Augengwinfen, bag jest bie Geschichte auch gang gebrudt beraus fei, aber auch gang geheim verboten; und ale er mich nach einem bunkeln Stubchen geführt, wo er feine Reliquien aus bem Tyrolerfrieg aufbewahrt, wickelte er ein fcmutig blaues Papier von einem icon gerlefenen grunen Buchlein, bas ich ju meiner Bermunberung ale Immermann's "Trauerspiel in Tyrol" erfannte. 3ch sagte ihm, nicht ohne erröthenben Stolz, ber Mann, ber es geschrieben, fei mein Freund. Berr Nieberfirchner wollte nun fo viel als möglich von bem Manne wiffen, und ich fagte ihm, es fei ein gebienter Mann, von fester Statur, fehr ehrlich und fehr geschickt in Schreibsachen, so bag er nur wenige feines Gleichen finbe. Dag er aber ein Preufe fei, wollte Berr Rieberfirchner burchaus nicht glauben, und rief mit mitleibigem Lächeln: Warum nicht gar! Er ließ fich nicht ausreben, baf ber Immermann ein Tyroler sei und ben Tyroler Krieg mitgemacht habe, - ,, wie fonnte er fonft alles wiffen ?"

Seltsame Grille des Volkes! Es verlangt seine Geschichte aus der hand bes Dichters und nicht aus der hand bes historikers. Es verlangt nicht den treuen Bericht nackter Thatsachen, sondern jene Thatsachen wieder aufgelöst in die ursprüngliche Poesie, woraus sie hervor gegangen. Das wissen die Dichter, und nicht ohne geheime Schadenlust modeln sie willkublich die Bölkererinnerungen, vielleicht zur Verhöhnung stolztrockner Historiographen und vergamentener Staatsachivare. Nicht wenig ergöpte es mich, als ich in den Buben des letzten Jahrmarkts die Geschichte des Belisars in grell kolorirten Bildern ausgehängt sah, und zwar nicht nach dem Procop, sondern ganz treu nach Schenk's Tragödie. "So wird die Geschichte verfälscht"— rief der gelahrte Freund, der mich begleitete,— "sie weiß nichts von jener Rache einer beleidigten Gattin, von jenem gefangenen Sohn, von jener liebenden Tochia

und bergleichen modernen Berzensgeburten!" Ist benn bies aber wirklich ein Fehler? soll man den Dichtern wegen dieser Fälschung gleich ben Prozeß machen? nein, benn ich läugne die Anklage. Die Geschichte wird nicht von den Dichtern verfälscht. Sie geben den Sinn derselben ganz treu, und sei est auch durch selbsterfundene Gestalten und Umstände. Es giebt Bölker, benen nur auf diese Dichterart ihre Geschichte überliesert worden, z. B. die Indier. Dennoch geben Gesänge wie der Maha Baratha den Sinn indischer Geschichte viel richtiger als irgend ein Compendienschreiber mit all' seinen Jahrzahlen. In gleicher Dinsicht möchte ich behaupten, Walter Scott's Romane gäben zuweilen den Geist der englischen Geschichte weit treuer als Hume; wenigstens hat Sartorius sehr Recht, wenn er in seinen Nachträgen zu Spittler jene Romane zu den Quellen der englischen Geschichte rechnet.

Es geht ben Dichtern wie ben Träumern, die im Schlafe bassenige innere Gefühl, welches ihre Seele durch wirkliche äußere Ursachen empfindet, gleichsam maskiren, indem sie an die Stelle dieser letteren ganz andere äußere Ursachen erträumen, die aber in so sern ganz adäquat sind, als sie dasselbe Gefühl hervordringen. So sind auch in Immermann's "Trauerspiel" manche Außendinge ziemlich willkührlich geschaffen, aber der held selbst, der Gefühlsmittelpunkt, ist identisch geträumt, und wenn diese Traumgestalt selbst träumerisch erscheint, so ist auch dieses der Wahrheit gemäß. Der Baron Dormayr, der hierin der kompetenteste Richter sein kann, hat mich, als ich jüngst das Vergnügen hatte, ihn zu sprechen, auf diesen Umstand ausmerksam gemacht. Das mystische Gemütheleben, die abergläubische Religiosität, das Epische des Mannes, hat Immermann ganz richtig angedeutet. Er gab ganz tren sene treue Taube, die, mit dem blanken Schwert im Schnabel, wie die kriegerische Liebe, über den Bergen Tyrols so helbenmüthig umherschwebte bis die Kugeln von Mantua ihr treues Herz durchbohrten.

Das aber bem Dichter am meisten zur Ehre gereicht, ift bie eben so treue Schilberung bes Gegners, aus welchem er feinen wiithenten Gefler gemacht, um seinen hofer besto mehr zu heben; wie bieser eine Taube mit bem Schwerte, so ift jener ein Abler mit bem Delzweig.

### Achtes Kapitel.

In ber Wirthshausstube bes herrn Nieberkirchner zu Insbruck hangen einträchtig neben einander bie Bilber bes Andreas hofer, Napoleon Bonaparte und Ludwig von Bayern.

Inobruck felbst ift eine unwehnliche, blebe Stadt. Bielleicht mag sie im Winter etwas geiftiger und behaglicher aussehen, wenn bie hohen Berge, wo-

von sie eingeschlossen, mit Schnee bedeckt sind, und die Lawinen dröhnen und überall das Eis fracht und blist.

Ich fand die Säupter jener Berge mit Wolfen, wie mit grauen Turbanen, umwickelt. Man sieht bort die Martinswand, den Schauplat der lieblichsten Kaisersage; wie benn überhaupt die Erinnerung an den ritterlichen Max in Tyrol noch immer blüht und klingt.

In ber hoffirche fteben bie oft besprochenen Standbilber ber Rurften und Fürstinnen aus bem Saufe Deftreich und ihrer Ahnen, worunter mancher gerechnet worden, ber gewiß bis auf ben beutigen Tag nicht begreift, wie er zu biefer Ehre gekommen. Gie fteben in gewaltiger Lebensgröße, aus Gifen gegoffen, um bas Grabmal bes Maximilian. Da aber bie Rirche flein und bas Dach niedrig ift, fo kommts einem vor, als fabe man fcmarge Dachsfiguren in einer Marktbube. Um Gungestell ber meiften lieft man auch ben Namen berjenigen hoben Perfonen, Die fie vorstellen. Als ich jene Statuen betrachtete, traten Englander in die Rirde; ein bagerer Mann mit aufgesperrtem Besichte, Die Daumen eingehakt in bie Urmöffnungen ber weißen Beste, und im Maul einen ledernen Guide des voyageurs; hinter ihm seine lange Lebensgefährtin, eine nicht mehr gang junge, schon etwas abgeliebte, aber noch immer hinlänglich schöne Dame; hinter biefer ein rothes Vortergesicht mit puberweißen Aufschlägen, steif einhertretend in einem bito Rock, und die hölzernen Sande vollauf befrachtet mit Myladus Sandichuben. Alvenblumen und Mops.

Das Rleeblatt stieg schnurgerabe nach bem obern Ende ber Rirche, wo ber Sohn Albions feiner Gemablin bie Statuen erflärte, und gwar nach feinem Guide des voyageurs, in welchem ausführlich zu lesen mar: Die erste Statue ift der Ronig Clobevia von Frankreich, Die andere ift ber Ronig Arthur von England, bie britte ift Rudolph von Sabsburg u. f. w. Da aber ber arme Englander bie Reihe von oben anfing, ftatt von unten, wie es ber Guide des voyageurs voraussette, fo gerieth er in bie ergöplichsten Berwechselungen, bie noch fomischer wurden, wenn er an eine Frauenstatue fam, die er für einen Mann hielt, und umgefehrt, so bag er nicht begriff, warum man Rubolph von Sabsburg in Weibefleibern bargestellt, bagegen bie Königin Maria mit eifernen Sofen und einem allzulangen Barte. Ich, ber ich gerne mit meinem Willen nachhelfe, bemerfte beiläufig: bergleichen habe mahrscheinlich bas bamalige Kostum erfordert, auch könne es besonderer Wille ber hoben Versonen gewesen sein, fo, und bei Leibe nicht anbers, gegoffen zu werben. Go fonne es ja bem jegigen Raifer einfallen, sich in einem Reifrock ober gar in Windeln gießen zu lassen; — wer würde was bagegen einwenden?

Der Mops bellte. kritisch, ber Lakay glopte, sein herr putte sich bie Nase, und Mylady sagte: a fine exhibition, very fine indeed! ---

Beine. I.

### Meuntes Kapitel.

Briren war die zweite, größere Stadt Tyrols, wo ich einkehrte. Sie liegt in einem Thal, und als ich ankam, war sie mit Dampf und Abendschatter übergossen. Dämmernde Stille, melancholisches Glodengebimmel, bi Schaase trippelten nach ihren Ställen, die Menschen nach den Kirchen; überall beklemmender Geruch von häßlichen heiligenbildern und getrocknetem heu.

"Die Jesuiten sind in Briren" hatte ich furz vorher im Besperus gelesen. Ich sah mich auf allen Straßen nach ihnen um; aber ich habe Niemanden gesehen, der einem Jesuiten glich, es sei benn jener diche Mann mit geistlich breieckigem hut und pfäffisch geschnittenem, schwarzen Rock, ber alt und abgetragen war, und mit ben glänzend neuen schwarzen Hosen gar auffallent kontrastirte.

Das fann auch fein Jesuit sein, sprach ich endlich zu mir felber; benn ich habe mir immer bie Jesuiten etwas mager gedacht. Db es mirflich noch Jefuiten giebt? Manchmal will es mich bedunfen, ale fei ihre Erifteng nur eine Chimare, ale foute nur die Angft vor ihnen noch in unferen Ropfen. nachbem langft bie Gefahr vorüber, und alles Gifern gegen Jesuiten mabnt mich bann an Leute, bie, wenn es langft aufgebort hat zu regnen, noch immer mit aufgespanntem Regenschirm umbergeben. Ja, mich bunft zuweilen, ber Teufel, ber Abel und bie Sesuiten eriftiren nur fo lange, ale man an fie glaubt. Bom Teufel fonnten wir es wohl gang bestimmt behaupten; benn nur bie Bläubigen haben ibn bisher gesehen. Auch in Betreff bes Abels merben wir im Laufe einiger Beit bie Erfahrung machen, bag bie bonne société aufhoren wird, die bonne société qu fein, sebald ber aute Bürgeremann nicht mehr bie Bute hat, fie für bie bonne société gu halten. Aber bie Sesuiten! Benigfrens haben fie boch nicht mehr bie alten Sofen an! Die alten Besuiten liegen im Grabe mit ihren alten Sofen, Begierben, Weltplanen, Ranten, Diftinctionen, Reservazionen und Giften, und mas wir jest in neuen, glangenben Sofen burch bie Welt ichleichen feben, ift nicht sowohl ibr Beift, als vielmehr ibr Gefvenft, ein albernes, blobfinniges Gefvenft, bas uns taalich burch Bort und That zu beweisen fucht, wie wenig es furchtbar fei; und wahrlich es mahnt und an bie Beschichte von einem ahnlichen Befpenfte im Thuringer Balbe, bas einft bie Leute, fo fich vor ihm fürchteten, von ibrer Burcht befreite inbem es, vor Aller Angen, feinen Schabel von ben Schultern herabnahm, und jebem zeigte, bag er inwendig gang bobl und leer fei.

3ch fann nicht umbin, nachträglich zu ergablen, baß ich Gelegenheit fant, ben biden Mann mit ben glangend neuen Sosen genauer zu beobachten, und mich zu überzeugen, baß er fein Jesuit war, sondern ein gang gewöhnliches

Bieb Gottes. 3ch traf ihn nemlich in ber Gaftitube meines Mirthebaufes. wo er zu Racht freifte, in Gefellichaft eines langen, magern, Ercelleng genannten Mannes, ber jenem alten hagestolelichen Lanbiunker, ben und Chakespeare geschilbert, fo abnlich mar, baf es schien, als habe bie Ratur ein Plagigt begangen. Beibe murzten ihr Mahl, indem fie bie Aufwärterin mit Careffen bedrängten, Die bas liebe, bilbicone Mabchen nicht wenig anzuefeln ichienen, fo bag fie fich mit Gewalt logrif, wenn ber Gine fie binten flatschelte, ober ber Andere sie gar zu embrassiren suchte. Dabei riffen fie ibre robesten Boten, bie bas Mädchen, wie sie wußten, nicht umbin fonnte anguboren, ba fie gur Aufwartung ber Gafte und auch um mir ben Tifch gu beden. im Zimmer bleiben mußte. Als jeboch bie Ungebühr gang unleiblich murbe, ließ bie junge Verion plöglich alles fteben und liegen, eilte gur Thur bingus. und fam erft nach einigen Minuten ine Zimmer gurud, mit einem fleinen Rinte auf bem Urm, bas fie bie gange Beit auf bem Urm behielt, mabrent fie im Gaftzimmer ibre Geschäfte besorate, obaleich ihr biefe baburch um fo befcmerlicher wurden. Die beiden Cumpane aber, ber geiftliche und ber ablige Berr, wagten feine einzige Beläftigung mehr gegen bas Mabchen, bas jest ohne Unfreundlichkeit, jedoch mit feltsamen Ernft, fie bediente; - bas Gefprach nahm eine andere Wendung, beibe schwatten jest bad gewöhnliche Giefcman von ber großen Berichwörung gegen Thron und Altar, fie verftandigten sich über die Nothwendigkeit strenger Maggregeln, und reichten sich mehrmale bie beiligen Allianzhände.

#### Behntes Rapitel.

Für die Geschichte von Tyrol sind die Werke bes Joseph von Hormayr unentbehrlich; für die neueste Geschichte ist er selbst die beste, oft die einzige Quelle. Er ist für Tyrol was Johannes von Müller für die Schweiz ist; eine Parallele dieser beiden Historiker drängt sich uns von selbst auf. Sie sind gleichsam Wandnachbaren, beide in ihrer Jugend gleich begeistert für ihre Geburtsalpen, beide sleißig, forschsam, von historischer Denkweise und Gefühlsrichtung; Johannes von Müller, epischer gestimmt, den Geist wiegend in den Geschichten der Vergangenheit, Joseph von Hormayr, haltig fühlend, mehr in die Gegenwart hineingerissen, uneigennützig das Leben wagend für das, was ihm lieb war.

Bartholdys "Rrieg der Tyroler Landleute im Jahr 1809" ist ein geistreich und schön geschriebenes Buch, und wenn Mängel barin sind, so entstanden sie nothwendigerweise baburch, weil der Berfasser, wie es eblen Gemüthern

eigen ift, für die unterbrudte Parthei eine fichtbare Borliebe hegte, und weil noch Pulverbampf bie Begebenheiten umhüllte, als er fie beschrieb.

Biele merkwürdige Ereignisse jener Zeit sind gar nicht aufgeschrieben, und leben nur im Gedächtnisse des Bolfes, das jest nicht gern mehr davon spricht, da die Erinnerung mancher getäuschten hoffnung dabei auftaucht. Die armen Tyroler haben nämlich auch allerlei Ersahrungen machen mussen, und wenn man sie jest fragt, ob sie, zum Lohne ihrer Treue, Alles erlangt, was man ihnen in der Noth versprochen, so zuden sie gutmuthig die Achsel und sagen naiv: es war vielleicht so ernst nicht gemeint, und der Kaiser hat viel zu denken, und da geht ihm manches durch den Kops.

Tröstet Euch, arme Schelme! 3hr seib nicht bie Einzigen, benen etwas versprochen worden. Passirt es boch oft auf großen Sclavenschiffen, baß man bei großen Stürmen und wenn bas Schiff in Gefahr geräth, zu ben schwarzen Menschen seine Zuslucht nimmt, die unten im bunkeln Schiffsraum zusammengestaut liegen. Man bricht bann ihre eisernen Ketten, und verspricht heilig und theuer, ihnen bie Freiheit zu schenken, wenn burch ihre Thätigkeit bas Schiff gerettet werbe. Die blöden Schwarzen jubeln nun hinauf ans Tageslicht, Hurrah! sie eilen zu ben Pumpen, stampfen aus Leibesfrästen, helsen, wo nur zu helsen ist, klettern, springen, kappen die Masten, winden die Taue, furz arbeiten so lange bis die Gefahr vorüber ist. Alsbann werden sie, wie sich von selbst versteht, wieder nach dem Schisstraum hinabgeführt, wieder ganz bequem angesesslicht, und in ihrem dunkeln Elend machen sie bemagogische Betrachtungen über Versprechungen von Seelenverkäusern, beren ganze Serge, nach überstandener Gesahr, dahin geht, nech einige Seelen mehr einzutausschen

O navis, referent in mare te novi Fluctus? etc.

Als mein alter Lehrer diese De des Horaz, worin ber Senat mit einem Schiffe verglichen wird, explizirte, hatte er allerlei politische Betrachtungen zu machen, die er bald einstellte, als die Schlacht bei Leipzig geschlagen worden, und die ganze Classe auseinander ging.

Mein alter Lehrer hat alles voraus gewußt. Als wir die erste Nachricht bieser Schlacht erhielten, schüttelte er bas graue Saupt. Jest weiß ich was bieses Schütteln bedeutete. Bald kamen die genaueren Berichte, und heim-lich zeigte man einander die Bilber, wo gar bunt und erbaulich abkonterfeit war: wie die hohen Heerführer auf bem Schlachtfelde knieten und Gott bankten.

Ja, fie konnten Gott banken — fagte mein Lehrer und lächelte, wie er zu lächeln pflegte, wenn er ben Saluft erplizirte — ber Naifer Napoleon hat fie to oft geklopft, bag fie es ihm boch am Ende ablernen konnten.

Run kamen die Alliirten und die schlechten Befreiungsgedichte, hermann und Thusnelda, hurrah, und ber Frauenverein und die Baterlandseicheln, und das ewige Pralen mit der Schlacht bei Leipzig, und wieder die Schlacht bei Leipzig, und kein Aufhören bavon.

Es geht biesen Leuten, bemerkte mein Lehrer, wie ben Thebanern, als sie bei Leuktra endlich einmal jene unbesiegbaren Spartaner geschlagen, und beständig mit dieser Schlacht pralten, so daß Antisthenes von ihnen sagte: sie machen es wie die Anaben, die vor Freude sich nicht zu lassen wissen, wenn sie einmal ihren Schulmeister ausgeprügelt haben. Liebe Jungens, es wäre besser gewesen, wir hätten selbst die Prügel bekommen.

Bald barauf ist ber alte Mann gestorben. Auf seinem Grabe wächst preußisches Gras, und es weiben bort bie abeligen Rosse unserer renovirten Ritter.

# Gilftes Kapitel.

Die Throler find ichon, beiter, ehrlich, brav, und von unergrundlicher Beistesbeschränftheit. Gie fint eine gefunde Menschenrace, vielleicht weil fie ju bumm fint, um frank sein zu fonnen. Auch eine oble Race mochte ich fie nennen, weil sie sich in ihren Rahrungsmitteln sehr wählig und in ihren Giewöhnungen febr reinlich zeigen; nur fehlt ihnen gang und gar bas Gefühl von ber Burbe ber Perfonlichkeit. Der Tyroler hat eine Sorte von lächelnbem humoristischen Servilismus, ber fast eine ironische Karbung trägt, aber boch grundehrlich gemeint ist. Die Frauenzimmer in Tyrol begrüßen Dich so zuvorkommend freundlich, bie Manner bruden Dir fo berb die Sand, und gebehrben sich babei so putig berglich, bag Du fast glauben folltest, sie behandelten Dich wie einen nahen Bermanbten, wenigstens wie ihres Gleichen; aber weit gefehlt, fie verlieren babei nie aus bem Gebachtniß, baf fie nur gemeine Leute find, und bag Du ein vornehmer herr bift, ber es gewiß gern fieht. wenn gemeine Leute ohne Blöbigkeit fich ju ihm heranflaffen. Und barin haben fie einen naturrichtigen Instinkt; bie ftarrften Ariftokraten fint freb. wenn sie Belegenheit finden gur Berablaffung, benn baburch eben fühlen sie, wie hoch sie gestellt sind. Bu Sause üben die Tyroler biesen Servilismus gratis, in ber Frembe suchen sie auch noch baburch zu lufriren. Gie geben ihre Persönlichfeit preis, ihre Nationalität. Diese bunten Deckenverfäufer, biefe muntern Tyroler Bua, bie wir in ihrem Nationalkoftum berumwanbern seben, laffen gern ein Späschen mit sich treiben, aber Du mußt ihnen auch etwas abfaufen. Jene Geschwifter Rainer, bie in England gewesen, baben es noch beffer verftanden, und fie hatten noch obendrein einen guten Rathgeber,

ber ben Geift ber englischen Robility aut fannte. Daber ibre aute Aufnahme im Fover ber europäischen Aristofratic, in the west end of the town. Als ich porigen Sommer in ben glangenben Rongertfalen ber Londoner fashignablen Belt biefe Tyroler Ganger, gefleitet in ihre beimathliche Rolfstracht, bas Schaugeruft betreten fab, und von ba berab jene Lieber borte, bie in ben Turoler Alven fo naiv und fromm gejobelt werben, und uns auch in's nortbeutiche Berg fo lieblich binabflingen - ba vergerrte fich alles in meiner Seele gu bitterem Unmuth, bas gefällige Lächeln vornehmer Lippen fach mich mie Schlangen, es war mir, ale fabe ich bie Reufchbeit bes beutschen Wertes auf's Robeite beleidigt, und bie füßesten Mufterien bes beutiden Giemutblebene per fremtem Dobel profanirt. 3ch babe nicht mitflatiden fonnen bei biefer ichamlofen Berichacherung bes Berichamteften, und ein Schweizer, ber gleich fublend mit mir ben Saal verließ, bemerfte gang richtig: wir Schwyger geben auch viel fur's Gelb, unfere besten Rafe und unfer bestes Blut, aber bas Alphorn fonnen wir in ber Frembe faum blafen boren, vielmeniger es felbit blasen für Gelb.

# 3mölftes Kapitel.

Tyrel ift febr ichon, aber bie iconften Sanbichaften fonnen und nicht entguden, bei trüber Witterung und abnlicher Gemuthestimmung. Diese ift bei mir immer bie Folge von jener, und ba es braugen regnete, fo mar auch in mir ichlechtes Wetter. Rur bann und mann burfte ich ben Ropf jum Bagen binguestreden, und bann ichaute ich bimmelbebe Berge, bie mich ernftbaftansaben, und mir mit ben ungeheuern Sauptern und langen Wolfenbarten eine glückliche Reise gunickten. Die und ba bemerfte ich auch ein fernblaues Berglein, bas fich auf bie Gufigeben gu ftellen ichien, und ben anteren Bergen recht neugierig über tie Schultern blidte, mahrscheinlich um mich gu feben. Dabei freischten überall bie Balbbade, bie fich wie toll von ten Boben berabfturzten und in ben bunfeln Thalftrubeln versammelten. Die Menschen stedten in ihren niedlichen, netten Saueden, bie über ber Salte, an ben ichrofisten Abbangen und bis auf bie Bergfpipen gerftreut liegen; niebliche nette Saneden, gewöhnlich mit einer langen, balfenartigen Gallerie, und bieje wieder mit Bajde, Beiligenbilden, Blumentopfen und Datdengefichtern ausgeschmüdt. Auch hübich bemalt fint biefe Saueden, meiftene weiß und grün, ale trugen fie ebenfalls bie Tyreler Lantestracht, grune Dofenträger über bem meißen Demte. Wenn ich folch' Baueden im einsamen Regen liegen fab, wollte mein Berg oft aussteigen und zu ben Menschen geben, bie gewiß troden und vergnügt ba brinnen fagen. Da brinnen, bacht'ich

muß sich's recht lieb und innig leben lassen, und die alte Großmutter erzählt gewiß die heimlichsten Geschichten. Während der Wagen unerbittlich vorbeifuhr, schaut' ich noch oft zurück, um die bläulichen Rauchsäulen aus den fleinen Schornsteinen steigen zu sehen, und es regnete dann immer stärker, außer mir und in mir, daß mir fast die Tropfen aus den Augen herauskamen.

Oft hob sich auch mein Berz, und trop dem schlechten Wetter klomm es zu ben Leuten, die ganz oben auf den Bergen wohnen, und vielleicht kaum einmal im Leben herabkommen, und wenig erfahren von dem, was hier unten geschieht. Sie sind deshalb um nichts minder fromm und glücklich. Bon der Politik wissen sie nichts, als daß sie einen Kaiser haben, der einen weißen Rock und rothe Hosen trägt; das hat ihnen der alte Oheim erzählt, der es selbst in Insbruck gehört von dem schwarzen Sepperl, der in Wien gewesen. Als nun die Patrioten zu ihnen hinaukkletterten und ihnen beredtsam vorstellten, daß sie jest einen Fürsten bekommen, der einen blauen Nock und weiße Hosen trage, da griffen sie zu ihren Büchen, und küßten Weib und Kind, und stiegen von den Bergen hinab, und ließen sich todtschlagen für den weißen Rock und die lieben alten rothen Hosen.

Im Grunde ist es auch basselbe, für was man stirbt, wenn nur für etwas Liebes gestorben wird, und so ein warmer, treuer Tob ist besser, als ein kaltes, treuloses Leben. Schon allein die Lieber von einem solchen Tobe, die süßen Reime und lichten Worte erwärmen unser Berz, wenn feuchte Nebelluft und zudringliche Sorgen es betrüben wollen.

Biel solcher Lieber klangen durch mein Herz, als ich über die Berge Tyrols bahinfuhr. Die traulichen Tannenwälder rauschten mir so manch' vergessenes Liebeswort in's Gedächtniß zurück. Besonders wenn mich die großen blauen Berg-Seen so unergründlich sehnsüchtig anschauten, dann dachte ich wieder an die beiden Kinder, die sich so lieb gehabt und zusammen gestorben sind. Es ist eine veraltete Geschichte, die auch jeht Niemand mehr glaubt, und die ich selbst nur aus einigen Lieberreimen kenne.

"Es waren zwei Königskinder, Die hatten einander so lieb, Sie konnten beisammen nicht kommen, Das Wasser war viel zu tief —"

Diese Worte fingen von selbst wieder an in mir zu klingen, als ich, ber einem von jenen blauen Seen, am jenseitigen Ufer einen kleinen Anaben und am diesseitigen ein kleines Mädchen stehen sah, die beide in der bunten Bolkstracht, mit bebänderten, grünen Spiphütchen auf bem Ropf, gar wunderlieb-lich gekleidet waren, und sich hinüber und herüber grüßten —

Sie konnten beisammen nicht kommen, Das Wasser war viel zu tief.

# Dreizehntes Kapitel.

Im fürlichen Tyrol flarte fich bad Metter auf, bie Conne von Italien lien icon ibre Rabe fublen, bie Berge murben marmer und glangenber, ich fab icon Weinreben, die fich baran binaufranften, und ich fonnte mich icon ofter jum Bagen binaustehnen. Wenn ich mich aber jum Magen binauslebne, fo lebnt fich mein Berg mit mir hinaus, und mit bem Bergen all' feine Liebe, feine Wehmuth und feine Thorbeit. Es ift mir oft geschen, bag bas arme Berg baburch von ben Dornen gerriffen murbe, wenn es fich nach ben Rosenbuischen, bie am Bege blübten, binauslehnte, und bie Rosen Turols find nicht bafilich. Als ich burch Steinach fuhr und ben Martt befah, werauf Immermann ben Sandwirth Sofer mit feinen Gefellen auftreten laft, ba fant ich, bag ber Martt fur eine Insurgenten-Bersammlung viel zu flein mare, aber noch immer groß genug ift, um fich barauf zu verlieben. ba nur ein Vaar weiße Sauschen, und aus einem fleinen Genfter auchte eine fleine Candwirthin und gielte und ichon aus ihren großen Augen; - mare ber Dagen nicht ichnell verübergerollt, und batte fie Beit gehabt noch einmal an laten, fo mare ich geschoffen. 3ch rief: Rutider, fabr' gu, mit einer folben Schon-Elly ift nicht zu fragen ; bie ftedt einem bad Saus über bem Ropf in Brant. Als grundlicher Reisenber muß ich auch anführen, bag bie Frau Mirthin in Stereina amar felbit eine alte Grau ift, aber bafur amei junge Techterlein bat, bie einem bas Berg, wenn es ausgestiegen ift, burch ibren Unblicf recht wohlthätig erwärmen. Aber Dich barf ich nicht vergeffen. Du Schönste von allen. Du icone Spinnerin an ben Marten Italiens! D batteft Du mir, wie Ariabne bem Thefeus, ben gaben Deines Gefvinnfies gegeben, um mich zu leiten burch bas Labprinth biefes Lebens, jest mare ber Minotaurus icon beffeat, und ich wurde Dich lieben und fuffen und niemals verlaffen!

Es ist ein gutes Zeichen, wenn die Weiber lächeln, sagt ein dinesischer Schriftsteller, und ein teutscher Schriftsteller war eben dieser Meinung, als er in Sübtyrel, wo Italien beginnt, einem Berge verbeikam, an bessen Funke, auf einem nicht sehr hohen Steindamm, eines von jenen Säuschen stand, die mit ihrer traulichen Gallerie und ihren naiven Malereien und so lieblich ansiehen. Auf der einen Seite stand ein großes hölzernes Kruzisir, das einem jungen Weinstock als Stüpe diente, so daß es fast schaurig beiter aussah, wie das Leben den Tod, die saftig grünen Neben den blutigen Leib und die gefreuzigten Arme und Beine des heilands umrankten. Auf der anderen Seite des Däuschens stand ein runder Taubenkosen, bessen gesiedertes Bölken fleg bin und her, und eine ganz besonders aumuthig weiße Taube saß auf dem hüb-

schen Spipbächlein, das, wie die fromme Steinkrone einer Beiligennische, über bem Saupte der schönen Spinnerin hervorragte. Diese saß auf der kleinen Gallerie und spann, nicht nach der deutschen Spinnradmethode, sondern nach jener uralten Weise, wo ein flachdumzogener Wocken unter dem Arme gehalten wird, und der abgesponnene Faden an der freihängenden Spindel hinunterläuft. So spannen die Königstöchter in Griechenland, so spindel hinunterläuft. So spannen die Königstöchter in Griechenland, so spinnen noch jest die Parzen und alle Italienerinnen. Sie spann und lächelte, unbeweglich saß die Taube über ihrem Haupte, und über dem Hause selbst ragten hinten die hohen Berge, deren Schneegipfel die Sonne beschien, daß sie aussahen wie eine ernste Schupwache von Riesen mit blanken Helmen auf den Häuptern.

Sie fvann und lächelte, und ich glaube, fie hat mein Berg festgesponnen, mabrent ber Bagen etwas langfamer vorbeifuhr, wegen bes breiten Stromes ber Gifach, bie auf ber anbern Seite bes Bege babinichof. Die lieben Buge tamen mir ben gangen Tag nicht aus bem Gebächtniß, überall fab ich jenes bolbe Antlit, bas ein griechischer Bilbbauer aus bem Dufte einer weifen Rofe geformt zu haben ichien, gang fo hingehaucht gart, fo überselig ebel, wie er es vielleicht einst als Jüngling geträumt in einer blühenben Frühlingsnacht. Die Augen freilich hatte fein Grieche erträumen und noch weniger begreifen fonnen. 3ch aber fab fie und begriff fie, biefe romantischen Sterne, bie fo gauberhaft bie antife Berrlichfeit beleuchteten. Den gangen Tag fab ich bieje Augen, und ich träumte bavon in ber folgenden Racht. Da faf fie wieber und lädelte, die Tauben flatterten bin und ber wie Liebesengel, auch bie weiße Taube über ihrem Saupte bewegte mystisch bie Tlügel, hinter ihr hoben fich immer gewaltiger bie bebelmten Bachter, vor ihr bin jagte ber Bach, immer fturmifcher und wilber, bie Weinreben umranften mit angftlicher Saft bas gefreuzigte Solzbild, bas fich schmerzlich regte, und bie leibenden Angen öffnete und aus ben Bunben blutete - fie aber fvann und lächelte, und an bem Kaben ihres Wockens, gleich einer tanzenden Spindel, hing mein eigenes Berg.

#### Dierzehntes Kapitel.

Während die Sonne immer schöner und herrlicher aus dem himmel hervorblühte, und Berg und Burgen mit Goldschleiern umkleidete, wurde es auch in meinen herzen immer heißer und leuchtender, ich hatte wieder die ganze Brust voll Blumen, und diese sproßten hervor und wuchsen mir gewaltig über den Kopf, und durch die eignen herzblumen hindurch lächelte wieder himmlisch die schöne Spinnerin. Befangen in solchen Träumen, selbst ein Traum, kam ich nach Italien, und da ich während der Reise schon ziemlich vergessen hatte, daß ich dorthin reiste, so erschrack ich fast, als mich all die großen italienischen

Augen plöplich ansahen, und bas buntverwirrte italienische Leben mir leibhaftig, heiß und summend, entgegenströmte.

Es guidab biefes aber in ber Stadt Trient, wo ich an einem iconen Conntag bes Nachmittage ankam, gur Beit, wo bie Dibe fich legt und bie Italiener aufstehen und in ben Straffen auf und ab.fpagieren. Diefe Stadt liegt alt und gebrochen in einem weiten Rreise von blübend grünen Bergen, Die, wie ewig junge Götter auf bas moriche Menichenwerf herabieben. Gebrechen und moric liegt baneben auch bie bobe Burg, Die einst bie Stadt beberrichte. ein abenteuerlicher Bau aus abenteuerlicher Zeit, mit Gripen, Vorfprungen, Binnen und mit einem breitrunden Thurm, worin nur nech Gulen und öftreichische Invaliden hausen. Auch die Stadt felbit ift abenteuerlich gebaut. und mundersam wird einem gu Ginn beim erften Unblid biefer uralterthumlichen Säufer mit ihren verblichenen Freetos, mit ihren gerbrodelten Beiligenbilbern, mit ihren Thurmden, Erfern, Gitterfenfterden, und ienen berverftebenben Giebeln, bie eftrabenartig auf grauen alterschwachen Pfeilern ruben, welche felbst einer Stute bedürften. Solder Unblid mare allzu mehmutbig. wenn nicht die Natur biese abgestorbenen Steine mit neuem leben erfrischte. wenn nicht fuße Weinreben jene gebrechlichen Pfeiler, wie die Jugend bas Alter, innig und gartlich umranften, und wenn nicht nech fugere Datchengesichter aus jenen trüben Bogenfenstern beworqudten, und über ben beutiden Frembling lächelten, ber, wie ein schlafmanbelnter Traumer, burch bie blübenben Ruinen einberschwanft.

3ch war wirflich wie im Traum, wie in einem Traume, wo man fich auf irgend etwas beninnen will, mas man ebenfalls einmal geträumt bat. 3ch betrachtete abwechselnd bie Saufer und bie Menschen, und ich meinte faft, tiefe Baufer hatte ich einst in ihren befferen Tagen gesehen, als ihre bubiden Dalereien noch farbig glangten, als bie golbenen Bierrathen an ben Genfterfriesen noch nicht fo geschwärzt waren, und ale bie marmorne Mabenna, bie bas Rind auf bem Arme trägt, noch ibren munterschönen Ropf aufbatte, ben jest bie bilberstürmende Zeit fo pobelhaft abgebrochen. Auch bie Benichter ber alten Frauen ichienen mir fo befannt, es fam mir por, als maren fie berausgeschnitten aus jenen alt-italienischen Gemalben, bie ich einft ale Anabe in ber Duffelborfer Gallerie gesehen habe. Cbenfalls bie alten Manner ichienen mir fo langft vergeffen wehlbefannt, und fie schauten mich an mit ernften Augen, wie aus ber Tiefe eines Jahrtausenbe. Sogar bie feden jungen Matchen hatten fo etwas jahrtaufenblich Berfterbenes und bech wieber blubenb Aufgelebtes, bag mich faft ein Grauen anwandelte, ein fuges Grauen, wie ich es einst gefühlt, als ich in ber einsamen Mitternacht meine Lippen prefite auf bie Lippen Marias, einer munterschönen Frau, bie bamale gar feinen Behler batte, außer bag fie tobt mar. Dann aber mußt' ich wieber über mich

felbst lächeln, und es wollte mich bebunken, als sei die ganze Stadt nichts anderes als eine hübsche Novelle, die ich einst einmal gelesen, ja, die ich selbst gedichtet, und ich sei jest in mein eigenes Gedicht hineingezaubert worden, und erschräcke vor den Gebilden meiner eigenen Schöpfung. Vielleicht auch dacht' ich, ist das Ganze wirklich nur ein Traum, und ich hätte herzlich gern einen Thaler für eine einzige Ohrfeige gegeben, blos um dadurch zu erfahren, ob ich wachte oder schlief.

Menia fehlte, und ich hätte biefen Artifel noch wohlfeiler eingehanbelt, als ich an ber Ede bes Marktes über bie bide Dbftfrau binftolberte. Gie beanuate fich aber bamit, mir einige wirkliche Reigen an bie Ohren zu werfen, und ich gewann baburch bie Uebergengung, baf ich mich in ber wirklichften Wirklichkeit befand, mitten auf dem Marttplat von Trient, neben dem großen Brunnen, aus beffen fupfernen Tritonen und Delphinen bie filberflaren Baffer aar lieblich ermunternt emporsprangen. Links fant ein alter Vallaggo, beffen Bande mit bunt allegorischen Riguren bemalt waren, und auf beffen Terraffe einige grau öftreichische Solbaten gum Belbenthume abgerichtet wurden. Rechte ftant ein gothisch-lombarbisch faprigioses Sauslein, in beffen Innerm eine fuße, flatterhafte Mabchenstimme fo ted und luftig trillerte, bag bie verwitterten Mauern por Beranugen ober Baufälliafeit gitterten, mabrent oben aus bem Spitfenfter eine fchmarge, labyrinthifch gefräuselte, fomobiantenbafte Krifur berausauchte, worunter ein icharfaczeichnetes, bunnes Geficht bervortrat, bas nur auf ber linfen Wange geschminkt mar, und baber aussah wie ein Pfannfuchen, ber erft auf einer Scite gebaden ift. Bor mir aber, in ber Mitte, fant ber uralte Dom, nicht groß, nicht bufter, sonbern wie ein beiterer Greis, recht bejahrt gutraulich und einlabenb.

# Ennfzehntes Kapitel.

Als ich ben grünseibenen Vorhang, ber ben Eingang bes Doms bebeckte, zurückschob und eintrat in das Gotteshaus, wurde mir Leib und Herz angenehm erfrischt von der lieblichen Luft, die dort wehte, und von dem befänstigend magischen Lichte, das durch die buntbemalten Fenster auf die betende Verfammlung herabsloß. Es waren meistens Frauenzimmer, in lange Neihen hingestreckt auf den niedrigen Vetbänken. Sie beteten bloß mit leiser Lippenbewegung, und fächerten sich dabei beständig mit großen grünen Fächern, so daß man nichts hörte als ein unaufhörlich heimliches Wispern, und nichts sah als Fächerschlag und wehende Schleier. Der knarrende Tritt meiner Stiefeln störte manche schöne Andacht, und große katholische Augen sahen mich an,

nalb neugierig, halb liebwillig, und mochten mir wohl rathen, mich ebenfalls binguftreifen und Seelensiefte zu halten.

Wahrlich, ein solcher Dom mit seinem gedämpften Lichte und seiner wehenben Rühle ist ein angenehmer Ausenthalt, wenn braußen greller Sonnenschein und brückende Dite. Davon hat man gar keinen Begriff in unserem protestantischen Nordbeutschland, wo die Kirchen nicht so komfortabel gebaut sind, und das Licht so frech durch die unbemalten Bernunftscheiben hineinschießt, und selbst die fühlen Predigten vor der Sipe nicht genug schüpen. Man mag sagen was man will, der Katholizismus ist eine gute Sommerreligion. Es läßt sich gut liegen auf den Bänken dieser alten Dome, man genießt dort die fühle Andacht, ein heiliges Dolce far niente, man betet und träumt und sündigt in Gedanken, die Madonnen nicken so verzeihend aus ihren Nischen, weiblich gesinnt verzeihen sie sogar, wenn man ihre eigenen holden Züge in die sündigen Gedanken versochten hat, und zum Uebersluß steht noch in jeder Ecke ein brauner Nothstuhl des Gewissens, wo man sich seiner Sünden entledigen kann.

In einem folchen Stuble fag ein junger Monch mit ernfter Miene: bas Beficht ber Dame, bie ihm ihre Gunten beichtete, mar mir aber theils burch ihren weißen Schleier, theils burch bas Seitenbrett bes Beichtftuble verborgen. Doch fam außerhalb beffelben eine Sand gum Borfchein, bie mich gleichsam 3d fonnte nicht aufhören biefe Sand zu betrachten; bas bläuliche festbielt. Weäber und ber vornehme Glang ber weißen Ginger mar mir fo befremblich wohlbefannt, und alle Traumgewalt meiner Geele fam in Bewegung, um ein Weficht zu bilben, bas gu biefer Sand geboren fonnte. Es mar eine icone Sand, und nicht wie man fie bei jungen Matchen findet, bie balb Lamm, balb Rofe, nur gebankenlose, vegetabil animalische Sante baben, fie batte vielmehr fo etwas Geistiges, jo etwas geschichtlich Reigenbes, wie bie Sanbe von ichenen Menschen, Die fehr gebilbet find ober viel gelitten haben. Diese Sand batte babei auch fo etwas rührend Unschuldiges, bag es ichien, ale ob fie nicht mitzubeichten brauche, und auch nicht boren wolle, was ihre Gigenthumerin beichtete, und gleichsam braugen marte, bis biefe fertig fei. Das bauerte aber lange; bie Dame mußte viele Gunben gu ergablen baben. 3ch fonnte nicht länger warten, meine Geele brudte einen unfichtbaren Abichiebefuß auf bie icone Sand, biefe gudte in bemfelben Momente, und gmar fo eigenthumlich. wie bie Sand ber tobten Maria ju guden pflegte, wenn ich fie berührte. Um Gotteswillen, bacht' ich, was thut die todte Maria in Trient? - und ich eilte aus bem Dome.

#### Sechszehntes Kapitel.

Als ich wieder über ben Marktblat ging, grufte mich an ber Ede bie bereits erwähnte Dbftfrau recht freundlich und recht gutranlich, als waren wir alte Befannte. Gleichviel, bacht' ich, wie man eine Befanntichaft macht, wenn Ein Vaar an bie Ohren geworfene man nur mit einander befannt wird. Reigen find gwar nicht immer die beste Introduction; aber ich und die Obstfrau faben und jest boch fo freundlich an, als hatten wir und wechselseitig bie besten Empfehlungsschreiben überreicht. Die Frau batte auch keineswege ein übles Aussehn. Sie mar freilich schon etwas in jenem Alter, wo bie Zeit unsere Dienstiahre mit fatalen Chevets auf die Stirne anzeichnet, jedoch bafür war fie auch besto forpulenter, und mas fie an Jugend eingebuft, bas hatte fie an Bewicht gewonnen. Dazu trug ihr Beficht noch immer bie Spuren großer Schönheit, und wie auf alten Topfen ftand barauf geschrieben: "lieben und geliebt zu werben, ift bas größte Glücf auf Erben." Was ibr aber ben foftlichften Reig verlieh, bas war bie Frifur, bie gefräuselten Locken, freibeweiß gepubert, mit Pommabe reichlich gedüngt, und ibyllisch mit weißen Glodenblumen burchschlungen. Ich betrachtete biefe Frau mit berfelben Aufmerksamfeit, wie irgend ein Antiquar seine ausgegrabenen Marmortorfos betrachtet, ich fonnte an jener lebenben Menschenruine noch viel mehr ftubieren, ich fonnte bie Spuren aller Civilisationen Italiens an ihr nachweisen, ber etruskischen, römischen, gothischen, lombarbifchen, bis berab auf bie gepubert moderne, und recht intereffant war mir bas civilifirte Befen biefer Frau im Rontraft mit Gewerb und leibenschaftlicher Gewöhnung. Richt minter intereffant waren mir bie Gegenstände ihres Gewerbes, bie frischen Mandeln, bie ich noch nie in ihrer ursprünglich grünen Schale gesehn, und bie buftig frischen Feigen, bie hochaufgeschüttet lagen, wie bei und bie Birnen. bie großen Rorbe mit frischen Citronen und Drangen ergötten mich; und wunderlieblicher Anblich! in einem leeren Korbe baneben lag ein bilbichoner Anabe, ber ein fleines Glödichen in ben Sanden hielt, und mährend jest bie große Domgloce läutete, zwischen jebem Schlag berfelben mit seinem fleinen Blödichen flingelte, und babei fo weltvergeffen in den blauen Simmel bineinlächelte, daß mir felbst wieber die brolligfte Rinderlaune im Gemuthe aufstieg, und ich mich, wie ein Rind, vor die lachenden Rorbe hinstellte und naschte und mit ber Dbstfrau biskurirte.

Begen meines gebrochenen Italienischsprechens hielt sie mich im Anlang für einen Engländer; aber ich gestand ihr, daß ich nur ein Deutscher sei. Sie machte sogleich viele geographische, benomische, hortologische, klimatische Fragen über Deutschland, und wunderte sich, als ich ihr ebenfalls gestand, daß beine. I.

bei uns feine Citronen machfen, bag mir bie menigen Citronen, bie mir aus Italien befommen, febr preffen muffen, wenn wir Punich machen, unt bak wir bann aus Bergmeiffung beito mehr Rum quaiegen. Ich liebe Frau! fagte ich ihr, int unserem Lande ift es febr froftig und feucht, unfer Commer ift nur ein grünangestrichener Binter, fogar bie Conne muß bei und eine Sade von Flanell tragen, wenn fie fich nicht erfälten will; bei biefem gelben Rlanellsonnenicein fonnen unsere Früchte nimmermehr gebeiben, fie seben verbrieflich und grun aus, und unter und gesagt, bas einzige reife Dbft, bas wir haben, find gebratene Aepfel. Das bie Teigen betrifft, so muffen wir fie ebenfalls, wie bie Citronen und Drangen, aus fremben ganbern begieben, und burch bas lange Reisen werben fie bumm und meblig: nur bie ichlechtefte Sorte fonnen wir frisch aus ber erften Sand befommen, und biefe ift fo bitter, ban, wer fie umfonft befommt, noch obenbrein eine Realiniurienflage anftellt. Bon ben Manteln haben wir blod bie geschwollenen. Rurg, und fehlt alles eble Dbft, und wir haben nichts als Stachelbeeren, Birnen, Safelnuffe, Ametiden und bergleichen Vöbel.

#### Siebenzehntes Kapitel.

Ich freute mich wirklich, schon gleich bei meiner Ankunft in Italien eine gute Befanntichaft gemacht zu haben, und batten mich nicht wichtige Gefühle nach Guben gezogen, so mare ich vor ber Sant in Trient geblieben, bei ber auten Dbftfrau, bei ben guten geigen und Manbeln, bei bem fleinen Bledner, und foll ich bie Wahrheit fagen, bei ben fconen Matchen, bie rubelmeife Vorbeiftrömten. Ich weiß nicht, ob andere Reisente bier bas Beimert "icon" billigen werben; mir aber gefielen bie Trienterinnen gang ausnehment gut. Es war just bie Gorte, bie ich liebe: - und ich liebe biese blaffen, elegischen Besichter, wo bie großen, schwarzen Augen fo liebesfrant berausstrablen; ich liebe auch ben bunteln Teint jener ftolgen Balje, bie ichon Phobus geliebt und brann gefüßt hat; ich liebe fogar jene überreife Raden, worin purpurne Wünftehen, ale batten lufterne Bogel baran geridt; ver allem aber liebe ich ienen genialen Bang, jenestumme Mufit bes Leibes, jene Glieber, bie fich in ben füßesten Rythmen bewegen, üppig, schmiegfam, göttlich lieberlich, fterbefaul, bann wieber atherisch erhaben, und immer bedprectifd. 3ch liebe bergleichen, wie ich bie Poefie felbft liebe, und bieje melobifch bewegten Geftalten, biejes munterbare Menschenfongert, bas an mir verüberrauschte, fant Edw in meinem Bergen, und wedte barin bie verwandten Tone.

Es war jest nicht mehr bie Baubermacht ber erften leberraschung, bie Mahrchenhaftigfeit ber milbiremben Erscheinung, es war schon ber rubin

Beift, ber, wie ein mahrer Rritifer ein Gebicht lieft, jene Frauenbilber mit entzudt besonnenem Auge betrachtete. Und bei folder Betrachtung entbedt man viel, viel Trübes, ben Reichthum ber Bergangenheit, bie Armuth ber Begenwart und ben gurudgebliebenen Stolg. Gern möchten bie Tochter Triente fich noch ichmuden wie zu ben Zeiten bes Rongiliums, wo Die Stadt blühte in Sammt und Seibe; aber bas Rongilium hat wenig ausgerichtet, ber Sammt ift abgeschabt, bie Seibe gerfett und ben armen Rinbern blieb nichts als fummerlicher Flitterftaat, ben fie in ber Boche anaftlich ichonen. und womit fie fich nur bes Sonntage puten. Manche aber entbehren auch biefer Reste eines verschollenen Lurus, und muffen fich mit allerlei orbinairen und moblfeilen Kabrifaten unfere Reitaltere behelfen. Da giebt es nun gar rührende Rontrafte zwischen Leib und Rleid; ber feingeschnittene Mund scheint fürstlich gebieten zu durfen, und wird höhnisch überschattet von einem armseligen Bafthut mit gerfnitterten Papierblumen, ber ftolgefte Bufen wogt in einer Rrause von plump falichen Garnspigen, und bie geiftreichsten Suften umschlieft ber bummfte Rattun. Wehmuth, bein Name ift Rattun, und amar braungestreifter Rattun! Denn ach! nie hat mich etwas wehmuthiger gestimmt, als ber Unblid einer Trienterin, bie an Gestalt und Besichtsfarbe einer marmornen Göttin glich, und auf biefem antit eblen Leib ein Rleid von braungestreiftem Rattun trug, fo bag es aussah, als fei bie fteinerne Riobe plöglich luftig geworben, und habe fich masfirt in unfere moberne Rleintracht, und schreite bettelftolz und granbios unbeholfen burch bie Straffen Trients.

# Achtzehntes Kapitel.

Als ich nach ber Lokanda bell' Grande Europa zurücklehrte, wo ich mir ein gutes Pranzo bestellt hatte, war mir wirklich so wehmüthig zu Sinn, daß ich nicht effen konnte, und das will viel sagen. Ich septe mich vor die Thur ber nachbarlichen Botega, erfrischte mich mit Sorbet und sprach in mich hinein:

Grillenhaftes herz! jest bift bu ja in Italien — warum tirilirst bu nicht? Sind vielleicht die alten beutschen Schmerzen, die fleinen Schlangen, die sich tief in dir verfrechen, jest mit nach Italien gekommen, und sie freuen sich jest, und eben ihr gemeinschaftlicher Jubel erregt nun in der Brust jenes pitoreste Weh, das darin so seltsam sticht und hüpft und pfeist? Und warum sollten. sich die alten Schmerzen nicht auch einmal freuen? Dier in Italien ist es ja so schön, in diesen gebrochenen Marmorpallazzos klingen die Seuszer viel romantischer, als in unseren netten Ziegelhäuschen, unter jenen Lorbeerbäumen lätt sich viel wollüstiger weinen, als unter unseren mürrisch zackigen Tannen,

und nach ben ibealischen Wolfenbildern bes himmelblauen Italiens läßt sich viel süßer hinaufschmachten, als nach bem aschgrau beutschen Werfeltagsbimmel, wo sogar die Wolfen nur ehrliche Spiesbürgerfragen schneiben und langweilig herabgähnen! Bleibt nur in meiner Brust, Ihr Schmerzen! Ihr sindet nirgends ein besseres Unterkommen. Ihr seid mir lieb und werth, und keiner weiß Euch besser zu hegen und zu pflegen als ich, und ich gestebe Euch, Ihr macht mir Vergnügen. Und überhaupt, was ist benn Vergnügen? Vergnügen ist nichts als ein höchst angenehmer Schmerz.

3ch glaube, bie Mufif, bie, ohne bag ich barauf achtete, por ber Botega erflang, und einen Rreis von Zuschauern schon um fich gezogen, batte melobramatisch biesen Monolog begleitet. Es mar ein wunderliches Trio, bestebend aus zwei Mannern und einem jungen Mabden, bas bie Barfe frielte. Der eine von ienen beiben, winterlich gefleibet in einen weißen Rlausrod, mar ein ftammiger Mann, mit einem bidrothen Banbitengenicht, bas aus ben ichwargen Saupt- und Barthaaren, wie ein brobenber Comet, hervorbrannte, und zwischen ben Beinen hielt er eine ungeheure Bafgeige, Die er fo muthent frich, als habe er in ben Abruggen einen armen Reisenden niedergeworfen und wolle ibm geschwinde bie Gurgel abfiebeln; ber antre mar ein langer, bagerer Greis, beffen moriche Gebeine in einem abgelebt ichwarzen Anguge ichlotterten, und beffen ichnecweiße Saare mit feinem Buffogefang und feinen narriichen Capriolen gar fläglich fontraftirten. Bit es ichen betrübent, wenn ein alter Mann bie Ehrfurcht, bie man feinen Jahren fculbig ift, aus Roth verfaufen, und fich gur Poffenreigerei bergeben muß; wie viel trübseliger ift es noch, wenn er foldes in Gegenwart ober gar in Gesellschaft seines Rintes thut! und jenes Matchen mar bie Tochter bes alten Buffo, und fie affompagnirte mit ber Barfe bie unwürdigften Grafe bes greifen Baters, ober stellte auch bie Barfe bei Seite und sang mit ihm ein fomisches Duett, mo er einen verliebten alten Beden, und fie feine junge nedifche Amante verftellte. Dbenbrein ichien bas Matchen faum aus ben Rinterjahren getreten ju fein, ja es ichien, als habe man bas Rind, ebe es noch gur Jungfräulichkeit gelangt war, gleich gum Weibe gemacht, und zwar zu feinem giichtigen Weibe. Daber bas bleichfüchtige Welfen und ber gudente Difmuth bes ichenen Gendtes, beffen ftolggeschwungene Formen jedes abnente Mitteit gleichfam verhöhnten; baber bie verborgene Rummerlichfeit ter Augen, bie unter ibren fcmargen Triumphbogen fo beraudforbernt leuchteten ; baber ber tiefe Gomergeneton, ber fo unbeimlich fontraftirte mit ben lachent fconen Lippen, benen er entschlüpfte; baber bie Rranfhaftigfeit ber übergarten Blieber, bie ein furges, angftlich vielettes Seidenfleiten fo tief als möglich umflatterte. Dabei flaggten grellbunte Atlasbanter auf tem verjährten Strobbut und bie Bruft gierte gar finnbilblich eine offne Rofenfnodpe, bie mehr gewaltsam aufgeriffen

ale in eigener Entfaltung aus ber grunen Bulle hervorgebluht gu fein ichien. Indeffen, über bem unglüdlichen Mabden, biefem Frühling, ben ber Tob. icon verderblich angebaucht, lag eine unbeschreibliche Unmuth, eine Grazie, bie fich in jeber Miene, in jeber Bewegung, in jedem Tone fund gab, und felbft bann nicht gang fich verläugnete, wenn fie mit vorgeworfenem Leibeben und ironischer Lüsternheit bem alten Bater entgegen tangelte, ber eben fo un. fittsum, mit vorgestrechtem Bauchgerippe ju ihr beranwackelte. Je frecher fie fich geberbete, besto tieferes Mitteiben flogte fie mir ein, und wenn ihr Gefang baur weich und munberbar aus ihrer Bruft hervorftieg und gleichsam um Bergeibung bat, bann jauchgten in meiner Bruft bie fleinen Schlangen, und biffen fich vor Bergnügen in ben Schwang. Auch bie Rofe fchien mich bann wie bittend anzusehen, einmal fab ich fie fogar gittern, erbleichen - aber in bemfelben Augenblice folugen bie Triller bes Maddens um fo lachenber in Die Bobe, ber Alte mederte noch verliebter, und bas rothe Cometgeficht marterte feine Bratiche jo grimmig, baf fie bie entfehlich brolligften Tone von fich gab und bie Bubbrer noch toller jubelten.

#### Meunzehntes Kapitel.

Es war ein acht italienisches Musifstud, aus irgend einer beliebten Drera Buffa, jener munbersamen Gattung, bie bem Sumor ben freiesten Spielraum gewährt, und worin er fich all' feiner fpringenden Luft, feiner tollen Empfinbelei, feiner lachenden Wehmuth, und feiner lebensfüchtigen Todesbegeisterung überlaffen kann. Es war gang Roffinische Beise, wie fie fich im Barbier von Sevilla am lieblichsten offenbart. Die Berächter italienischer Mufit, Die auch biefer Gattung den Stab brechen, werden einft in ber Solle ihrer wohlverbienten Strafe nicht entgeben, und find vielleicht verbammt, bie lange Ewigfeit hindurch nichts andered zu hören, als Fugen von Gebaftian Bach. Leib ift ed mir um jo manchen meiner Collegen, 3. B. um Rellftab, ber ebenfalls biefer Berbammnig nicht entgehen wird, wenn er fich nicht vor feinem Tobe gu Roffini befehrt. Roffini, divino Maestro, Belios von Italien, ber bu beine flingenden Strahlen über bie Welt verbreiteft! verzeih meinen arman Landsleuten, die bich läftern auf Schreibpapier und auf Lofchpapier! 3ch aber erfreue mich beiner goldenen Tone, beiner melobischen Lichter, beiner funkelnben Schmetterlingsträume, bie mich fo lieblich umgaufelten, und mir bas Berg fuffen, wie mit Lippen ber Grazien! Divino Maostro, verzeih meinen armen Landsleuten, bie beine Tiefe nicht seben, weil bu fie mit Rosen bebecfft, und tenen bu nicht gedankenschwer und gründlich genug bift, weil bu fo leicht flatterst, so gottbeslügelt! — Freilich, um die heutige italienische Musik zu lieben und burch die Liebe zu verstehn, muß man das Bolf selbst vor Augen haben, seinen himmel, seinen Charafter, seine Mienen, seine Leiden, seine Freuden, furz seine ganze Geschichte, von Nomulus, der das heilige römische Reich gestistet, bis auf die neueste Zeit, wo es zu Grunde ging, unter Romulus Augustulus II. Dem armen geknechteten Italien ist ja das Sprechen verboten, und es darf nur durch Musik die Gesühle seines Berzens kund geben. All sein Groll gegen fremde Berrschaft, seine Begeisterung für die Freiheit, sein Wahnsinn über das Gesühl der Ohnmacht, seine Wehmuth bei der Erinnerung an vergangene Berrlichteit, dabei sein leises Hossen, sein Lauschen, sein Lechzen nach Hülfe, alles dieses verkappt sich in jene Melodieen, die von grotester Lebenstrunkenheit zu elegischer Weichheit herabgleiten, und in jene Pantomimen, die von schmeichelnden Caressen zu brohendem Ingrimm überschnappen.

Das ift ber efoterische Sinn ber Opera Buffa. Die eroterische Schilbmache. in beren Gegenwart fie gesungen und bargestellt wirb, abnt nimmermehr bie Bebeutung biefer beiteren Liebesgeschichten, Liebesnöthen und Liebesnedereien. worunter ber Italiener feine tobtlichften Befreiungsgebanten verbirgt, wie Barmobius und Aristogiton ihren Dold verbargen in einem Grange von Murthen. Das ift halt närrisches Beng, fagt bie ereterische Schildwache, und es ift aut, bag fie nichts merft. Denn fonft murbe ber Impreffario, mitfammt ber Prima Donna und bem Primo llomo, balb jene Bretter betreten, bie eine Restung bebeuten; es murte eine Untersuchungstommiffion niedergesett merben, alle ftaatsgefährliche Triller und revoluzionarrische Colloraturen famen an Protofoll, man murbe eine Menge Arlefine, bie in weiteren Bergmeigungen verbrecherischer Umtriebe verwickelt fint, auch ben Tartaglia, ben Brigbella, fogar ben alten bebächtigen Vantalon arretiren, bem Dettore von Bologna wurde man bie Papiere versiegeln, er felbft wurde fich in noch größeren Berbacht hineinschnattern, und Columbine mußte fich, über biefes Familienunglud, bie Alugen roth weinen. Ich benfe aber, bag foldes Unglud nech nicht über biefe auten Leute bereinbrechen wirb, inbem bie italienischen Demagogen pfiffiger fint ale bie armen Deutschen, bie, Aebuliches beabsichtigent, fich als idmarge Narren mit ichwargen Narrenfappen vermummt hatten, aber fo auffallent trübselig aussaben und bei ihren grundlichen Narrenfprüngen, bie fie Turnen nannten, fich fo gefährlich austellten, und fo ernftbafte Benichter schnitten bag bie Regierungen endlich aufmertfam werben und fie einsteden umften.

#### Bwanzigstes Kapitel.

Die fleine Harfenistin mußte wohl bemerkt haben, daß ich, während sie lang und spielte, oft nach ihrer Busenrose hindlicke, und als ich nachher auf den zinnernen Teller, womit sie ihr Honorar einsammelte, ein Geldstück warf, das nicht allzuklein war, da lächelte sie schlau, und frug heimlich: ob ich ihre Rose haben wolle?

Nun bin ich aber ber höflichste Mensch von ber Welt, und um die Welt! möchte ich nicht eine Rose beleidigen, und sei es auch eine Rose, die sich schon ein bischen verduftet hat. Und wenn sie auch nicht mehr, so bacht' ich, ganz frisch riecht, und nicht mehr im Geruche der Tugend ist, wie die Rose von Saren, was kümmert es mich, der ich ja doch den Stockschnupsen habe! Und nur die Menschen nehmen's so genau. Der Schmetterling fragt nicht die Blume: hat schon ein anderer dich geküst? Und diese fragt nicht: hast du schon eine Andere umslattert? Dazu kam noch, daß die Nacht hereinbrach, und bes Nachts, dacht' ich, sind alle Blumen grau, die sündigste Rose eben so gut wie die tugendhafteste Petersilie. Kurz und gut, ohne allzu langes Zögern sagte ich zu der kleinen Harfenistin: Si Signora ——

Denk nur nichts Böses, lieber Leser. Es war bunkel geworben, und die Sterne sahen so klar und fromm herab in mein Herz. Im Herzen selbst aber zitterte die Erinnerung an die todte Maria. Ich bachte wieder an jene Nacht, als ich vor dem Bette stand, worauf der schöne, blasse Leib lag, mit sansten stillen Lippen — Ich dachte wieder an den sonderbaren Blick, den mir die alte Frau zuwarf, die bei der Leiche wachen sollte und mir ihr Amt auf einige Stunden überließ — Ich dachte wieder an die Nachtviole, die im Glase auf dem Tische stand und so seltsam dustete — Auch durchschauerte mich wieder der Zweisel: ob es wirklich ein Windzug war, wovon die Lampe erlosch? Ob wirklich kein Oritter im Zimmer war?

# Einundzwanzigstes Kapitel.

Ich ging balb zu Bette, schlief balb ein und verwickelte mich in närrische Träume. Ich träumte mich nemlich wieber einige Stunden zurück, ich kam wieder an in Trient, ich staunte wieder wie vorher, und jest um so mehr, ba lauter Blumen statt Menschen in den Straßen spazieren gingen.

Da wandelten glühende Nelfen, bie sich wollustig facherten, fofettirende Balfaminen, Spacinthen mit hubschen leeren Glodenköpfchen, hinterher ein

Troff von ichnurrbartigen Rargiffen und tolvelhaften Rittersporen. An ber Gde ganften fich zwei Dasliebchen. Mus bem Genfter eines alten Saufes von franthaftem Aussehen auchte eine gesprenkelte Lepfoje, gar narrisch buntgepust, und hinter ihr erklang eine niedlich buftenbe Beildenftimme. Auf bem Balfon bes großen Palagges am Martte mar ber gange Abel verjammelt, tie bobe Nobleffe, nämlich jene Liljen, bie nicht arbeiten und nicht fpinnen und nich boch eben fo prächtig bunten wie Konig Salemen in all feiner Berrlichfeit. Auch bie bide Dbftfran glaubte ich bort gu feben; boch ale ich genauer hinblidte, war es nur eine verwinterte Ranunfel, Die gleich auf mich loefeifte: "Das wollen Sie unreife Bluthe? Sie faure Jurfe? Sie orbinare Blume mit man eenen Stoobfaben? 3ch will Ihnen icon begiefen!" Bor Angft eilte ich in ben Dom, und überrannte fast ein altes binfendes Stiefmutterden, bas fich von einem Ganfeblumden bas Gebetbuch nachtragen lief. 3m Dome aber war es wieber recht angenehm; in langen Reiben fagen ba Tulven von allen Karben und bewegten andachtig bie Rovfe. Im Beichtftubl fag ein ichwarzer Rettig, und vor ibm fniete eine Blume, beren Geficht nicht gum Borichein fam. Doch fie buftete jo wehlbefannt ichauerlich, bag ich feltjamerweise wieber an bie Nachtviole bachte, bie im Rimmer fant, mo bie teete Maria lag.

Als ich wieder aus dem Dome trat, begegnete mir ein Leichenzug von lauter Rosen mit schwarzen Flören und weißen Taschentüchern, und ach! auf der Bahre lag die frühzerrissene Rose, die ich am Busen der kleinen Harsenissin kennen gelernt. Sie sah jest noch viel anmutbiger aus, aber ganz freiteblaß, eine weiße Rosenleiche. Bei einer fleinen Capelle wurde der Sarg niedergesetzt; da gab es nichts als Weinen und Schluchzen, und endlich trat eine alte Klatschrose hervor und hielt eine lange Leichenpredigt, werin sie viel schwapte von den Tugenden der Hingeschiedenen, von einem irdischen Kahenjammerthal, von einem besseren Sein, von Liebe, Hoffnung und Glaube, Alles in einem näselnd singenden Tone, eine breitgewässerte Rede, und so lang und langweilig, daß ich tavon erwachte.

#### Zweinndzwanzigstes Kapitel.

Mein Betturin hatte früher benn Beliod feine Gaule angeschirrt, und ichon um Mittagezeit erreichten wir Ala. Dier pflegen bie Betturine einige Stunben zu halten, um ihre Wagen zu wechseln.

Alla ift fcon ein acht italienisches Reft. Die Lage ift pittorest, an einem Berghang, ein Glug rau'cht vorbei, heitergrüne Weinreben umranten bie unt

ba die übereinanderstolpernden, zusammengeslicken Bettlerpaläste. An ber Ede des windschiesen Marktes, der so klein ist wie ein Hühnerhof, steht mit großmächtigen, gigantischen Buchstaben: Piazza di San Marco. Auf bem steinernen Bruchstück eines großen, altabligen Wappenschilds, saß dort ein kleiner Knabe und nothdürftelte. Die blanke Sonne beschien seine naive Rückseite, und in den Händen hielt er ein papiernes heiligenbild, bas er vorher indrünstig füßte. Ein kleines, bildschönes Mädchen, stand betrachtungsvoll daneben, und blies zuweilen akkompagnirend in eine hölzerne Kindertrompete.

Das Wirthshaus, wo ich einfehrte und zu Mittag freifte, mar ebenfalls icon von acht italienischer Urt. Dben, auf bem erften Stockwert, eine freie Eftrade mit der Auslicht nach bem Sofe, wo zerschlagene Bagen und febnfüchtige Misthaufen lagen, Truthabne mit narrifch rothen Schnabellappen und bettelstolze Pfauen einhersvazierten, und ein halb Dukend gerlumpter, fonnverbraunter Buben fich nach ber Bell- und Pankafterichen Methobe laus-Auf jener Eftrabe, langs bem gebrochenen Gifengelanber, gelangt man in ein weites ballendes Zimmer. Rugbeben von Marmor, in ber Mitte ein. breites Bett worauf die Globe Sochzeit halten; überall großartiger Schmut. Der Wirth fprang bin und ber, um meine Bunfche zu vernehmen. Er trug einen haftig grunen Leibrocf und ein vielfältig bewegtes Besicht, worin eine lange, hockerige Rafe, mit einer haarigen, rothen Warze, bie mitten barauf faß, wie ein rothjäcfiger Uffe auf bem Ruden eines Rameels. Er fprang bin und ber, und es war bann, als ob bas rothe Alefichen auf feiner Rafe ebenfalls bin und her fprange. Es bauerte aber eine Stunde, ehe er bas Minbeste brachte, und wenn ich beshalb schalt, so betheuerte er, bag ich schon sehr gut Italienisch spreche.

Ich mußte mich lange mit bem lieblichen Bratenduft begnügen, ber mir entgegenwogte aus ber thürlosen Küche gegenüber, wo Mutter und Techter neben einander saßen und sangen und Hühner rupften. Erstere war remarkabel forpulent; Brüste, die sich überreichlich hervorbäumten, die jedoch noch immer flein waren im Bergleich mit dem kolossalen hintergestell, so daß jene erst die Instituzionen zu sein schienen, dieses aber ihre erweiterte Ausführung als Pandesten. Die Tochter, eine nicht sehr große, aber stark geformte Person, schien sich ebenfalls zur Korpulenz hinzuneigen; aber ihr blühendes Fett war keineswegs mit dem alten Talg der Mutter zu vergleichen. Ihre Gesichtszüge waren nicht sanst, nicht jugendlich liebreizend, jedoch schön gemessen, edel, antik; Locken und Augen brennend schwarz. Die Mutter hingegen hatte slache, stumpse Gesichtszüge, eine rosenrothe Nase, blaue Augen, wie Beilchen in Milch gesocht, und lilienweiß gepuderte Haare. Dann und wann kam der Wirth, il Signor padre, herangesprungen, und fragte nach irgend einem Geschirr ober Gerätze, und im Rezitativ bekam er die ruhige Weisung, es

felbst zu suchen. Dann schnalzte er mit ber Junge, framte in den Schranten, kostete aus ben kochenben Töpfen, verbrannte sich bas Maul und sprang wieder fort, und mit ihm sein Nasenkameel und bas rothe Aefichen. hinter ihnen brein schlugen bann die lustigsten Triller, wie liebreiche Berhöhnung und Familienneckerei.

Aber biese gemüthliche, fast idulische Wirthschaft unterbrach plöplich ein Donnerwetter; ein vierschrötiger Kerl mit einem brüllenden Mordgesicht ftürzte herein, und schrie etwas, das ich nicht verstand. Als beide Frauenzimmer verneinend die Köpfe schüttelten, gerieth er in die tollste Wuth und spie Feuer und Flamme, wie ein kleiner Besuv, der sich ärgert. Die Wirthin schien in Angst zu gerathen, und flüsterte begütigende Worte, die aber eine entgegengesete Wirkung hervorbrachten, so daß der rasende Mensch eine eiserne Schautel ergriff, einige unglückliche Teller und Flaschen zerschlug, und auch die arme Frau geschlagen haben würde, hätte nicht die Tochter ein langes Küchenmessererfaßt und ihn niederzustechen gedroht, im Fall er nicht sogleich abzöge.

Es war ein schöner Anblick, bas Mätchen stand ba blaggelb und vor Jorn erstarrend, wie ein Marmorbild, bie Lippen ebenfalls bleich, die Augen tief und töbtlich, eine blaugeschwollene Aber quer über ber Stirn, die schwarzen Loden wie flatternde Schlangen, in ben Händen ihr blutiges Messer — Ich schauerte vor Lust, benn leibhaftig sah ich vor mir bas Bild ber Mebea, wie ich es oft geträumt in meinen Jugendnächten, wenn ich entschlummert war an bem lieben Bergen Melpomene's, ber sinster schönen Göttin.

Bährend bieser Scene fam ber Signor padre nicht im mindesten aus bem Geleise, mit geschäftiger Scelenruhe raffte er die Scherben vom Boben auf, suchte die Teller zusammen, die noch am Leben geblieben, brachte mir darauf: Zuppa mit Parmesankäse, einen Braten berb und sest wie beutsche Treue, Krebse roth wie Liebe, grünen Spinnat wie Hoffnung mit Gier, und zum Dessert gestovte Zwiebeln, die mir Thränen ber Rührung aus ben Augen lockten. Das hat nichts zu bebeuten, bas ist nun mal Pietro's Methode, sprach er, als ich verwundert nach der Küche zeigte; und wirklich, nachdem der Urheber bes Zanks sich entfernt hatte, schien es, als ob bort gar nichts vorgefallen sei, Mutter und Tochter saßen wieder ruhig nach wie vor, und sangen und ruvsten Gühner.

Die Rechnung überzeugte mich, baß auch ber Signor padre sich aufe Rupfen verstand, und als ich ihm bennoch, außer ber Zahlung, etwas für die gute Sand gab, ba nieste er so vergnügt start, baß bas Aeffchen beinah von seinem Sipe herabgefallen wäre. Dierauf winkte ich freundlich hinüber nach ber Küche, freundlich war ber Gegengruß, bald saß ich in bem eingetauschen Wagen, suhr rasch hinab in die lembardische Ebene, und erreichte gegen Abend bie uralte, weltberühmte Stadt Berona.

#### Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Die bunte Gewalt der neuen Erscheinungen bewegte mich in Trient nur bämmernd und ahndungsvoll, wie Mährchenschauer; in Verona aber erfaßte sie mich wie ein mächtiger Fiebertraum voll heißer Farben, scharsbestimmter Formen, gespenstischer Trompetenklänge und fernen Wassengeräusches. Da war manch' verwitterter Palast, der mich so stier ansah, als wollte er mir ein altes Geheimniß anvertrauen, und er scheuete sich nur vor dem Gewühl der zudringlichen Tagesmenschen, und bäte mich zur Nachtzeit wieder zu kommen. Jedoch troß dem Gelärm des Volks und troß der wilden Sonne, die ihr rothes Licht hineingoß, hat doch hie und da ein alter dunkler Thurm mir ein bedeutendes Wort zugeworsen, hie und da vernahm ich das Geslüster zerbrochener Bildsäulen, und als ich gar über eine kleine Treppe ging, die nach der Piazza de' Signori führte, da erzählten mir die Steine eine furchtbar blutige Geschichte, und ich las an der Ecke die Worte: Scala mazzanti.

Berona, die uralte, weltberühmte Stadt, gelegen auf beiden Seiten ber Etich. war immer gleichsam bie erfte Stagion für bie germanischen Banbervolfer, bie ibre faltnordischen Balber verließen und über bie Alpen fliegen, um fich im aulbenen Sonnenichein bes lieblichen Staliens zu erluftigen. Ginige gogen weiter binab, anderen gefiel es ichon gut genug am Orte felbft, und fie machten es fich beimathlich bequem, und gogen feibne Sausgewänder an, und ergingen fich friedlich unter Blumen und Bypreffen, bis neue Ankommlinge, Die noch ihre frischen Gisenkleiber anhatten, aus bem Norben famen und fie verbrängten, - eine Beschichte, die fich oft wieberholte, und von ben Siftorifern bie Bolfermanderung genannt wirb. Wandelt man jest burch bas Beichbild Berona's, fo finbet man überall bie abentheuerlichen Spuren jener Tage, fo wie auch bie Spuren ber alteren und ber fpateren Beiten. Romer mahnt besonders bas Amphitheater und ber Triumphbogen; an bie Beit bes Theoberichs, bes Ditrichs von Bern, von bem bie Deutschen noch fingen und fagen, erinnern bie fabelhaften Refte fo mander byzantinifch porgothischen Bauwerfe; tolle Trummer erinnern an Ronig Alboin und feine wuthenden Longobarden ; fagenreiche Denfmale mahnen an Carolum Magnum, beffen Paladine an ber Pforte bes Doms eben fo frankisch roh gemeifielt find, wie fie gewiß im Leben gemefen - es will und bebunfen, als fei die Stadt eine große Bölferherberge, und gleich wie man in Wirthshäufern feinen Namen auf Band und Genfter zu schreiben pflegt, so habe bort jedes Bolf bie Spuren feiner Unwesenheit gurudgelaffen, freilich oft nicht in ber leferlichften Schrift, ba mancher beutsche Stamm noch nicht schreiben konnte, und fich bamit behelfen mußte, gum Undenken etwas zu gertrummern, welches auch binreichend war, ba biese Trümmer noch beutlicher sprechen als zierliche Buchstaben. Die Barbaren, welche jest bie alte Berberge bezogen haben, werden nicht ermangeln, eben solche Denkmäler ihrer holden Gegenwart zu hinterlassen, ba es ihnen an Bildhauern und Dichtern fehlt, um sich burch milbere Mittel im Andenken der Menschen zu erhalten.

3ch blieb nur einen Tag in Berong, in beständiger Bermunderung ob bes nie Gesebenen, anstarrent jest bie alterthumlichen Gebäute, bann bie Denichen, bie in geheimnifivoller Saft bagwijden wimmelten, und endlich wieber ben gottblauen Simmel, ber bas feltsame Bange wie ein fosibarer Rahmen umichloß, und baburch aleichsam zu einem Gemalbe erhob. Es ift aber eigen. wenn man in bem Gemälbe, bas man eben betrachtet bat, felbft ftedt, unt bie und ba von ben figuren beffelben angelächelt wird, und gar von ben weiblichen, wie's mir auf ber Piagga belle Erbe fo lieblich geschab. Das ift nemlich ber Gemufemarkt, und ba gab es vollauf ergebliche Gestalten, Frauen und Madden, ichmachtent großäugige Gefichter, fuße wöhnliche Leiber, reigend gelb, naiv ichmugig, geschaffen viel mehr für bie Nacht als fur ben Lag. Der weiße ober ichmarge Schleier, ben bie Stabtfrauen auf bem Saupte tragen, mar fo liftig um ben Bufen gefchlagen, bag er bie ichonen Formen mehr verrieth ale verbarg. Die Dlagte trugen Chiquens, burchsteden mit einem ober mehreren goldnen Pfeilen, auch mohl mit einem eichelfonfigen Die Bänerinnen hatten meift fleine, tellerartige Strobbiitden mit fofettirenten Blumen an bie eine Seite bes Ropfes gebunten. Tracht ber Manner mar minter abweident von ber unfrigen, und nur bie ungeheuern fcmargen Badenbarte, bie aus ber Cravatte bervorbufchten, maren mir bier, wo ich biefe Mote querft bemerkte, etwas auffallent.

Betrachtete man aber genauer biese Menschen, bie Männer wie bie Frauen, so entbeckte man, in ihren Gesichtern und in ihrem ganzen Wesen, bie Spuren einer Civilisazion, die sich von ber unfrigen in sofern unterscheidet, daß sie nicht aus ber Mittelalter-Barbarei hervorgegangen, sondern noch aus der Nömerzeit herriihrt, nie ganz vertilgt werden ist, und sich nur nach dem sedemaligen Charafter ber Laudesherrscher modifizirt hat. Die Civilisazion hat bei diesen Menschen feine so auffallend neue Politur wie bei uns, wo die Cichenstämme erst gestern gehobelt worden sind, und alles noch nach Firnis riecht. Es scheint uns, als habe dieses Menschengewühl auf der Piazza belle Erbe im Laufe ber Zeiten nur allmählig Nöcke und Nedensarten gewechselt, und der Geist der Gesittung habe sich bort wenig verändert. Die Gebände aber, die diesen Plat umgeben, mögen nicht so leicht im Stande gewesen sein mit der Beit fortzuschreiten; doch schanen sie darum nicht minder anmuthig, und ihr Unblick bewegt wunderbar unsere Seele. Da sieden hohe Paläste im venezuanisch-lombardischen Styl, mit unzähligen Balkonen und lachenden Frede-

bildern; in der Mitte erhebt sich eine einzelne Denkfäule, ein Springbrunnen und eine steinerne Deilige; hier schaut man den launig roth- und weißgestreiften Podesta, der hinter einem mächtigen Pseilerthor emporragt: dort wieder erblickt man einen altviereckigen Kirchthurm, woran oben der Zeiger und das Zifferblatt der Uhr zur hälfte zerstört ist, so daß es aussieht, als nolle die Zeit sich selber vernichten — über dem ganzen Plat liegt derselbe romantische Zauber, der und so lieblich anweht aus den phantastischen Dichtungen des Ludovico Ariosto ober des Ludovico Tieck.

Nahe bei diesem Plate steht ein Saus, das man, wegen eines Butes, ber über dem inneren Thor in Stein gemeißelt ist, für den Palast der Capulets hält. Es ist jest eine schmutzige Aneipe für Fuhrleute und Autscher, und als Berbergeschild hängt davor ein rother, durchlöcherter Blechhut. Unfern, in einer Kirche, zeigt man auch die Capelle, worin der Sage nach, das unglückliche Liebespaar getraut worden. Ein Dichter besucht gern solche Orte, wenn er auch selbst lächelt über die Leichtgläubigkeit seines Herzens. Ich fand in dieser Capelle ein einsames Frauenzimmer, ein kümmerlich verblichenes Wesen, bas, nach langem Anieen und Beten, seufzend aufstand, aus kranken, stillen Augen mich besrembet ansah, und endlich, wie mit gebrochenen Gliedern, fortschwankte.

Auch die Grabmäler der Scaliger sind unfern der Piazza delle Erbe. Sie sind so wundersam prächtig wie dieses stolze Geschlecht selbst, und es ist Schade, daß sie in einem engen Winkel stehen, wo sie sich gleichsam zusammendrängen müssen, um so wenig Raum als möglich einzunehmen, und wo auch dem Beschauer nicht viel Plat bleibt, um sie ordentlich zu betrachten. Es ist, als sähen wir hier die geschichtliche Erscheinung dieses Geschlechtes vergleichnist; diese füllt ebenfalls nur einen kleinen Winkel in der allgemeinen italienischen Geschichte, aber dieser Winkel ist gedrängt voll von Thatenglanz, Gesinnungspracht und lebermuthscherrlichkeit. Wie in der Geschichte, so sieht man sie auch auf ihren Monumenten, stolze, eiserne Ritter auf eisernen Rossen ver allen herrlich Can Grande, der Oheim, und Mastino, der Nesse.

#### Vierundzwanzigstes Kapitel.

Ueber das Amphitheater von Berona haben viele gesprochen; man haf dort Plat genug zu Betrachtungen, und es giebt keine Betrachtungen, die sich nicht in den Areis dieses berühmten Bauwerks einfangen ließen. Es ist ganz in jenem ernsten, thatsächlichen Styl gebaut, dessen Schönheit in der vollendeten Solidität besteht und, wie alle öffentlichen Gebäude der Römer, einen Geist heine. I.

ausspricht, ber nichts anders ist als ber Geist von Rom selbst. Und Rom? Wer ist so gesund unwissend, daß nicht heimlich bei diesem Namen sein Bergerbebte, und nicht wenigstens eine tradizionelle Furcht seine Denkfrast aufrüttelre? Was mich betrifft, so gestehe ich, daß mein Gefühl mehr Angst als Freude enthielt, wenn ich daran dachte, bald umherzuwandeln auf dem Boden der alten Roma. Die alte Noma ist ja jeht todt, beschwichtigte ich bie zagende Seele, und du hast die Freude, ihre schöne Leiche ganz ohne Gesahr zu betrachten. Aber dann stieg wieder das Falstaffsche Bedenken in mir auf: wenn sie aber noch nicht ganz todt wäre, und sich nur verstellt hätte, und sie stände plötzlich wieder auf — es wäre entseplich!

Als ich bas Amphitheater besuchte, murbe just Comodie barin gespielt; eine fleine Solzbude mar nemlich in ber Mitte errichtet, barauf ward eine italieniiche Vone aufgeführt, und bie Buichauer fagen unter freiem Simmel, theile auf fleinen Stühlchen, theile auf ben boben Steinbanfen bes alten Umphitheaters. Da faß ich nun und fah Brighellas und Tartaglias Spiegelfechtereien auf berfelben Stelle, wo ber Romer einft fag und feinen Glabiatoren und Thierheten gufab. Der Simmel über mir, Die blaue Arpstallichale, mar noch berfelbe wie bamale. Es bunfelte allmäblig, bie Sterne ichimmerten bervor, Truffalbino lachte, Smeralbing jammerte, endlich fam Pantalone unt legte ihre Bante in einander. Das Bolf flatichte Beifall und gog jubelnt von bannen. Das gange Spiel hatte feinen Tropfen Blut gefostet. war aber nur ein Spiel. Die Spiele ber Romer hingegen waren feine Spiele, biefe Manner fonnten fich nimmermehr am blogen Schein ergenen. es fehlte ihnen bagu bie finbliche Seelenheiterfeit, und ernsthaft wie fie maren. zeigte fich auch in ihren Spielen ber baarfte, blutigfte Ernft. Gie maren feine große Menfchen, aber burch ihre Stellung waren fie größer ale anbre Ertenfinder, benn fie ftanden auf Rom. Go wie fie von ben fieben Sugeln berabftiegen, maren fie flein. Daber bie Rleinlichfeit, Die wir ba entbeden, wo ibr Privatleben fich ausspricht; und Berkulanum und Vompeji, jene Valimpieften ber Ratur, wo jest wieder ber alte Steintert hervorgegraben wird, zeigen bem Reisenben bas romifche Privatleben in fleinen Sausden mit mingigen Stübchen, welche fo auffallend fontraftiren gegen jene toloffalen Baumerte, bie bas öffentliche Leben aussprachen, jene Theater, Wasserleitungen, Brunnen, Lanbstragen, Bruden, beren Ruinen noch jest unfer Staunen erregen. Alber bas ift es ja eben; wie ber Grieche groß ift burch bie Ibee ber Aunft, ber Bebraer burd bie 3bee eines beiligften Gottes, fo find bie Momer groß burch bie 3bee ihrer ewigen Roma, groß überall wo fie in ber Begeisterung biefer Ibee gefochten, geschrieben und gebaut haben. Je größer Rom murbe, je mehr erweiterte fich biefe Itee, ber Einzelne verlor fich barin, bie Großen, bie noch bervorragen, find nur getragen von biefer 3bee, und fie macht bie

Rleinbeit der Rleinen noch bemerkbar. Die Römer sind beshalb zugleich die größten Gelden und die größten Satyriker gewesen, Selden, wenn sie handelten, während sie an Rom dachten, Satyriker, wenn sie an Rom dachten, während sie die Handlungen ihrer Genossen beurtheilten. Gemessen mit solchem ungeheuren Maßstab, der Idee Rom, mußte selbst die größte Persönlichkeit zwerghaft erscheinen und somit der Spottsucht anheim kallen. Tacitus ist der grausamste Meister in dieser Satyre, eben weil er die Größe Rome und die Rleinheit der Menschen am tiefsten fühlte. Recht in seinem Elemente ist er jedesmal, wenn er berichten kann, was die maliziösen Jungen auf dem Forum über irgend eine imperiale Schandthat raisonnirten; recht ingrimmig glücklich ist er, wenn er irgend eine senatorische Blamage, etwa eine versehlte Schmeichelei, zu erzählen hat.

3d ging noch lange umber fragieren auf ben boberen Banten bes Amphitheaters, gurudfinnend in bie Bergangenbeit. Die alle Gichäude im Abendlichte ihren inwohnenden Beift am anschaulichsten offenbaren, so fprachen auch biefe Mauern zu mir, in ihrem fragmentarischen Lapibarftyl, tiefernste Dinge; fie fprachen von ben Männern bes alten Roms, und mir war babei. als fabe ich fie felber umber manbeln, weine Schatten unter mir im bunteln Cirfus. Mir mar, ale fabe ich bie Griechen, mit ihren begeisterten Mar-Tiberius Sempronius, rief ich binab, ich werbe mit bir ftimmen für bas Agrarische Befet! Auch Cafar fab ich, Arm in Arm manbelte er mit Marfus Brutus - Seib Ihr wieder verfohnt? rief ich. ben beibe Recht zu haben - lachte Cafar zu mir binauf - ich mußte nicht. baß es noch einen Römer gab, und hielt mich befibalb für berechtigt. Rom in Die Talde zu fteden, und weil mein Gohn Martus eben biefer Romer mar. fo glaubte er fich berechtigt, mich beghalb umgubringen. Sinter biefen Beiben folich Tiberius Nero, mit Nebelbeinen und unbestimmten Mienen. Beiber fab ich bort manbeln, barunter Agripping, mit ihrem ichonen berrichfüchtigen Benichte, bas wundersam rührend anzusehen war, wie ein altes Marmorbild, in beffen Bügen ber Schmerz wie versteinert ericheint. fuchst bu, Tochter bes Germanicus? Schon hörte ich fie flagen - ba plonlich erscholl bas bumpffinnige Beläute einer Betglode und bas fatale Getrommel bes Bapfenftreiche. Die ftolgen romifchen Geifter verschwanden, und ich war wieber gang in ber driftlich öftreichischen Gegenwart.

#### Fünfundzwanzigftes Kapitel.

Auf dem Plage La Bra spaziert, sobald es dunkel wird, die schöne Welt on Berona, oder sist dort auf kleinen Stuhlchen vor ben Kaffeebuden, und

schlürft Sorbet und Abenbfühle und Mufif. Da läßt sich gut sien, bas träumende Serz wiegt sich auf sußen Tönen und erklingt im Wiederhall. Manchmal, wie schlaftrunken, taumelt es auf wenn die Trompeten erschallen und es stimmt ein mit vollem Orchester. Dann ist der Geist wieder sonnig ermuntert, großblumige Gefühle und Erinnerungen mit tiefen schwarzen Augen blühen hervor, und drüber hin ziehen die Gedanken, wie Wolkenzuge, stolz und langsam und ewig.

Ich wandelte noch bis spät nach Mitternacht durch die Strafen Beronas, die allmählig menschenleer wurden und wunderbar wiederhallten. Im halben Mondlichte bämmerten die Gebäude und ihre Bildwerke, und bleich und schmerzhaft sah mich an manch' marmornes Gesicht. Ich eilte schnell ben Grabmälern der Scaliger vorüber; benn mir schien, als wolle Can Grande, artig wie er immer gegen Dichter war, von seinem Rosse herabsteigen und mich als Wegweiser begleiten. Bleib'du nur sitzen, rief ich ihm zu, ich bedarf beiner nicht, mein Berz ist der beste Cicerone und erzählt mir überall die Geschichten, bie in ben häusern passirt sind, und bis auf Namen und Jahrzahl erzählt es sie treu genug.

Als ich an ben römischen Trimmphbogen fam, huschte eben ein schwarzer Monch hindurch, und fernher erscholl ein deutsch brummendes Werda? Gut Freund! greinte ein vergnügter Disfant.

Welchem Weibe aber gehörte die Stimme, die mir so süß unheimlich in die Seele brang, als ich über die Scala Mazzanti stieg? Es war Gesang wie aus der Brust einer sterbenden Rachtigall, todtzärtlich, und wie Hülferusend an den steinernen Häusern wiederhallend. Auf dieser Stelle hat Antonio della Scala seinen Bruter Bartholomeo umgebracht, als dieser eben zur Geliebten gehen wollte. Mein Herz sagte mir, sie säße noch immer in ihrer Kammer, und erwarte den Geliebten, und sänge nur, um ihre ahnende Angst zu überstimmen. Aber bald schienen mir Lied und Stimme so wohl befannt, ich hatte diese seidenen, schaurigen, verblutenden Tone schon früher gehört, sie umstrickten mich wie weiche slehende Erinnerungen, und — D du dummes Berz, sprach ich zu mir selber, kennst du denn nicht mehr das Lied vom franken Mehrenkönig, das die todte Maria so oft gesungen? Und die Stimme selbst-kennst du denn nicht mehr die Stimme ber todten Maria?

Die langen Tone verfolgten mich durch alle Straßen, bis zum Gasthof Due Torre, bis in's Schlafgemach, bis in den Traum — Und da sah ich wieder mein süßes gestorbenes Leben schon und regungstos liegen, die alte Waschfrau entfernte sich wieder mit rathselhaftem Seitenblid, die Nachtviole buftete, ich füßte wieder die lieblichen Lippen, und die holde Leiche erhob sich langsam, um mir den Gegenkuß zu bieten.

Dufte ich nur, wer bas Licht ausgelöscht bat.

#### Sechsundzwanzigstes Kapitel.

"Rennst Du bas Land, wo bie Citronen bluben?"

Rennft bu bas Lieb? Gang Italien ift barin geschilbert, aber mit bei feuf. zeuben Karben ber Sebnsucht. In ber italienischen Reise bat ce Greibe ctwas ausführlicher besungen, und wo er malt, hat er bas Driginal immer vor Augen und man fann fich auf die Treue ber Umriffe und ber Farbengebung gang verlaffen. 3ch finde es baber bequem, hier ein für allemal auf Gvethes italienische Reise bingubeuten, um so mehr, ba er, bis Berona, biejelbe Tour, burch Tyrol, gemacht hat. 3ch habe icon früherhin über jenes Buch geirroden, ebe ich ben Stoff, ben es behandelt, gefannt habe, und ich finde jest mein ahnenbes Urtheil vollauf bestätigt. Wir ichauen nämlich barin überall thatfächliche Auffassung und bie Rube ber Natur. Goethe balt ihr ben Spiegel vor, ober, beffer gesagt, er ift selbst ber Spicael ber Natur. Die Ratur wollte wissen, wie sie aussieht, und sie erschuf Gvethe. Sogar bie Wedanken, bie Intenzionen ber Natur vermag er und wiederzuspiegeln, und ed ift einem hisigen Goethianer, zumal in ben Sunbstagen, nicht zu vergraen, wenn er über bie Ibentität ber Spiegelbilber mit ben Objeften selbst so fehr erstaunt, baß er bem Spiegel fogar Schöpfungsfraft, Die Rraft, abnliche Dbiefte gu erschaffen, zutraut. Gin Berr Eckermann hat mal ein Buch über Goethe geschrieben, worin er gang ernsthaft versichert: hatte ber liebe Gott bei Erschaffung ber Belt gu Goethe gejagt: ,lieber Goethe, ich bin jest Gottlob fertie, ich habe jest Alles erschaffen, bis auf die Bogel und bie Banne, und bu thatest mir eine Liebe, wenn bu statt meiner Diese Bagatellen noch erschaffen wolltest" - fo würde Goethe, eben so aut wie ber liebe Gott, biefe Thiere und Bewächse gang im Beifte ber übrigen Schöpfung, nämlich bie Bogel mit Tebern, und bie Bäume grun erschaffen haben.

Es liegt Wahrheit in biesen Worten, und ich bin sogar ber Meinung, daß Goethe manchmal seine Sache noch besser gemacht hätte, als der liebe Gott selbst, und daß er z. B. den herrn Eckermann viel richtiger, ebenfalls mit Febern und grün erschaffen hätte. Es ist wirklich ein Schöpfungssehler, daß auf dem Ropse bes herrn Eckermann feine grünen Febern wachsen, und Goethe hat diesem Mangel wenigstens dadurch abzuhelfen gesucht, daß er ihm einen Doktorhut aus Jena verschrieben und eigenhändig aufgeseth hat.

Nächst Goethe's italienischer Reise, ist Trau von Morgan's "Italien" und Frau von Staël's "Corinna" zu empfehlen. Was biesen Frauen an Talent fehlt, um neben Goethe nicht unbebeutend zu erscheinen, bas ersehen sie burch männliche Gesinnungen, bie jenem mangeln. Denn Frau v. Morgan hat wie ein Maun gesprechen, sie sprach Seorpionen in die herzen frecher Söld-

ner, und muthig und suß waren bie Triller bieser flatternten Nachtigall ber Freiheit. Eben fo, wie männiglich befannt ift, war Frau v. Staël eine liebendwurbige Marketenberin im heer ber Liberalen, und lief muthig burch bie Reihen ber Kämpfenben mit ihrem Enthusiasmusfäßchen, und stärfte bie Müten, und focht selber mit, besser als bie Besten.

Was überhaupt italienische Reisebeschreibungen betrifft, so hat W. Müller vor geraumer Zeit im Hermes eine Uebersicht berselben gegeben. Ihre Zahl ist Legion. Unter ben ältern beutschen Schriftstellern in biesem Fache sind, burch Geist ober Eigenthümlichseit, am ausgezeichnetsten: Morit, Archenholz, Bartels, ber brave Seume, Arndt, Meyer, Benkowit und Rehfus. Die neueren kenne ich weniger, und nur wenige davon haben mir Bergnügen und Belehrung gewährt. Unter biesem nenne ich des allzusrüh verstorbenen W. Müller's "Rom, Römer und Römerinnen"— ach, er war ein beutscher Dichter! — dann die Reise von Kephalides, die ein bischen trocken ist, ferner Lesmann's "cisalpinische Blätter," die etwas zu slüssig sind, und entlich die "Meisen in Italien seit 1822, von Friedrich Thiersch, Lud. Schorn, Eduard Gerhardt und Leo v. Alenze," von diesem Werke ist erst ein Theil erschienen, und er enthält meistens Mittheilungen von meinem lieben, edlen Thiersch, tessen humanes Ange aus seber Zeile hervorblicht.

#### Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Kennst Du das Land, wo die Citronen blühn? Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn, Ein sauster Wind vom blauen himmel weht, Die Morte still und hoch der Lorbeer steht, Kennst Du es wohl?

Dahin! bahin Möcht' ich mit Dir, o mein Geliebter, ziehn.

— Aber reise nur nicht im Anfang August, wo man bes Tags von ber Sounc gebraten und bes Nachts von ben Flöhen verzehrt wird. Auch rathe ich bir, mein lieber Leser, von Berona nach Mailand nicht mit bem Postwagen zu fahren.

Ich fuhr, in Gesellschaft von seche Banbiten, in einer schwerfälligen Carrozza, bie, wegen bes allzugewaltigen Stanbes, von allen Seiten so jorgfältig verschlossen wurde, bag ich von ber Schönheit ber Gegend wenig bemerken kounte. Nur zweimal, ehe wir Brestia erreichten, lüstete mein Nachbar bas Seitenleber, um binaus zu spuden. Das eine mal sah ich nichts als einige

schwißende Tannen, die in ihren grünen Winterröden von der schwiff en Sonnenhiße sehr zu leiden schienen; das andere mal sah ich ein Stück von einem wunderklaren, blauen See, worin die Sonne und ein magerer Grenadier sich spiegelten. Letterer, ein östreichischer Narziß, bewunderte mit findischer Freude, wie sein Spiegelbild ihm alles getren nachmachte, wenn er das Gewehr präfentirte oder schulterte, oder zum Schießen auslegte.

Bon Brescia selbst weiß ich ebenfalls wenig zu erzählen, indem ich die Zeit meines dortigen Aufenthalts bazu benutte, ein gutes Pranzo einzunehmen. Man kann es einem armen Reisenden nicht verdenken, wenn er den Hunger bes Leibes früher stillt als den des Geistes. Doch war ich gewissenhaft genug, ehe ich wieder in den Bagen stieg, einige Notizen über Brescia vom Cameriere zu erfragen: und da ersuhr ich unter anderen: die Stadt habe 40,000 Einwohner, ein Nathhaus, 21 Kassechäuser, 20 katholische Kirchen, ein Tollhaus, eine Synagoge, eine Menagerie, ein Zuchthaus, ein Krankenhaus, ein eben so gutes Theater, und einen Galgen für Diebe, die unter 100,000 Thaler stehlen.

Um Mitternacht arrivirte ich in Mailand und fehrte ein bei orn. Reichmann. einem Deutschen, ber sein Botel gang nach beutscher Beise eingerichtet. fei bas beste Birthehaus in gang Stalien, fagten mir einige Befannte, bie ich bort wiederfand, und die über italienische Gaftwirthe und Globe fehr ichlecht ju fprechen maren. Da hörte ich nichts als argerliche Siftorchen von italieniichen Prellereien, und besonders Gir William fluchte und verficherte: wenn Europa ber Ropf ber Welt fei, fo fei Stalien bas Diebesorgan biefes Ropfes. Der arme Baronet hat in ber Locanda Croce bianco zu Patua nicht weniger als zwölf France für ein mageres Frühftud bezahlen muffen, und zu Bicenza hat ihm jemand ein Trinfgeld abgeforbert, als er ihm einen Sanbicub aufbob, ben er beim Ginfteigen in ben Wagen fallen laffen. Gein Better Tom faate: alle Italiener seien Spigbuben bis auf ben einzigen Umstand, bag fie nicht ftehlen. Sätte er liebenswürdiger ausgesehen, fo wurde er auch bie Bemerfung gemacht haben, bag alle Italienerinnen Spigbubinnen finb. Dritte im Bunde war ein Mifter Liver, ben ich in Brighton als ein junges Ralb verlaffen hatte, und jest in Mailand als einen boeuf à la mode wieberfant. Er war gang ale Danby gefleibet, und ich habe nie einen Menichen gesehen, ber es beffer verstanben hatte, mit feiner Figur lauter Eden bervorgubringen. Wenn er bie Daumen in bie Mermelausschnitte ber Wefte einfrempte, machte er auch mit ber Sandwurzel und mit jebem Finger einige Cden; ja fein Maul mar fogar vieredig aufgesperrt. Dazu fommt ein ecfiger Ropf, hinten fchmal, oben fpit, mit furger Stirn und fehr langem Rinn. Unter ben englischen Befannten, bie ich in Mailand wieberfah, mar auch Liver's bide Tante; gleich einer Fettlawine war fie von ben Alven berabgefommen, in Gefellichaft zweier ichneeweißen, ichneefalten Schneeganechen, Mig

Beschuldige mich nicht ber Anglomanie, lieber Lefer, wenn ich in riesem Buche febr baufig von Englandern fpreche: fie find jest in Italien an goblreich, um fie überseben zu fonnen, fie burchziehen biejes Land in gangen Edmarmen, lagern in allen Wirthsbäufern, laufen überall umber, um Alles ju schen, und man fann fich feinen italienischen Euronenvaum benten, ohne eine Engländerin, Die baran riecht, und feine Gallerie onne ein Schod Engläuber, bie, mit ihrem Guibe in ber Sand, barin umberrennen, und nadseben, ob noch alles vorhanden, mas in bem Buche ais merkmurbig ermähnt ift. Wenn man jenes blonbe, rothbädige Bolf mit feinen blanten Rutichen, bunten Lafaien, wiehernben Rennvferben, grunverschleierten Kammeriungfern und fonftig fostbaren Geschirren, neugierig und gepunt, über bie Alven gieben und Italien burchwantern fieht, glaubt man eine elegante Bolfermanterung ju feben. Und in ber That, ber Gebn Albions, obgleich er weiße Bafche traat und alles baar bezahlt, ift boch ein civilifirter Barbar, in Bergleichung mit bem Italiener, ber vielmehr eine in Barbarei übergebente Civilifation befuntet. Jener zeigt in feinen Gitten erge gurudachaltene Robbeit, biefer eine audgelaffene Feinheit. Und gar bie blagen italienischen Gefichter, in ben Augen bas leibenbe Weiß, bie Lippen fronthaft gartlich, wie heimlich vernehm find fie gegen bie fteif brittijden Gefichter, mit ihrer robelbaft rothen Gefundheit! Das ganze italienische Bolt ift innerlich frank, und franke Menschen find immer mahrhaft vornehmer als Gefunde; tenn nur ber fraute Menich ift ein Menich, feine Glieber haben eine Leibensgeschichte, fie find burchgeiftet. 3ch glaube fogar, burch Leibenstämpfe konnten bie Thiere zu Menschen merben; ich habe mal einen fterbenben Sund gegeben, ber in feinen Tobesqualen mich fast menschlich ausab.

Der leibende Gesichtsausbruck wird bei ben Jialienern am sichtbarsten, wenn man mit ihnen vom Unglick ihres Baterlandes spricht, und dazu giebts in Mailand genug Gelegenheit. Das ist die schmerzlichste Wunde in der Brust ber Italiener, und sie zucken zusammen, sobald man diese nur leise berührt. Sie haben alsdann eine Bewegung der Achsel, die uns mit senderbarem Mitteid erfüllt. Einer meiner Britten hielt die Italiener für pelitisch indisserent, weil sie gleichgültig zuzuhören schienen, wenn wir Fremde über die katholische Emanzipazion und den Türkenkrieg politisirten; und er war ungerecht genug, gegen einen blassen Italiener mit pechschwarzem Barte sich darüber spöttisch zu äußern. Wir hatten den Abend vorher eine neue Oper in der Scala aufssühren sehen, und Mordspektakel gehört, der, wie gedräuchlich, bei selchen Anlässen statt sindet. Ihr Italiener, sagte der Britte zu dem Blassen, scheint für alles abgestorben zu sein, außer für Musik, und nur noch eiese vermag

Euch zu begeistern. Sie thun uns Unrecht, sagte der Blasse und bewegte die Achsel. Ach! senfzte er hinzu, Italien sist elegisch träumend auf seinen Ruinen, und wenn es dann manchmal bei der Melodie irgend eines Liedes plöplich erwacht und stürmisch emporspringt, so gilt diese Begeisterung nicht dem Liede selbst, sondern vielmehr den alten Erinnerungen und Gefühlen, die das Lied ebenfalls geweckt hat, die Italien immer im Herzen trug, und die jest gewaltig hervorbrausen, — und das ist die Bedeutung des tollen Lärms, den Sie in der Scala gehört haben.

Bielleicht gewährt bieses Bekenntniß auch einigen Aufschluß über den Enthusiasmus, den jenseits der Alpen Rossini's oder Meyerbeer's Opern überall hervorbringen. Sabe ich jemals menschliche Raserci gesehen, so war es bei einer Aufsührung des Crociato in Egitto, wenn die Musik manchmal aus dem weichen, wehmüthigen Ton plöplich in jauchzenden Schmerz übersprang. Iene Raserei heißt in Italien: kurore.

#### Achtundzwanzigstes Kapitel.

Obgleich ich, lieber Leser, jest schon Gelegenheit hätte, bei Erwähnung ber Brera und Ambresiana Dir meine Aunsturtheile auszutischen, so will ich boch diesen Kelch an Dir vorüber gehen lassen, und mich mit der Bemerkung begnügen, daß ich das spise Kinn, das den Bildern der sombardischen Schule einen Anstrich von Sentimentalität giebt, auch auf den Straßen von Mailand bei mancher schönen Lombardin gesehen habe. Es war mir immer außervordentlich belehrend, wenn ich mit den Werfen einer Schule auch die Originale vergleichen konnte, die ihr als Modelle gedient haben; der Charafter der Schule kam mir dann klarer zur Anschauung. So ist mir auf dem Jahrmarft zu Rotterdam der Jan Steen in seiner göttlichsten heiterkeit plöglich verständlich geworden; so habe ich späterhin am Long-Arno die Formenwahrbeit und den tüchtigen Geist der Florentiner, und auf dem San Marco die Karbenwahrheit und die träumerische Oberslächlichseit der Benezianer begreisen ternen. Geh' nach Rom, liebe Seele, und vielleicht schwingst Du Dich dort hinauf zur Anschauung der Idealität und zum Verständnis des Raphael.

Indessen eine Merkwürdigkeit Mailands, die in jeder Sinsicht Die größte ift, fann ich nicht unerwähnt laffen — Das ift der Dom.

In ber Ferne scheint es, als sei er aus weißem Postpapier geschnigelt, und in ber Nähe erschrickt man, bag bieses Schnigwerf aus unwiderlegbarem Marmor besteht. Die unzähligen Beiligenbilber, die das ganze Gebäude bedecken, die überall unter ben gothischen Arondächlein hervorguden, und oben

auf allen Spipen gepflanzt stehen, dieses steinerne Bolf verwirrt einem fast bie Sinne. Betrachtet man bas ganze Werf etwas länger, so sindet man es boch recht hübsch, folossal niedlich, ein Spielzeug für Riesensinder. Im mitternächtlichen Mondschein gewährt es noch ben besten Andlick, dann kommen all die weißen Steinmenschen aus ihrer wimmelnden böhe herabgestiegen, und gehen mit einem über die Piazza, und flüstern einem alte Geschichten in's Ohr, pupig heilige, ganz geheime Geschichten von Galeazzo Visconti, ber den Dombau begonnen, und von Napoleon Bonaparte, der ihn späterhin fortgesist.

Siehst bu — sagte mir ein gar seltsamer Beiliger, ber in ber neuesten Beit aus bem neuesten Marmor verfertigt war, — siehst bu, meine älteren Kameraben können nicht begreifen, warum ber Kaiser Napoleon ben Dombau so effrig betrieben hat. Aber ich weiß es sehr gut, er hat eingesehen, bag bieses große Steinhaus auf jeden Fall ein sehr nüpliches Gebäude sein würde, und auch bann noch brauchbar, wenn einst bas Christenthum vorüber ift.

Wenn einst bas Christenthum vorüber ist — Ich war schier erschrocken, als ich hörte, baß es Beilige in Italien giebt, die eine solche Sprache führen, und bazu auf einem Plage, wo östreichische Schildwachen, mit Bärenmüten und Tornistern, auf= und abgehen. Indessen der steinerne Kauz hat gewissermaßen Recht, das Innere des Doms ist hübsch fühl im Sommer, und heiter und angenehm, und würde auch bei veränderter Bestimmung seinen Werth behalten.

Die Bellendung des Domes war einer von Napoleons Lieblingsgedanken, und er war nicht weit vom Ziele entfernt, als seine Herrschaft gebrochen wurde. Die Destreicher vollenden jest das Werk. Auch an dem berühmten Triumphbegen, der die Simplonstraße beschließen sollte, wird weiter gebaut. Freilich, Napoleons Standbild wird nicht, wie früher bestimmt war, auf die Spise jenes Begens gestellt werden. Immerhin, der große Kaiser hat ein Standbild hinterlassen, das viel besser ist und dauerhaster als Marmor, und das kein Destreicher unseren Blicken entziehen kann. Wenn wir Anderen längst von der Sense der Zeit niedergemäht und wie Spreu des Feldes verweht sein werden, wird jenes Standbild nech unversehrt dastehen; neue Geschlechter werden aus der Erde hervorwachsen, werden schwindelnd an jenes Bild dinaussehen, und sich wieder in die Erde legen; — und die Zeit, unsähig selch Bild zu zerstören, wird es in sagenhaste Nebel zu hüllen suchen, und seine ungeheure Geschichte wird endlich ein Mythos.

Bielleicht, nach Jahrtausenten, wird ein spisssindiger Schulmeister, in einer grundgelehrten Differtazion, unumftößlich beweisen: bağ ber Navoleon Bonaparte ganz identisch sei mit jenem andern Titane, der den Göttern das Licht raubte und für dieses Bergeben auf einem einsamen Telsen, mitten im Meere, angeschmiedet wurde vreisgegeben einem Geier, der täglich sein Berg zer-fleischte.

# Neunundzwanzigstes Kapitel.

Ich bitte Dich, lieber Leser, halte mich nicht für einen unbedingten Bonapartisten; meine Huldigung gilt nicht den Handlungen, sondern nur dem Genius des Mannes. Unbedingt liebe ich ihn nur dis zum achtzehnten Brumaire — da verrieth er die Freiheit. Und er that es nicht aus Nothwendigfeit, sondern aus geheimer Borliebe für Aristofratismus. Napoleon Bonaparte war ein Aristofrat, ein abeliger Feind der bürgerlichen Gleichheit, und es war ein folossales Migverständniß, daß die europäische Aristofratie, repräsentirt von England, ihn so todtseindlich bekriegte; denn wenn er auch in dem Personal dieser Aristofratie einige Beränderungen vorzunehmen beabsichtigte, so hätte er doch den größten Theil derselben und ihr eigentliches Princip erhalten, er würde diese Aristofratie regenerirt haben, statt daß sie jest darnieter liegt durch Alterschwäche, Blutverlust und Ermüdung von ihrem letzen, gewiß allerletzen Sieg.

Lieber Leser! wir wollen uns hier ein für allemal verständigen. Ich preise nie die That, sondern nur den menschlichen Geist, die That ist nur dessen Gewand, und die Geschichte ist nichts als die alte Garderobe des menschlichen Geistes. Doch die Liebe liebt zuweilen alte Röcke, und so liebe ich den Mantel von Marengo.

"Wir sind auf dem Schlachtfelbe von Marengo." Wie lachte mein herz, als der Postillon diese Worte sprach! Ich war in Gesellschaft eines sehr artigen Liefländers, der vielmehr den Russen spielte, des Abends von Mailand abgereift, und sah des folgenden Morgens die Sonne aufgehn über das berühmte Schlachtseld.

Hier that ber General Bonaparte einen so starken Zug aus dem Kelch bee Ruhmes, baß er im Nausche Consul, Kaiser, Welteroberer wurde, und sich erst zu St. Selena ernüchtern konnte. Es ist und selbst nicht viel besser gangen; wir waren mitberauscht, wir haben alles mitgeträumt, sind ebenfalls erwacht, und im Jammer ber Nüchternheit machen wir allerlei verständige Resterionen. Es will und da manchmal bedünken, als sei der Kriegeruhm ein veraltetes Bergnügen, die Kriege bekämen eine edlere Bedeutung und Napoleon sei vielleicht der lette Eroberer.

Es hat wirklich ben Anschein, als ob jest mehr geistige Interessen verschten würden als materielle, und als ob die Welthistorie nicht mehr eine Räubergeschichte, sondern eine Geistergeschichte sein solle. Der Saupthebel, den ehrgeizige und habsüchtige Fürsten zu ihren Privatzwecken sonst so wirksam in Bewegung zu seben wußten, nemlich die Nazionalität mit ihrer Eitelkeit und ihrem Saß, ist jest morsch und abgenutzt; täglich verschwinden mehr und

mehr bie thoriaten Nagionalvorurtheile, alle ichroffen Besonderheiten geben un. ter in ber Allgemeinheit ber europäischen Civilisation, es giebt jest in Europa feine Ragionen mehr, sondern nur Partheien, und es ift ein muntersamer Unblick, wie biefe, trot ber mannigfaltigften Karben fich febr aut erfennen. und trop ber vielen Sprachvericbiebenheiten fich febr aut verfteben. eine materielle Staatenvolitif giebt, fo giebt es jest auch eine geiftige Partheipolitif; und wie bie Staatenpolitif auch ben fleinsten Rrieg, ber gwifchen ben amei unbedeutenbsten Mächten ausbräche, aleich zu einem allaemeinen europaifden Rrica machen murbe, worin fich alle Staaten, mit mehr eber minberem Gifer, auf jeben Rall mit Intereffe, mifchen mußten : fo fann jest in ber Welt auch nicht ber geringste Rampf porfallen, bei bem, burch jene Vartheivolitif, bie allgemein geistigen Bebeutungen nicht sogleich erfannt, und bie entfernteften und beterogenften Partheien nicht gezwungen murben, pro ober contra Untheil zu nehmen. Bermoge tiefer Partheipolitif, tie ich, weil ibre Intereffen geistiger und ihre Ultimae Rationes nicht von Metall fint, eine Geiftervolitif nenne, bilben fich jest, eben fo, wie vermittelft ber Staatenrolitif, amei große Maffen, bie feinbielig einander gegenübersteben und mit Reben und Bliden fampfen. Die Lofungeworte und Reprafentanten biefer amei großen Partheimaffen wechseln täglich, es fehlt nicht an Berwirrung, oft entstehen bie größten Migverständniffe, biefe werben burch bie Diplomaten Diefer Geiftervelitif, Die Schriftsteller, eber vermehrt als vermindert; bech. wenn auch bie Ropfe irren, fo fühlen bie Gemuther nichts besto meniger, mas fie wollen, und bie Beit brangt mit ihrer großen Aufgabe.

Bas ift aber bieje große Aufgabe unserer Beit?

Es ist die Emanzipazion. Nicht bloß die ber Irländer, Griechen, Frantfurter Inden, Westindischen Schwarzen und bergleichen gedrückten Bolfes,
tondern es ist die Emanzipazion der ganzen Welt, absonderlich Europas, das
mündig geworden ist, und sich jest losreist von dem eisernen Gängelbande
ber Bevorrechteten, der Aristofratie. Mögen immerhin einige philosophische Nenegaten der Freiheit die feinsten Kettenschlüsse schweiten, um und zu deweisen, daß Millionen Menschen geschassen sind als Lastthiere einiger tausend
privilegirter Ritter; sie werden und bennoch nicht davon überzeugen können,
so lange sie und, wie Boltaire sagt, nicht nachweisen, daß jene mit Sätteln
auf dem Rücken und diese mit Sporen an den Füßen zur Welt gekemmen sind.

Jebe Zeit hat ihre Aufgabe und burch die Lösung berselben rückt die Menschheit weiter. Die frühere Ungleichheit, durch das Feudalspstem in Europa gestiftet, war vielleicht nothwendig, oder nothwendige Bedingung zu den Fertschritten ber Civilisazion; jest aber hemmt sie diese, emport sie die einilisiten Berzen. Die Franzosen, das Bolf ber Gesellschaft, hat diese Ungleichheit, bie mit dem Prinzip der Gefellschaft am unleiblichsten collibirt, nothwendigerweise am tiefsten erbittert, sie haben die Gleichheit zu erzwingen gesucht, indem sie die Häupter berjenigen, die burchaus hervorragen wollten, gelinde abschnitten, und die Nevoluzion ward ein Signal für ben Befreiungefrieg ber Menschheit.

Laßt uns die Franzosen preisen! sie sorgten sur die zwei größten Bedünfnisse der menschlichen Gesellschaft, für gutes Essen und bürgerliche Gleichheit, in der Kochkunst und in der Freiheit haben sie die größten Fortschritte gemacht, und wenn wir einst alle, als gleiche Gäste, das große Bersöhnungsmahl halten, und guter Dinge sind,— denn was gäbe es Besseres als eine Gesellschaft von Pairs an einem gutbesetzen Tische? — dann wollen wir den Franzosen den ersten Toast darbringen. Es wird freilich noch einige Zeit dauern, dis dieses Fest geseiert werden kann, die die Emanzipazion durchgesetzt sein wird; aber sie wird doch endlich kommen, diese Zeit, wir werden, versöhnt und algleich, um denselben Tisch sigen; wir sind dann vereinigt, und kämpfen vereinigt gegen andere Weltübel, vielleicht am Ende gar gegen den Tod — bessen ernstes Gleichheitssystem uns wenigstens nicht so sehr beleidigt, wie die lachende Ungleichheitssehre des Aristofratismus.

Lächle nicht, später Leser. Jebe Zeit glaubt, ihr Rampf sei vor allen ber wichtigste, dieses ist der eigentliche Glaube der Zeit, in diesem lebt sie und stirbt sie, und auch wir wollen leben und sterben in dieser Freiheitsreligion, die vielleicht nicht den Namen Religion verdient, als das hohle ausgestorbene Scelengespenst, das wir noch so zu benennen pflegen — unser heiliger Kampf bünft uns der wichtigste, wofür jemals auf dieser Erde gefämpft worden, obgleich historische Ahnung und sagt, daß einst unsre Enkel auf diesen Kampf herabsehen werden, vielleicht mit demselben Gleichgültigkeitsgefühl, womit wir herabsehen auf den Kampf der ersten Menschen, die gegen eben so gierige Ungethüme, Lindwürmer und Raubriesen, zu kämpfen hatten.

# Dreifigstes Kapitel.

Auf bem Schlachtfelbe von Marengo kommen einem bie Betrachtungen so schaarenweis angeflogen, daß man glauben sollte, es wären bieselben, die dort so mancher plöglich ausgeben mußte, und die nun, wie herrenlose Hunde, umberirren. Ich liebe Schlachtselber, benn so furchtbar auch der Krieg ist, so bekundet er doch die geistige Größe des Menschen, der seinem mächtigsten Erbseind, dem Tode, zu troßen vermag. Und gar dieses Schlachtseld, wo die Freiheit auf Blutresen tanzte, den üppigen Brauttanz! Frankreich war daschine. I.

male Bräutigam, hatte bie gange Welt zur Sochzeit gelaben, unb, wie es im liebe beifit.

Heiba! am Polterabend, Zerschlug man statt ber Töpfe Aristokratenköpfe.

Aber ach! jeber Joll, ben bie Menschheit weiter rückt, kostet Ströme Blutes; und ist das nicht etwas zu theuer? Ist das Leben bes Individuums nicht vielleicht eben so viel werth wie das bes ganzen Geschlechtes? Denn jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt, unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte — Still davon, so würden die Todten sprechen, die hier gefallen sind, wir aber leben und wollen weiter kämpfen im heiligen Befreiungskriege ber Menschheit.

Wer benkt jest noch an Marengo! — sagte mein Reisegefährte, ber Liefländische Russe, ale wir über bas Brachfeld fuhren — jest sind alle Augen gerichtet nach dem Balkan, wo mein Landsmann Diebitsch ben Türken die Turbane zurechtsest, und wir werben noch dieses Jahr Constantinopel einnehmen. Sind Sie gut russisch?

Das war eine Frage, die ich überall lieber beantwortet hatte als auf bem Schlachtfelbe von Marcngo — Ich sah im Morgennebel ben Mann mit bem breieckigen hutchen und bem grauen Schlachtmantel, er jagte bahin wie ein Gebanke, geisterschnell, in ber Ferne erscholl es wie ein schaurig sußes allons enkans de la patrie — Und bennoch antwortete ich: ja, ich bin gut rususch.

Und in ber That, bei bem munterlichen Bechfel ber Lofungeworte und Repräsentanten in bem großen Sampfe, hat ce fich jest fo gefügt, bag ber glübenbste greund ber Revoluzion nur im Giege Ruflande bas Seil ber Welt fieht, und ben Raifer Nifolas als ben Gonfaloniere ber Freiheit betrachten muß. Geltsamer Bechsel! noch por zwei Jahren befleibeten wir mit biefem Umte einen englischen Minifter, bas Gebeul bes bechtervichen Saffes gegen George Canning leitete bamale unfre Bahl, in ten ablig uneblen Rranfungen, bie er erlitt, faben wir bie Garanticen feiner Treue, und als er bes Märtyrertobes ftarb, ba legten wir Trauer an, und ber achte August murte ein beiliger Tag im Ralender ber Freiheit. Die Fabne aber nahmen mir wieber fort von Downingstreet, und pflanzten fie auf bie Petereburg, und wählten zu ihrem Träger ben Raifer Nifolas, ben Ritter von Europa, ber bie griechischen Wittwen und Maifen fchütte gegen affatische Barbaren, und in foldem guten Rampfe feine Sporen verbiente. Bieber batten nich bie Geinte ber Greiheit zu febr verrathen, und wir benutten wieder ben Scharffinn ihres Saffes um unfer eignes Befte gu erfennen. Wieber zeigte fich biesmal bie gewöhnliche Erscheinung, bag wir unfere Reprafentanten vielmehr ter Stimmenmehrheit unserer Zeinte als ber eignen Babl verbanten, und inbem wir

bie wunderlich zusammengesetzte Gemeinde betrachteten, die für das Seil ber Türkei und den Untergang Rußlands ihre frommen Wünsche gen himmel sandte, so merkten wir bald, wer unser Freund oder vielmehr das Schrecken unserer Feinde ist. Wie mußte der liebe Gott im himmel lachen, als er zu gleicher Zeit Wellington, den Großmufti, den Papst, Rothschild I., Metternich und einen ganzen Troß von Ritterlingen, Stockjobbern, Pfaffen und Türken, für dieselbe Sache, für das heil des halbmonds, beten hörte!

Bas bie Alarmiften bieber über bie Gefahr gefabelt, ber wir burch bie Uebergröße Ruflands ausgesett find, ift thöricht. Wenigstens wir Deutsche baben nichts zu risfiren, etwas mehr ober weniger Anechtlichfeit, barauf barf es und nicht ankommen, wo bas Bochfte, bie Befreiung von ben Reften bes Feubalismus und Clerifalismus, zu gewinnen ift. Man brobt uns mit ber Berrichaft ber Anute, aber ich will gern etwas Anute aushalten, wenn ich ficher weiß, bag unfre Reinde fie mitbefommen. 3ch wette aber, fie werben, wie fie immer gethan, ber neuen Macht entgegen webeln, und graziofe lächeln, und zu ben ichanbbarften Diensten sich barbieten, und fich bafür, ba boch einmal gefnutet werben muß, bas Privilegium einer Chrenfnute ausbebingen, fo wie ber Ablige in Siam, ber, wenn er bestraft werben foll, in einen seibenen Sad gestedt und mit parfümirten Stoden geprügelt wirb, fatt bag ber fraffällige Bürgerliche nur einen leinenen Sack und feine fo wohlriechente Drügel befommt. Mun, biefes Privilegium, ba es bas einzige ift, wollen wir ihnen gonnen, wenn fie nur Prügel befommen, befonders bie englische Nobility. Mag man noch fo eifrig erinnern, bag es eben biefe Robility fei, bie bem Despetiomus bie Magna Charta abgezwungen, und bag England, bei aller Aufrechthaltung ber burgerlichen Stanbesungleichbeit boch bie perfonliche Freibeit gefichert, bag England ber Bufluchtsort für freie Beifter mar, wenn ber Despotismus ben gangen Continent unterbrudte; - bas find tempi passati! England mit feinen Ariftofraten gebe jest immerbin gu Grunde, freie Beifter haben jest im Nothfall einen noch befferen Bufluchtsort, wurde auch gang Europa ein einziger Rerfer, fo gabe es jest noch immer ein anderes Loch jum Entschlüpfen, bas ift Amerika, und Gottlob! bas Loch ift noch größer als ber Rerfer felbit.

Aber das sind alles lächerliche Grillen, vergleicht man in freiheitlicher hinsicht England mit Rußland, so bleibt auch dem Besorglichsten fein Zweifel
übrig, welche Parthei zu erfassen sei. Die Freiheit ist in England aus historischen Begebenheiten, in Rußland aus Prinzipien hervorgegangen. Wie
jene Begebenheiten selbst, so tragen auch ihre geistigen Resultate das Gepräge
bes Mittelalters, ganz England ist erstarrt in unversungbaren, mittelalterlichen
Instituzionen, wohinter sich die Aristofratie verschanzt und den Todeskampf
erwartet. Jene Prinzipien aber, woraus die russische Freiheit entstanden ist,

ober vielmehr täglich sich weiter entfaltet, sind die liberalen Ideen unserer neuesten Zeit; die russische Regierung ist durchdrungen von diesen Ideen, ihr unumschränfter Absolutismus ist vielmehr Diktatur, um jene Ideen unmittelbar ins Leben treten zu lassen; diese Regierung hat nicht ihre Wurzel im Feudalismus und Elerikalismus, sie ist der Abel- und Kirchengewalt direkt entgegenstrebend; schon Catharina hat die Kirche eingeschränkt und der russische Abel entsteht durch Staatsdienste; Russland ist ein demokratischer Staat, ich möchte es sogar einen christlichen Staat nennen, wenn ich dieses oft misbrauchte Wort in seinem süßesten, weltbürgerlichsten Sinne anwenden wollte: denn die Russen werden schon durch den Umfang ihres Neichs von der Engherzigseit eines heidnischen Razionalsunes befreit, sie sind Cosmopoliten, oder wenigstens Sechstel-Cosmopoliten, da Russland fast den sechsten Theil der bewohnten Welt ausmacht—

Und wahrlich, wenn irgend ein Deutschrusse, wie mein Liefländischer Reisegefährte, prahlerisch patriotisch thut, und von unserem Rugland und unserem Diebitsch spricht, so ist mir als hörte ich einen häring, ber das Weltmeer für sein Baterland und ben Ballfich für seinen Landsmann ausgiebt.

# Einunddreißigstes Kapitel.

Ich bin gut russisch - fagte ich auf bem Schlachtfelbe von Marengo, und ftieg für einige Minuten aus bem Wagen, um meine Morgenanbacht zu balten.

Wie unter einem Triumphbogen von kolosalen Wolkenmassen zog bie Sonne herauf, siegreich, heiter, sicher, einen schönen Tag verheißenb. Mir aber ward zu Muthe wie bem armen Monbe, ber verbleichend noch am himmel stand. Er hatte seine einsame Laufbahn durchwandelt, in öder Nachtzeit, wo das Glück schlief und nur Gespenster, Eulen und Sünder ihr Wesen trieben; und jest, wo der junge Tag hervorstieg, mit jubelnden Strahlen und flatterndem Morgenroth, jest mußte er von dannen — noch ein wehmuthiger Blick nach bem großen Weltlicht, und er verschwand wie duftiger Achel.

Es wird ein schöner Tag werben, rief mein Reisegefährte aus bem Wagen mir zu. Ja, es wird ein schöner Tag werben, wiederholte leise mein betendes Berz, und zitterte vor Wehmuth und Freude. Ja, es wird ein schöner Tag werden, die Freiheitssonne wird die Erde glücklicher warmen, als die Aristo-tratie sammtlicher Sterne; emporblühen wird ein neues Geschlecht, das erzeugt worden in freier Wahlumarmung, nicht im Zwangsbette und unter ber Controlle geistlicher Zöllner; mit ber freien Geburt werden auch in den

Menschen freie Gebanken und Gefühle zur Welt kommen, wevon wir geborenen Anchte keine Uhnung haben — D! sie werben eben so wenig ahnen, wie entseplich die Nacht war, in deren Dunkel wir leben mußten, und wie grauen-baft wir zu kämpsen hatten, mit häßlichen Gespenstern, dumpsen Eulen und scheinheiligen Sündern! D wir armen Kämpser! die wir unste Lebenszeit in solchem Rampse vergenden mußten, und müde und bleich sind, wenn der Siegestag hervorstrahlt! Die Glut des Sonnenaufgangs wird unsere Wangen nicht mehr röthen und unsre Herzen nicht mehr wärmen können, wir sterben dahin wie der scheidende Mond — alzu kurz gemessen ist des Menschen Wanderbahn, an deren Ende das unerbittliche Grab.

Ich weiß wirklich nicht, ob ich es verdiene, daß man mir einst mit einem Lorbeerfranze ben Sarg verziere. Die Poesie, wie sehr ich sie auch liebte, war mir immer nur heiliges Spielzeug, ober geweihtes Mittel für himmlische Zwecke. Ich habe nie großen Werth gelegt auf Dichter=Ruhm, und ob man meine Lieber preiset ober tabelt, es fümmert mich wenig. Aber ein Schwert sollt Ihr mir auf den Sarg legen; benn ich war ein braver Soldat im Befreiungsfriege der Menschheit.

#### Zweiunddreißigstes Kapitel.

Während ber Mittagshiße suchten wir Obdach in einem Franziskanerfloster, das auf einer bedeutenden Anhöhe lag, und mit seinen düstern Zypressen
und weißen Mönchen, wie ein Jagdschloß des Glaubens, hinab schaute in die
heiter grünen Thäler des Appenins. Es war ein schöner Bau; wie ich denn,
außer der Karthause zu Monza, die ich nur von außen sah, noch sehr merkwürdigen Röstern und Kirchen vorbei gekommen bin. Ich wußte oft nicht,
sollte ich mehr die Schönheit der Gegend bewundern, oder die Größe der alten
Kirchen, oder die eben so große, steinseste Gesinnung ihrer Erbauer, die wohl
voraussehen konnten, daß erst späte Urenkel im Stande sein würden, solch ein
Bauwerk zu vollenden, und die dessen ohngeachtet ganz ruhig den Grundstein
legten, und Stein auf Stein trugen, dis der Tod sie von der Arbeit abrief,
und andere Baumeister das Werk fortsehten und sich nachher ebenfalls zur
Muhe begaben — alle im kesten Glauben an die Ewigkeit der katholischen
Religion und im sesten Bertrauen auf die gleiche Denkweise der folgenden
Geschlechter, die weiter bauen würden, wo die Borsahren aufgehört.

Es war ber Glaube ber Zeit, und die alten Baumeister lebten und entichliefen in biesem Glauben. Da liegen sie nun vor ben Thuren jener alten Rirchen, und co ift zu munichen, bag ihr Schlaf recht fest sei, und bas Lachen ber neuen Zeit sie nicht erwede. Absonderlich für solche, die vor einem von ben alten Domen liegen, die nicht fertig geworden sind, für solche mare es sehr schlimm, wenn sie des Nachts plöplich erwachten, und im schmerzlichen Mondschein ihr unvollendetes Tagewerf sahen, und bald merkten, daß die Zeit des Weiterbauens aufgehört hat und daß ihr ganzes Leben nuplos war und bumm.

Go fpricht bie jesige neue Zeit, die eine andere Aufgabe hat, einen anderen Glauben.

3ch hörte einst in Coln, wie ein kleiner Bube seine Mutter frug: warum man die halben Dome nicht fertig baue? Es war ein schöner Bube, und ich küßte ihm die klugen Augen, und da die Mutter ihm keine rechte Antwort geben konnte, so sagte ich ihm: daß jest die Menschen ganz etwas anderes zu thun hätten.

Unfern von Genua, auf ber Spise ber Appeninen, sieht man bas Meer, zwischen ben grünen Gebirgsgipfeln kommt die blaue Fluth zum Borschein, und Schiffe, die man hie und ba erblickt, scheinen mit vollen Segeln über bie Berge zu fahren. hat man aber biesen Anblick zur Zeit ber Dämmerung, wo die letten Sonnenlichter mit ben ersten Abendschatten ihr wunderliches Spiel beginnen, und alle Farben und Formen sich nebelhaft verweben: bann wird einem ordentlich mährchenhaft zu Muthe, ber Wagen rasselt bergab, bie schläftig süßesten Bilder der Seele werden aufgerüttelt und nicken wieder ein, und es träumt einem endlich, man sei in Genua.

# Dreiunddreißigstes Kapitel.

Diese Stadt ift alt ohne Alterthümlichkeit, eng ohne Traulichkeit, und häßtich über alle Maßen. Sie ist auf einem Felsen gebaut, am Juße von amphitheatralischen Bergen, die den schüusten Meerbusen gleichsam umarmen. Die
Genueser erhielten daher von der Natur den besten und sichersten Dasen. Da,
wie gesagt, die ganze Stadt auf einem einzigen Felsen steht, so mußten, der
Naum-Ersparnis wegen, die Häuser sehr hoch und die Straßen sehr eng gedaut werden, so daß diese fast alle dunkel sind, und nur auf zweien derselben
ein Wagen fahren kann. Aber die Häuser dienen hier den Einwohnern, die
meistend Rausleute sind, fast nur zu Waarenlagern, und des Nachts zu
Schlasstellen; den schachernden Tag über lausen sie umher in der Stadt ober
siehen vor ihrer Hausthüre, oder vielmehr in der Hausthüre, benn sonst würden
sich die Gegenüberwohnenden einander mit den Anieen berühren.

Bon ber Seeseite, besonders gegen Abend, gewährt die Stadt einen beffern Aublid. Da liegt fie am Meere, wie bas gebleichte Sfelett eines ausgewor.

fenen Riesenthiers, bunfle Ameisen, bie sich Genueser nennen, friechen barin herum, bie blauen Meereswellen bespülen es plätschernd wie ein Ammenlieb, ber Mond, bas blasse Auge ber Nacht, schaut mit Wehmuth barauf hinab.

Im Garten bes Palazzo Doria steht ber alte Seehelb als Neptun in einem großen Wasserbassen. Aber die Statue ist verwittert und verstümmelt, das Wasser ausgetrochnet, und die Möven nisten in den schwarzen Zypressen. Wie ein Anabe, der immer seine Komödien im Kopf hat, dachte ich bei dem Namen Doria gleich an Friedrich Schiller, den edelsten, wenn auch nicht größten Dichter der Deutschen.

Dbaleich meistens im Verfall, find bie Valafte ber ebemaligen Machthaber son Genua, ber Nobili, bennoch febr foon, und mit Pracht überlaben. Gie fteben meistens auf ben zwei großen Strafen, genannt Straba nuova und Balbi. Der Palaft Duraggo ift ber merkwürdiafte. Sier find gute Bilber und barunter Paul Beronese's Christus, bem Magbalena bie gewaschenen Rufe abtrodnet. Diese ift fo fcbon, daß man fürchten follte, fie werbe gewiß noch einmal verführt werben. Ich stand lange vor ihr - ach, sie schaute nicht auf! Christus fteht ba wie ein Religionshamlet : go to a nunnery. Sier fant ich auch einige Sollander und vorzugliche Bilber von Rubens; lettere gang burchbrungen von ber foloffalen Beiterfeit biefes nieberlänbischen Titanen, beffen Beiftesflügel fo ftarf maren, bag er bis gur Sonne emporflog, obgleich hundert Centner hollandischer Rafe an feinen Beinen hingen. fann bem fleinften Bilbe biefes großen Malers nicht vorübergeben, ohne ben Boll meiner Bewunderung zu entrichten. Um fo mehr, ba es jest Mode wirb, ihn, ob feines Mangels an Ibealität, nur mit Achselauden zu betrachten. Die historifche Schule in München zeigt fich befonbers groß in folder Betrachtung. Man sehe nur mit welcher vornehmen Beringschätzung ber langhaarige Cornelianer burch ben Rubenssaal manbelt! Bielleicht aber ift ber Irrthum ber Junger erflärlich, wenn man ben großen Gegensat betrachtet, ben Peter Cornelius zu Peter Paul Rubens bilbet. Es läßt fich fast fein größerer Begensat erfinnen - und nicht bestoweniger ift mir bisweilen gu Ginn, ale hatten beibe. bennoch Alehnlichkeiten, bie ich mehr ahnen als anschauen könne. Bielleicht find landsmannschaftliche Eigenheiten in ihnen verborgen, bie ben britten Landsmann, nemlich mich, wie leife heimische Laute ansprechen. Diese geheime Verwandschaft besteht aber nimmermehr in ber niederländischen Seiterfeit und Farbenluft, bie und aus allen Bilbern bes Rubens entgegenlacht, fo bat man meinen follte, er habe fie im freudigen Rheinweinrausch gemalt, während tangende Kirmedmufif um ihn her jubelte. Wahrlich bie Bilber bes Cornelius scheinen eher am Charfreitage gemalt zu fein, mahrend bie schwermuthigen Leibenelieber ber Prozession burch bie Strafen gogen und im Utelier und Bergen bes Malers wiederhallten. In ber Produftivität, in ber Schobfungsfühnheit, in ber geniglen Urfprunglichfeit, find fich beibe abnlicher, beibe find geborne Maler, und geboren ju bem Cuffus großer Meifter, bie größtentheils gur Beit bes Raphael blühten, einer Beit, bie auf Rubens noch ihren unmittelbaren Ginfluß üben fonnte, bie aber von ber unfrigen fo abgeschieben ift, bag wir ob ber Ericeinung bes Veter Cornelius fast erichrecen, bag er uns mandmal porfommt, wie ber Beift eines jener großen Maler aus raphaelifder Beit, ber aus bem Grabe bervorfteige, um noch einige Bilber gu malen, ein tobter Schöpfer, felbftbeichworen burch bas mitbegrabene, inmobnente Lebendwort. Betrachten wir feine Bilber, fo feben fie und an, wie mit Augen bes fünfrehnten Sahrhunderts, gespenstisch find bie Gemanter, als rauschten fie uns vorbei um Mitternacht, gauberfraftig find bie Leiber, traumrichtig gezeichnet, gewaltsam mabr, nur bas Blut fehlt ihnen, bas vulurente leben, bie Karbe. Sa, Cornelius ift ein Schöpfer, bod betrachten wir feine Gefchüpfe, fo will es une bebunfen, ale fonnten fie alle nicht lange leben, ale fejen fie alle eine Stunde vor ihrem Tote gemalt, als trugen fie alle bie wehmutbige Abnung bes Sterbens. Trop ihrer Beiterfeit erregen Die Gieffalten bes Mubens ein abnliches Gefühl in unferer Seele, biefe icheinen ebenfalls ben Tobesfeim in fich zu tragen, und es ift une, ale mußten fie eben burch ibre Lebengüberfülle, burch ihre rothe Bollblütigfeit, ploplich vom Schlage gerührt merten. Das ift fie vielleicht, Die geheime Bermanbichaft, Die wir in ter Bergleichung beiber Meister fo muntersam abnen. Die bochfte Luft in einigen Bilbern bes Rubens und ber tieffte Trübfinn in benen bes Cornelius erregen in und vielleicht baffelbe Gefühl. Wober aber tiefer Trubunn bei einem Nieterlanter? Es ift vielleicht eben bas ichaurige Bewuftsein, bag er einer längft verflungenen Beit angebort und fein Leben eine muftifche Nadigutung ift - tenn ach! er ift nicht blof ber einzige, große Maler, ber jest lebt, fondern vielleicht auch per lette, ber auf biefer Erbe malen wirb; por ibm, bis gur Beit bes Caraccis, ift ein langes Dunfel, und binter ibm ichlagen wieder Die Schatten gufammen, feine Sand ift eine lichte, einfame Beifterband in ber Racht ber Runft, und bie Bilber, bie fie malt, tragen bie unbeimliche Trauer folder eruften, ichroffen Abgeschiebenbeit. 3ch babe biefe lette Malerband nie obne gebeimen Schauer betrachten fonnen, wenn ich ben Mann felbft fab, ben fleinen icharfen Mann mit ben beifen Augen; und bech wieder erregte biefe Sant in mir bas Gefühl ber traulichsten Victat, ba ich mich errinnerte, bag nie mir einft liebreich auf ben fleinen Fingern lag, und mir einige Benchtstenturen gieben half, ale ich, ein fleines Bubden, auf ter Atabemie ju Duffelberf geichner fernte.

#### Vierunddreißigftes Kapitel.

Die Sammlung von Portraits ichoner Benueferinnen, bie im Palaft Duraggo gegeigt wirb, barf ich nimmermehr unerwähnt laffen. Richte auf ber Belt fann unfre Secle trauriger ftimmen, ale folder Unblid von Dortraite fconer Frauen, bie ichon feit einigen Jahrhunderten tobt find. Melandolifd überfriecht uns ber Gebanfe: baf von ben Driginglien iener Bilber. von all jenen Schönen, die fo lieblich, fo fofett, fo wipig, fo ichalfhaft und fo ichwärmerisch waren, von all jenen Maifovichen mit Aprillaunen, von jenem gangen Frauenfrühling nichts übrig geblieben ift, als biefe bunten Schatten, bie ein Maler, ber gleich ihnen langft vermobert ift, auf ein morfch Stüdchen Leinwand gepinselt bat, bas ebenfalls mit ber Zeit in Staub gerfällt und verweht. Go geht alles Leben, das Schone eben fo wie das Bakliche, fpurlos vorüber. ber Tob, ber burre Debant, verschont bie Rose eben fo wenig wie bie Diftel, er vergift auch nicht bas einsame Salmden in ber fernften Wildnif, er gerftort grundlich und unaufhörlich, überall sehen wir, wie er Pflanzen und Thiere, Die Menichen und ihre Werke, zu Staub gerftampft, und felbit jene eapptischen Pyramiben, die seiner Berftorungewuth zu tropen scheinen, fie find nur Trophäen feiner Macht, Denfmäler ber Berganglichfeit, uralte Ronigggraber.

Aber noch schlimmer als dieses Gefühl eines ewigen Sterbens, einer öben gähnenden Bernichtung, ergreift uns der Gedanke, daß wir nicht einmal als Originale dahinsierben, sondern als Copien von längstverschollenen Menschen, die geistig und körperlich und gleich waren, und daß nach und wieder Menschen geboren werden, die wieder ganz aussehen und fühlen und benken werden wie wir, und die der Tod ebenfalls wieder vernichten wird — ein trostlos ewiges Wiederholungsspiel, webei die zeugende Erde beständig hervordringen und mehr hervordringen muß, als der Tod zu zerstören vermag, so daß sie, in solcher Noth, mehr für die Erhaltung der Gattungen als für die Originalität zer Individuen sorgen kann.

Bunderbar erfaßten mich die mystischen Schauer bieses Gebankens, als ich im Palast Durazzo die Portraits der schönen Genueserinnen sah, und unter diesen ein Bild, das in meiner Seele einen süßen Sturm erregte, wovon mir noch jest, wenn ich daran benke, die Augenwimpern zittern — Es war das Bild ber tedten Maria.

Der Aufseher ber Gallerie meinte zwar, das Bilb stelle eine Berzogin von Genua vor, und im eieeronischen Tone seste er hinzu: es ift gemalt von Giorgio Barbarelli de Castelfranco nel Trevigiano, genannt Giorgione, er war einer ber größten Maler ber venezianischen Schule, wurde geboren im Jahre 1477 und starb im Jahre 1511.

Lassen Sie bas gut sein, Signor Custobe. Das Bilb ist gut gerroffen, mag es immerhin ein Paar Jahrhunderte im voraus gemalt sein, bas ist fein Fehler. Zeichnung richtig, Farbengebung vorzüglich, Faltenwurf bes Brustgewandes ganz vortrefslich. Haben Sie boch die Güte, bas Bild für einige Augenblicke von der Wand herabzunehmen, ich will nur ben Staub von ben Lippen abblasen und auch die Spinne, die in der Ecke bes Nahmens sist, fortscheuchen — Maria hat immer einen Abscheu vor Spinnen.

Ercellenza icheinen ein Renner zu fein.

Daß ich nicht wüßte, Signor Cusbobe. Ich habe bas Talent, bei manchen Bilbern fehr gerührt zu werben, und es wird mir bann etwas feucht in ben Augen. Aber was sehe ich! von wem ist bas Portrait bes Mannes im schwarzen Mantel, bas bort hängt?

Es ift ebenfalls von Giorgione, ein Meifterftud.

Ich bitte Sie, Signor, haben Sie boch bie Bute, es ebenfalls von ber Mant herabzunehmen und einen Augenblick neben bem Spiegel zu halten, bamit ich vergleichen kann ob ich bem Bilbe ähnlich sehe.

Ercellenza find nicht so blaß. Das Bild ift ein Meisterstück von Giorgione; er war Rival des Tiziano, wurde geboren im Jahre 1477 und starb im Jahre 1511.

Lieber Leser, ber Giorgione ist mir weit lieber als ber Tiziane, und ich bin ihm besonders Dank schuldig, daß er mir die Maria gemalt. Du wirst gewiß eben so gut wie ich einsehen, daß Giorgione für mich das Bild gemalt hat, und nicht für irgend einen alten Genueser. Und es ist sehr gut getroffen, todtschweigend getroffen, es fehlt nicht einmal der Schmerz im Auge, ein Schmerz, der mehr einem geträumten als einem erlebten Leide galt, und sehr schwer zu malen war. Das ganze Bild ist wie hingeseuszt auf die Leinwand. Auch der Mann im schwarzen Mantel ist gemalt, und die maliziös sentimentalen Lippen sind gut getroffen, sprechend getroffen, als wollten sie eben eine Geschichte erzählen — es ist die Geschichte von dem Ritter, der seine Geliebte aus dem Tode auftüssen wollte, und als das Licht erlosch —

#### Die Bäber von Luffa.

34 bin wie Beib bem Manne -- Graf August v. Platen Ballermunde

Will ber Graf ein Tangden magen, Go mag er's fagen. Ich fpiel' ihm auf.

Figaro.

# Erftes Kapitel.

Als ich zu Mathilben ins Zimmer trat, hatte sie ben letten Knopf bes grünnen Reitkleibes zugeknöpft, und wollte eben einen hut mit weißen Febern aufsepen. Sie warf ihn rasch von sich, sobald sie mich erblickte, mit ihren wallend golbenen Locken stürzte sie mir entgegen — Doktor bes himmels und ber Erbe! rief sie, und nach alter Gewohnheit ergriff sie meine beiben Ohrslappen und küßte mich mit ber brolligsten herzlichkeit.

Die gehts, Wahnsinnigster ber Sterblichen! Die glücklich bin ich Sie wiederzusehen! Denn ich werde nirgends auf dieser weiten Welt einen verrückteren Menschen sinden. Narren und Dummköpfe giebt es genug, und man erzeigt ihnen oft die Ehre, sie für verrückt zu halten; aber die wahre Berrücktheit ist so sellen wie die wahre Beisheit, sie ist vielleicht gar nichts anderes als Weisheit, die sich geärgert hat, daß sie alles weiß, alle Schändlichkeiten dieser Welt, und die deshalb den weisen Entschluß gefaßt hat, verrückt zu werden. Die Orientalen sind ein gescheutes Bolk, sie verehren einen Berrückten wie einen Propheten, wir aber halten seben Propheten für verrückt.

Aber, Mylady, warum haben Gie mir nicht gefdrieben ?

Gewiß, Dottor, ich schrieb Ihnen einen langen Brief, und bemerkte auf der Abresse: abzugeben in Neu-Bedlam. Da Sie aber, gegen alle Bermuthung nicht dort waren, so schiefte man den Brief nach St. Luze, und da Sie auch hier nicht waren, so ging er weiter nach einer ähnlichen Anstalt, und so machte er die Ronde burch alle Tollhäuser Englands, Schottlands und Irland, bis man ihn mir zurückschiefte mit der Bemerkung, daß der Gentleman,

ben bie Abresse bezeichne, noch nicht eingefangen sei. Und in ber That, wie haben Gie es angefangen, bag Gie immer noch auf freien Guffen finb?

Sab's pfiffig angefangen, Mylaby. Ueberall, wohin ich tam, mußt' ich mich um bie Tollhäuser herumzuschleichen, und ich bente, es wird mir auch in Italien gelingen.

D, Freund, hier find Sie gang ficher; benn erstens ift gar fein Tollhaus in ber Nahe, zweitens haben wir hier bie Oberhand.

Bir? Mylaby! Sie gahlen sich also zu ben Unferen? Erlauben Sie, bag ich Ihnen ben Brubertug auf bie Stirne brude.

Ach! ich meine wir Babegäste, worunter ich wahrlich noch bie Bernünftigste bin — Und nun machen Sie sich leicht einen Begriff von ber Berrücktesten, nemlich von Julie Marfield, die beständig behauptet, grüne Augen bedeuten ben Frühling ber Seele; bann haben wir noch zwei junge Schönheiten —

Bewiß englische Schönheiten, Mylaby -

Doktor, was bedeutet biefer früttische Ton? Die gelbsettigen Makaronigesichter in Italien muffen Ihnen so gut schmeden, bag Sie keinen Sinn mehr haben für brittische —

Plumpubbings mit Rofinenaugen, Roftbeefbufen festonirt mit weißen Meerrettig-Streifen, ftolgen Pasteten -

Es gab eine Beit, Doftor, wo Sie jebesmal in Bergudung geriethen, wenn Sie eine ichone Engländerin -

Ja, bas war bamals! Ich bin noch immer nicht abgeneigt Ihren Landsmänninnen zu hulbigen; sie sind schön wie Sonnen, aber Sonnen von Eis, sie sind weiß wie Marmor, aber auch marmorfalt — auf ihren falten herzen erfrieren bie armen —

Dho! ich fenne einen — ber bort nicht erfroren ift, und frisch und gesund übers Meer gesprungen, und es war ein großer, beutscher, impertinenter —

Er hat fich wenigstens an ben brittisch frostigen Bergen so ftarf erfaltet, bag er noch jest bavon ben Schnupfen hat.

Mylaby schien piquirt über diese Antwort, sie ergriff bie Reitgerte, bie zwischen ben Blättern eines Romans, als Lesezeichen, lag, schwang sie um bie Ohren ihres weißen Jagbhuntes, ber leise fnurrte, beb hastig ihren Out von ber Erbe, seste ihn ted aufs Lodenhaupt, sah ein paar mal wohlgesällig in ben Spiegel, und sprach stell: Ich bin noch schon! Aber plöplich, wie zon einem bunkeln Schmerzgefühl burchschauert, blieb sie sinnend stehen, streifte langsam ihren weißen Danbschuh von ber Dand, reichte sie mir, und meine Gebanken pfeilschnell ertappent, sprach sie: Nicht wahr, biese Dand ift nicht mehr so schon, wie in Namsgate? Mathilbe hat unterbessen viel gelitten!

Lieber Lefer, man fann es ben Gloden felten aufeben, wo fie einen Rig haben, und nur an ihrem Tone merft man ihn. Batteft bu nun ben Alang ver Stimme gehört, womit obige Worte gesprochen wurden, so müßtest du gleich, Myladys herz ist eine Glocke vom besten Metall, aber ein verborgener Riß dämpft wunderbar ihre heitersten Töne, und umschleiert sie gleichsam mit heimlicher Trauer. Doch ich liebe solche Glocken, sie sinden immer ein gutes Echo in meiner eigenen Brust; und ich füßte Myladys Hand fast inniger als ehemals, obgleich sie minder vollblühend war und einige Abern, etwas allzublau hervortretend, mir ebenfalls zu sagen schienen: Mathilde hat unterbessen viel gelitten.

Ihr Auge sah mich an wie ein wehmüthig einsamer Stern am herbstlichen himmel, und weich und innig sprach sie: Sie scheinen mich wenig mehr zu lieben, Doktor! Denn nur mitleibig fiel eben Ihre Thräne auf meine hand, fast wie ein Almosen.

Wer heißt Sie die stumme Sprache meiner Thränen so bürftig ausdeuten? Ich wette, ber weiße Jagdhund, der sich jest an Sie schmiegt, versteht mich besser; er schaut mich an, und dann wieder Sie, und scheint sich zu wundern, bağ bie Menschen, die stolzen herren ber Schöpfung, innerlich so tief elend sind. Ach, Mylady, nur ber verwandte Schmerz entlockt und die Thräne, und jeder weint eigentlich für sich selbst.

Genng, genug, Doktor. Es ist wenigstens gut, daß wir Zeitgenossen sind und in demselben Erdwinkel und gefunden mit unseren närrischen Thränen. Uch des Unglücks! wenn Sie vielleicht zweihnndert Jahre früher gelebt hätten, wie es mir mit meinem Freunde Michael de Cervantes Savedra begegnet, ober gar wenn Sie hundert Jahre später auf die Welt gekommen wären als ich, wie ein anderer intimer Freund von mir, dessen Namen ich nicht einmal weiß, eben weil er ihn erst bei seiner Geburt, Unno 1900, erhalten wird! Aber, erzählen Sie boch, wie haben Sie gelebt, seit wir uns nicht gesehen?

Ich trieb mein gewöhnliches Geschäft, Mylady; ich rollte wieder ben großen Stein. Wenn ich ihn bis zur hälfte bes Berges gebracht, bann rollte er plöplich hinunter, und ich mußte wieder suchen ihn hinaufzurollen — und bieses Vergauf und Vergabrollen wird sich so lange wiederholen, bis ich selbst unter bem großen Steine liegen bleibe, und Meister Steinmet mit großen Buchstaben barauf schreibt: hier ruht in Gott —

Bei Leibe, Doktor, ich lasse Ihnen noch keine Ruhe — Sein Sie nur nicht melancholisch! Lachen Sie, ober ich —

Rein, fipeln Sie nicht; ich will lieber von felbst lachen.

So recht. Sie gefallen mir noch, eben so gut wie in Ramsgate, wo wir uns zuerst nahe kamen.

Und endlich noch näher als nah. Ja, ich will luftig fein. Es ift gut, baß wir uns wiedergefunden, und ber große beutsche — wird sich wieder ein Bergnügen baraus machen, sein Leben bei Ihnen zu wagen.

Beine. I.

Mylabys Augen iachten wie Sonnenschein nach leisem Regenschauer, und ihre gute Laune brach wieder leuchtend hervor, als John hereinirat, und mit dem steifsten Lakaien-Pathos Seine Ercellenz den Markese Christophoro bi Gumpelino anmelbete.

Er sei willsommen! Und Sie, Doktor, werben einen Pair unseies Narrenreichs kennen lernen. Stoßen Sie sich nicht an sein Aeußeres, besonders
nicht an seine Nase. Der Mann besitt vortreffliche Eigenschaften, z. B. viel
Geld, gesunden Berstand, und die Sucht alle Narrheiten der Zeit in sich aufzunehmen; dazu ist er in meine grünäugige Freundin Julie Marsield verliebt
und nennt sie seine Julia und sich ihren Romeo, und beklamirt und seufzt —
und Lord Marsield, der Schwager, bem die treue Julia von ihrem Manne
anvertraut worden, ist ein Argus —

Schon wollte ich bemerken, baß Argus eine Ruh bewachte, als bie Thure sich weit öffnete und, zu meinem höchsten Erstaunen, mein alter Freund, ber Banquier Christian Gumpel, mit seinem wohlhabenden Lächeln und gottgefälligen Banche, hereinwatschelte. Nachdem seine glänzenden breiten Lippen sich an Myladys Hand genugsam gescheuert und übliche Gesundheitsfragen hervorgebrockt hatten, erkannte er auch mich — und in die Arme sanken sich die Freunde.

#### Bweites Kapitel.

Mathilbens Warnung, bag ich mich an bie Nafe bes Mannes nicht ftogen folle, war binlanglich gegründet, und wenig fehlte, fo hatte er mir wirklich ein Muge bamit ausgestochen. 3ch will nichts Schlimmes von biefer Nafe fagen; im Gegentheil, fie mar von ber ebelften Form, und fie eben berechtigte meinen Freund fich wenigstens einen Markefe-Titel beizulegen. Man fonnte es ibm nemlich an ber Rafe anseben, bag er von gutem Abel mar, bag er von einer uralten Weltfamilie abstammte, womit fich fogar einft ber liebe Gett, ohne Burcht vor Medalliang, verschwägert hat. Seitbem ift biefe Familie freilich etwas beruntergefommen, jo bag fie feit Carl bem Großen, meiftene burd ben Santel mit alten Sofen und Samburger Lotteriegetteln, ihre Gubfifteng erwerben mußte, ohne jeboch im minbeften von ihrem Ahnenftolge abgulaffen ober jemals bie hoffnung aufzugeben, einft wieder ihre alten Büter, ober menigstens binreichente Emigranten-Entschädigung gu erhalten, wenn ibr alter legitimer Souverain fein Restaurationeversprechen erfüllt, ein Berfprechen, womit er fie ichon zwei Jahrtausente an ber Rafe berumgeführt. Gind vielleicht ihre Rafen eben burch biefes lange an ber Rafe Berumgeführtwerben fo lang geworben? Der find biefe langen Rafen eine Urt Uniform, woran ber Gottfönig Jehovah seine alten Leibgarbisten erkennt, selbst wenn sie besertirt sind? Der Markese Gumpelino war ein solcher Deserteur, aber er trug noch immer seine Uniform, und sie war sehr brilliant, besäet mit Kreuzchen und Sternchen von Rubinen, einem rothen Ablerorben in Miniatur, und anderen Decorazionen.

Seben Sie, sagte Mylaby, bas ift meine Lieblingenase, und ich fenne feine fonere Blume auf bieser Erbe.

Diese Blume, schmunglächelte Gumpelino, kann ich Ihnen nicht an ben schönen Busen legen, ohne bag ich mein blühendes Antlig hinzulege, und biese Beilage wurde Sie vielleicht in ber heutigen Sipe etwas geniren. Aber ich bringe Ihnen eine nicht minder köstliche Blume, die hier selten ist —

Bei biesen Worten öffnete ber Markese bie fliegpapierne Tüte, die er mitgebracht, und mit langfamer Sorgfalt zog er baraus hervor eine wunderschöne Tulpe.

Raum erblickte Mylaby biese Blume, so schrie sie aus vollem Halse: Morben! morben! wollen Sie mich morben? Fort, fort mit bem schrecklichen Anblick! Dabei gebehrbete sie sich, als wolle man sie umbringen, hielt sich bie Hände vor die Augen, rannte unsinnig im Zimmer umher, verwünschte Gumpelinos Nase und Tulpe, klingelte, stampste den Boben, schlug den Hund mit der Reitgerte, daß er laut aufbellte, und als John hereintrat rief sie, wie Kean als König Richard:

Ein Pferd! ein Pferd! Ein Königthum für ein Pferd!

und fturmte, wie ein Wirbelwind, von bannen.

Eine kuriose Frau! sprach Gumpelino, vor Erstaunen bewegungslos und noch immer die Tulpe in der Sand haltend, so daß er einem jener Gögenbilder glich, die mit Lotosblumen in den Sänden, auf altindischen Denkmälern zu schauen sind. Ich aber kannte die Dame und ihre Idiosynkrasie weit besser, mich ergöste dieses Schauspiel über alle Maßen, ich öffnete das Fenster und rief: Mylady, was soll ich von Ihnen benken? Ist das Bernunft, Sitte—besonders ist das Liebe?

Da lachte herauf bie wilbe Antwort:

Wenn ich zu Pferb bin, so will ich schwören Ich liebe Dich unenblich.

# Drittes Rapitel.

Eine furiose Frau! wiederholte Gumpelino, als wir une auf den Weg machten seine beiben Freundinnen, Signora Lätizia und Signora Franscheefa, teren Befanntschaft er mir verschaffen wollte, zu besuchen. Da bie Wohnung dieser Damen auf einer etwas entfernten Anhöhe lag, so erfannte ich um so dankbarer die Güte meines wohlbeleibten Freundes, ber bas Bergsteigen etwas beschwerlich fand, und auf jedem Hügel athemschöpfend siehen blieb, und D Jesu! seufzte.

Die Wohnungen in ben Bäbern von Luffa nemlich sind entweder unten in einem Dorse, das von hohen Bergen umschlossen ift, oder sie liegen auf einem dieser Berge selbst, unfern der hauptquelle, wo eine pittoresse häusergruppe in das reizende Thal hinabschaut. Einige liegen aber auch einzeln zerstreut an den Bergesabhängen, und man muß mühsam hinaufstimmen durch Weinreben, Myrthengesträuch, Geisblatt, Lorbeerbüsche, Oleander, Geranitum und andere vornehme Blumen und Pflanzen, ein wildes Paradies. Ich habe nie ein reizenderes Thal geschen, besonders wenn man von der Terrasse des oberen Bades, wo die ernstgrünen Zypressen stehen, ins Dorf hinabschaut. Man sieht dort die Brücke, die über ein Flüschen führt, welches Lima heißt, und das Dorf in zwei Theile durchschneibend, an beiden Enden in mäßigen Wasserfällen, über Felsenstücke dahinstürzt, und ein Geräusch herverbringt, als wolle es die angenehmsten Dinge sagen und könne vor dem allseitig plaubernden Echo nicht zu Worten kommen.

Der Sauptzauber bieses Thals liegt aber gewiß in bem Umstant, baß es nicht zu groß ift und nicht zu klein, baß bie Seele bes Beschauers nicht gewalt-sam erweitert wirt, vielmehr sich ebenmäßig mit bem herrlichen Anblid füllt, baß bie Säupter ber Berge selbst, wie die Appeninen überall, nicht abentheuerlich gethisch erhaben mißgestaltet sint, gleich ben Bergkarikaturen, bie wir oben sowohl wie die Menschenkarikaturen, in germanischen Ländern sinden: sentern, baß ihre ebelgeründeten, heiter grünen Formen fast eine Aunsteinissaum aussprechen, und gar meledisch mit bem blaßblauen himmel zusammenklingen.

D Jesu! ächzte Gumpeline, als wir, muhfamen Steigens und von ber Morgensonne schon etwas starf gewärmt, oberwähnte Zopresienhöhe erreichten, und, ins Dorf hinabschauent, unsere englische Freundin, hoch zu Roß, wie ein romantisches Mährchenbild, über die Brücke jagen, und eben so traumschnell wieder verschwinden sahen. D Jesu! welch eine furiose Frau, wiederholte einigemal der Markese. In meinem gemeinen Leben ist mir noch keine solche Frau vorgekommen. Nur in Comödien sindet man dergleichen, und ich

glaube g. B. bie Holzbecher wurde die Rolle gut spielen. Si' hat etwas von einer Nire. Was benten Sie?

Ich benke, Sie haben Necht, Gumpelino. Als ich mit ihr von London nach Rotterdam fuhr, sagte der Schiffskapitain, sie gliche einer mit Pfesser bestreuten Rose. Zum Dank für diese pikante Bergleichung, schüttete sie eine ganze Pfesserbüchse auf seinen Kopf aus, als sie ihn einmal in der Kajüte eingeschlummert fand, und man konnte sich dem Manne nicht mehr nähern ohne zu niesen.

Eine furiose Frau! sprach wieber Gumpelino. Go gart wie weiße Seibe und eben so start, und sitt zu Pferbe eben so gut wie ich. Wenn sie nur nicht ihre Gesundheit zu Grunde reitet. Sahen Sie nicht eben den langen, magern Engländer, der auf seinem magern Gaul, hinter ihr herjagte, wie die galoppirende Schwindsucht? Das Bolf reitet zu leidenschaftlich, giebt alles Geld in der Welt für Pferde aus. Lady Marfields Schimmel kostet dreihundert goldne, lebendige Louisd'ore - ach! und die Louisd'ore stehen so hoch und steigen noch täglich.

Ja, bie Louist'ore werben noch so hoch steigen, bag ein armer Gelehrter, wie unfer einer, sie gar nicht mehr wird erreichen können.

Sie haben keinen Begriff tavon, herr Doktor, wie viel Geld ich ausgeben muß, und babei behelfe ich mich mit einem einzigen Bedienten, und nur wenn ich in Rom bin, halte ich mir einen Kapellan für meine hauskapelle. Schen Sit, ba kommt mein Hyazinth.

Die kleine Gestalt, die in diesem Augenblick bei der Windung eines Hügels zum Borschein kam, hätte vielmehr den Namen einer Feuerlilie verdient. Es war ein schlotternd weiter Scharlachrock, überladen mit Goldtressen, die im Sonnenglanze strahlten, und aus dieser rothen Pracht schwiste ein Köpschen hervor, das mir sehr wohlbekannt zunickte. Und wirklich, als ich das bläßlich besorgliche Gesichtehen und die geschäftig zwinkenden Acuglein näher betrachtete, erkannte ich jemanden, den ich eher auf dem Berg Sinai als auf den Appeninen erwartet hatte, und das war kein anderer zis Herr Hirsch, Schusbürger in Hamburg, ein Mann, der nicht bloß immer ein sehr ehrlicher Lotteriekollecteur gewesen, sondern sich auch auf Hühneraugen und Juwelen versteht, dergestalt, daß er erstere von letteren nicht bloß zu unterscheiden, sondern auch die Hühneraugen ganz geschickt auszuschneiden und die Juwelen ganz genau zu tariren weiß.

Ich bin guter hoffnung — sprach er, als er mir näher kam — baß Sie mich noch kennen, obgleich ich nicht mehr hirsch heiße. Ich heiße jest Hyazinth und bin ber Kammerbiener bes herrn Gumpel.

Hvazinth! rief bieser, in stannender Aufwallung über bie Indistrezion bes Dieners.

Sein Sie nur ruhig, herr Gumpel, ober herr Gumpelino, ober Dere Markese. ober Eure Ercellenza, wir brauchen uns gar nicht vor biesem herrn zu geniren, ber kennt mich, hat manches Loos bei mir gespielt, und ich möcht' sogar barauf schwören, er ist mir von der letten Renovirung noch sieben Mark neun Schilling schuldig — Ich freue mich wirklich, herr Doktor, Sie hier wieder zu sehen. Daben Sie hier ebenfalls Bergnügungs-Geschäfte? Was sollte man sonst hier thun, in dieser hipe, und wo man noch bazu Bergauf und Bergab steigen muß. Ich bin hier bes Abends so mübe, als wäre ich zwanzig mal vom Altonaer Thore nach dem Steinthor gelausen, ohne was babei verdient zu haben.

D Jesu! - rief ber Markese - schweig, schweig! 3ch schaffe mir einen andern Bebienten an.

Warum schweigen? - versete hirsch Hnazinthos - Ift es mir boch lieb, wenn ich mal wieber gutes Deutsch sprechen kann mit einem Gesichte, bas ich schon einmal in hamburg gesehen, und bente ich an hamburg -

Dier, bei ber Erinnerung an fein fleines Stiefvaterlandden, murben bee Mannes Meuglein flimmernt feucht, und feufgent fprach er: Bas ift ber Man gebt veranigt vor bem Altonaer Thore, auf bem Samburger Berg, fpagieren, und befieht bort bie Merfwürdigfeiten, bie Comen, bie Bevoael Die Papagovim, Die Uffen, Die ausgezeichneten Menichen, und man läßt fich Carouffel fahren ober eleftrifiren, und man benft, mas murbe ich erft fur Bergnigen baben an einem Orte, ber noch zweihundert Meilen von Samburg weiter entfernt ift, in bem lande, wo bie Citronen und Drangen machien, in Was ift ber Menich! Ift er vor bem Altonaer Thore, jo möchte er gern in Italien fein, und ift er in Italien, fo mochte er wieder vor bem Altenaer Thore fein! Ach ftante ich bort wieber und fabe wieber ben Michaelisthurm, und oben baran bie Uhr mit ben großen gelbnen Bablen auf bem Bifferblatt, bie großen goldnen Bablen, bie ich fo oft bes Nachmittags betrachtete, wenn fie jo freundlich in ber Sonne glangten - ich batte fie oft Ach, ich bin jest in Italien, wo bie Citronen und Drangen fuffen mogen. wachsen; wenn ich aber bie Citronen und Drangen machfen sebe, fo bent' ich an ben Steinmeg gu Samburg, mo fie, ganger Rarren voll, gemächlich aufgestapelt liegen, und wo man fie rubig genießen fann, ohne bag man nothig hat fo viele Gefahr-Berge zu besteigen und fo viel Diewarme auszusteben. So mahr mir Gott belfe, Berr Marteje, wenn ich es nicht ber Ehre megen gethan hatte und wegen ber Bilbung, fo mare ich Ihnen nicht bierber gefolgt. Aber bas muß man Ihnen nachsagen, man bat Chre bei Ihnen und bilbet fic.

Spazinth! — fprach jest Gumpelino, ber burch biefe Schmeichelei etwas befänftigt worben, — Hyazinth geh jest zu —

3d weiß schon -

Du weißt nicht, sage ich bir, Spazinth -

Ich fag' Ihnen, Berr Gumpel, ich weiß. Ew. Ercellenz schiefen mich jest zu ber Laby Marsielb – Mir braucht man gar nichts zu sagen. Ich weiß Ihre Gebanken, die Sie noch gar nicht gedacht, und vielleicht Ihr Lebtag gar nicht benken werben. Einen Bedienten wie mich, bekommen Sie nicht so leicht – und ich thu es ber Ehre wegen, und ber Bilbung wegen, und wirklich, man hat Ehre bei Ihnen und bilbet sich — Bei diesem Worte putte er sich die Nase mit einem sehr weißen Taschentuche.

Hyazinth, sprach ber Markese, bu gehst jest zu ber Laby Julie Marfielb, zu meiner Julia, und bringst ihr biese Tulpe — nimm sie in Acht, benn sie kostet fünf Paoli — und sagt ihr —

Ich weiß schon —

Du weißt nichte. Gag' ihr: bie Tulpe ift unter ben Blumen-

Ich weiß schon, Sie wollen ihr etwas durch die Blume fagen. Ich habe für so manches Lotterieloos in meiner Collecte selbst eine Devise gemacht —

Ich sage bir, Syazinth, ich will keine Devise von bir. Bringe biese Blume an Laby Marfielb, und sage ihr:

Die Tulpe ist unter ben Blumen Mas unter ben Käsen ber Strachino; Doch mehr als Blumen und Käse Berehrt Dich Gumpelino!

Co wahr mir Gott alles Gut's gebe, bas ist gut! — rief Hyazinth — Winten Sie mir nicht, herr Markese, was Sie wissen, bas weiß ich, und was ich weiß, bas wissen Sie. Und Sie, herr Doktor, leben Sie wohl! Um bie Kleinigkeit mahne ich Sie nicht. — Bei biesen Worten stieg er ben hügel wieder hinab, und murmelte beständig: Gumpelino Strachino — Strachino Gumpelino —

Es ist ein treuer Mensch-sagte ber Markese— sonst hätte ich ihn längst abgeschafft, wegen seines Mangels an Etikette. Bor Ihnen hat das nichts zu bebeuten. Sie verstehen mich. Wie gefällt Ihnen seine Livree? Es sind noch für vierzig Thaler mehr Tressen dran als an der Livree von Nothschild's Bedienten. Ich habe innerlich mein Bergnügen, wie sich der Meusch bei mir perfeszionirt. Dann und wann gebe ich ihm selbst Unterricht in der Bildung. Ich sage ihm oft: Was ist Geld? Geld ist rund und rollt weg, aber Bildung bleibt. Ja, herr Doktor, wenn ich, was Gott verhüte, mein Geld verliere, so bin ich doch noch immer ein großer Kunstkenner, ein Kenner von Malerei, Musst und Poesse. Sie sollen mir die Augen zubinden und mich in der Gallerie zu Florenz herumführen, und bei sedem Gemälde, vor welches Sie mich binstellen, will ich Ihnen den Maler nennen, der es gemolt hat.

ober wenigstens bie Schule wozu bieser Maler gehört. Musik? Berstopfen Sie mir die Ohren und ich höre doch jebe falsche Note. Poesie? Ich kenne alle Schauspielerinnen Deutschlands und die Dichter weiß ich auswendig. Und gar Natur! Ich bin zweihundert Meilen gereist, Tag und Nacht durch, um in Schottland einen einzigen Berg zu sehen. Italien aber geht über alles. Wie gefällt Ihnen hier diese Naturgegend? Welche Schöpfung! Schen Sie mal die Bäume, die Berge, ben himmel, da unten bas Wasser—ist nicht alles wie gemalt? Haben Sie es je im Theater schöner gesehen? Man wird so zu sagen ein Dichter! Berse kommen einem in den Sinn und man weiß nicht woher:

Schweigend, in ber Abenbbämmrung Schleier Ruht die Flur, bas Lieb ber Haine stirbt; Rur bag hier, im alternben Gemäuer Melancholisch noch ein heimchen zirpt.

Diefe erhabenen Worte beklamirte ber Markefe mit überschwellenber Ruhrung, indem er, wie verklart, in bas lachenbe, morgenhelle Thal hinabschaute.

# Viertes Kapitel.

Als ich einst an einem schönen Frühlingstage unter ben Berliner Linden spazieren ging, wandelten vor mir zwei Frauenzimmer, die lange schwiegen, bis endlich die Eine schmachtend aufseufzte: ach, die jrine Beeme! Worauf die Andre, ein junges Ding, mit naiver Berwundrung fragte: Mutter, was gehn Ihnen die jrine Beeme an?

Ich kann nicht umhin zu bemerken, baß beibe Personen zwar nicht in Seibe gekleibet gingen, jedoch keineswegs zum Pöbel gehörten, wie es denn überhaupt in Berlin keinen Pöbel giebt, außer etwa in den höchsten Ständen. Was aber jene naive Frage selbst betrifft, so kommt sie mir nie aus dem Gedächtnisse. Ueberall, wo ich unwahre Naturempfindung und dergleichen grüne Lügen ertappe, lacht sie mir ergöglich durch den Sinn. Auch bei der Deklamazion des Markese wurde sie in mir laut, und den Spott auf meinen Lippen errathend, rief er verdrießlich: Stören Sie mich nicht — Sie haben keinen Sinn für reine Natürlichkeit — Sie sind ein zerrissener Mensch, ein zerrissenes Gemüth, so zu sagen, ein Byron.

Lieber Leser, gehörst Du vielleicht zu jenen frommen Bögeln, bie ba einstimmen in bas Lieb von byronischer Zerriffenheit, bas mir schon seit zehn Jahren, in allen Weisen vorgepfiffen und vorgezwitschert worben, und sogar

im Schäbel bes Markese, wie Du oben gehört hast, sein Echo gefunden? Ach, theurer Leser, wenn Du über jene Zerrissenheit klagen willst, so beklage lieber, daß die Welt selbst mitten entzwei gerissen ist. Denn da das Berz des Dichters der Mittelpunkt der Welt ist, so mußte es wohl in jetiger Zeit jämmerlich zerrissen werden. Wer von seinem Berzen rühmt, es sei ganz geblieben, der gesteht nur, daß er ein prosaisches weitabgelegenes Winkelherz hat. Durch das meinige ging aber der große Weltriß, und eben deswegen weiß ich, daß die großen Götter mich vor vielen Anderen hochbegnadigt und des Dichtermärtyrthums würdig geachtet haben.

Einst war die Welt ganz, im Alterthum und Mittelalter, trop ber äußeren Kämpfe gab's doch noch immer eine Welteinheit, und es gab ganze Dichter. Wir wollen diese Dichter ehren und uns an ihnen erfreuen; aber jede Nachahmung ihrer Ganzheit ist eine Lüge, eine Lüge, die jedes gesunde Auge durchschaut und die dem Sohne dann nicht entgeht. Jüngst, mit vieler Mühe, verschaffte ich mir in Berlin die Gedichte eines jener Ganzheitdichter, der über meine byronische Zerrissenheit so sehr geslagt, und bei den erlogenen Grünlichseiten, den zarten Naturgefühlen, die mir da, wie frisches Seu entgegendusteten, wäre mein arwes Serz, das schen hinlänglich zerrissen ist, fast auch vor Lachen geborsten, und unwillsührlich rief ich: Mein lieber Gerr Intendanturrath Wilhelm Neumann, was gehn Ihnen die jrine Beeme an?

Sie sind ein zerrissener Mensch, so zu sagen ein Byron — wiederholte bei Markese, sah noch immer verklärt hinab in's Thal, schnalzte zuweilen mit ber Zunge am Gaumen vor andächtiger Bewunderung — Gott! Gott! Alles wie gemalt!

Armer Byron! solches ruhige Genießen war Dir versagt! War Dein Berg so verdorben, daß Du die Natur nur sehen, ja sogar schildern, aber nicht von ihr beseligt werden konntest? Ober hat Bishy Shelley Necht, wenn er sagt: Du habest die Natur in ihrer keuschen Nacktheit belauscht und wurdest deshalb, wie Aktäon, von ihren Hunden zerrissen!

Genug bavon; wir kommen zu einem besseren Gegenstanbe, nemlich zu Signora Laetizia's und Franscheska's Wohnung, einem kleinen, weißen Gebäude, das gleichsam noch im Neglige zu sein scheint, und vorn zwei große runde Fenster hat, vor welchen die hochaufgezogenen Weinstöde ihre langen Ranken herabhängen lassen, daß es aussieht als sielen grüne Haare, in lockiger Fülle, siber die Augen des Hauses. An der Thüre schon klingt es uns bunt entgegen, wirbelnde Triller, Guitarrentone und Gelächter.

# Fünftes Rapitel.

Signorg Lactizia, eine fünfzigiabrige junge Rofe, lag im Bette und trillerte und schwapte mit ihren beiben Galans, movon ber eine auf einem niebrigen Schemel vor ihr fag und ber andre, in einem großen Geffel lehnend, bie Buitarre fpielte. Im Rebengimmer flatterten bann und mann ebenfalls bie Renen eines füßen Liebes ober eines noch munberfüßeren Lachens. Dit einer gewillen mobifeilen Gronie, bie ben Marfese zuweilen anwandelte, prajentirte er mich ber Gignora und ben beiben Berren, und bemerfte babei: ich fei berfelbe Johann Beinrich Beine, Doftor Juris, ber jest in ber beutiden jurifiiden Literatur berühmt fei. Bum Unglud mar ber eine Berr ein Professor aus Belegna, und zwar ein Jurift, obaleich fein wohlgewölbter, runter Baudi ibn eber zu einer Unstellung bei ber fphärischen Trigonometrie gu qualificiren fcbien. Einigermaßen in Berlegenbeit gesent, bemerfte ich, bag ich nicht unter meinem eigenen Ramen ichriebe, fonbern unter bem Ramen Jarke; und bas fagte ich aus Bescheibenheit, indem mir zufällig einer ber wehmüthigften Infeftennamen unferer juriftifden Literatur in's Gebachtniß fam. Der Bolognefer beflagte gwar, Diefen berühmten Namen noch nicht gehört gu baben welches auch bei bir, lieber Lefer, ber Rall fein wird - boch zweifelte er nicht. daß er bald feinen Glang über bie gange Erbe verbreiten werbe. Dabei lebnte er fich gurlid in feinem Geffel, griff einige Afforte auf ber Buitarre und fang and Arur:

D mächtiger Brama! Ach laß Dir bas Lallen Der Unschulb gefallen, Das Lallen, bas Lallen —

Wie ein lieblich nedenbes Nachtigall-Echo schmetterte im Nebenzimmer eine ähnliche Melobie. Signora Laetizia aber trillerte bazwischen im feinsten Diekant:

Dir allein glüht biese Wange, Dir nur flopfen biese Pulse; Boll von sugem Liebesbrange hebt mein berg sich bir allein!

Und mit ber fettigsten Profastimme feste fie hingu: Bartolo, gieb mir ben Spudnapf.

Bor seinem niebern Bantchen erhob fich jest Bartolo mit seinen bureen bölzernen Beinen, und prasentirte ehrerbietig einen etwas nureinlichen Napt von blauem Porzelan.

Diefer zweite Balan, wie mir Gumpelino auf beutsch guflufterte, mar ein

sehr berühmter Dichter, bessen Lieber, obgleich er sie schon vor zwanzig Jahren gedichtet, noch jest in ganz Italien klingen, und mit der süßen Liebesgluth, die in ihnen flammt, Alt und Jung berauschen; — berweisen er selbst jest nur ein armer, veralteter Mensch ist, mit blassen Augen im welfen Gesichte, dünnen weißen Härchen auf dem schwankenden Ropfe, und kalter Armuth im kümmerlichen Herzen. So ein armer, alter Dichter mit seiner kahlen Hölzernbeit, gleicht den Weinstöcken, die wir im Winter auf den kalten Bergen stehen sehen, durr und laublos, im Winde zitternd und von Schnee bedeckt, während der süße Most, der ihnen einst entquoll, in den fernsten Landen gar manches Becherherz erwärmt und zu ihrem Lobe berauscht. Wer weiß, wenn einst die Kelter der Gedanken, die Druckerpresse, auch mich ausgepresst hat, und nur noch im Berlagskeller von Hossmann und Campe, der alte, abgezapste Geist zu sinden ist, sie ich selbst vielleicht eben so dünn und kümmerlich, wie der alte Bartolo auf dem Schemel neben dem Bette einer alten Inamorata, und reiche ihr auf Verlangen den Napf des Spuckes.

Signora Laetizia entschuldigte sich bei mir, daß sie zu Bette liege und zwat bäuchlings, indem ein Geschwür an der Legitimität, das sie sich durch vieles Feigen-Essen zugezogen, sie jest hindere, wie es einer ordentlichen Frau zieme, auf dem Nücken zu liegen. Sie lag wirklich ungefähr wie eine Sphinr; ihr hoch frisirtes Haupt stämmte sie auf ihre beiden Arme, und zwischen diesen wogte ihr Busen wie ein rothes Meer.

Sie find ein Deutscher? frug fie mich.

3ch bin zu ehrlich, es zu läugnen, Signora! entgegnete meine Wenigfeit.

Ach, ehrlich genug sind bie Deutschen! — seufzte sie — aber was hilft es, bag bie Leute ehrlich sind, bie und berauben! sie richten Italien zu Grunde. Meine besten Freunde sigen eingeferfert in Milano; nur Stlaverei —

Nein, nein, rief ber Markese, beklagen Sie sich nicht über die Deutschen, wir sind überwundene Ueberwinder, besiegte Sieger, sobald wir nach Italien kommen; und Sie sehen Signora, Sie sehen und Ihnen zu Füßen fallen, ist basselbe — Und indem er sein gelbseidenes Taschentuch ausbreitete und darauf niederkniete, setzte er hinzu: hier kniee ich und huldige Ihnen im Namen von ganz Deutschland.

Christophoro bi Gumpelino! — seufzte Signora tiefgerührt und schmachtend — stehen Sie auf und umarmen Sie mich!

Damit aber ber holbe Schäfer nicht die Frisur und bie Schminke seiner Geliebten verbürbe, füßte sie ihn nicht auf die glühenden Lippen, sondern auf bie holbe Stirne, so daß das Gesicht tiefer hinabreichte, und das Steuer deselben, die Nase, im rothen Meere herumruderte.

Signor Bartolo! rief ich, erlauben Sie mir, bag auch ich mich des Spud-napfes bediene.

Wehmüthig lächelte Signor Bartolo, sprach aber kein einziges Wort, obgleich er, nächst Mezzophante, für ben besten Sprachlehrer in Bologna gilt. Wir sprechen nicht gern, wenn Sprechen unsere Profession ist. Er biente ber Signora als ein stummer Nitter, und nur dann und wann mußte er bas Gebicht rezitiren, bas er ihr vor fünf und zwanzig Jahren auf's Theater gewerfen, als sie zuerst in Bologna, in der Rolle der Ariadne auftrat. Er selbst mag zu jener Zeit wohlbelaubt und glühend gewesen sein, vielleicht ähnlich bem heiligen Dionysos selbst, und seine Lactizia-Ariadne stürzte ihm gewiß bachantisch in die blühenden Arme — Evoe Bacche! Er dichtete damals noch viele-Liebesgedichte, die, wie schon erwähnt, sich in der italienischen Literatur erhalten haben, nachdem der Dichter und die Geliebte selbst schon zu Makulatur geworden.

Fünf und zwanzig Jahre hat sich seine Treue bereits bewährt, und ich benke, er wird auch bis an sein seliges Ende auf bem Schemel sipen, und auf Ber-langen seine Berse rezitiren ober ben Spucknapf reichen. Der Prosessor ber Jurisprudenz schleppt sich fast eben so lange schon in ben Liebeskesselneln ber Signora, er macht ihr noch immer so eifrig die Cour wie im Anfang dieses Jahrhunderts, er muß noch immer seine akademischen Vorlesungen undarmherzig vertagen, wenn sie seine Begleitung nach irgend einem Orte verlangt, und er ist noch immer belastet mit allen Servituten eines ächten Patito.

Die treue Ausbauer biefer beiben Anbeter einer langft ruinirten Schonbeit. mag vielleicht Gewohnheit fein, vielleicht Pietas gegen frühere Befühle, vielleicht nur bas Gefühl felbft, bas fich von ber jepigen Beschaffenbeit feines ebemaligen Gegenstanbes gang unabhängig gemacht bat, und biefen nur nech mit ben Augen ber Erinnerung betrachtet. Go feben wir oft alte Leute an einer Straffenede, in fatholifchen Stabten, vor einem Mabonnenbilde fnieen, ras fo verblaft und verwittert ift, bag nur nech wenige Spuren und Befichteumriffe bavon übrig geblieben fint, ja, bag man bort vielleicht nichts mehr fieht ale bie Nifche, worin es gemalt fant, und bie Lampe, bie etwa noch barüber hangt; aber bie alten Leute, bie, mit bem Rofenfrang in ben gitternten Santen, bort so anbachtig knieen, haben schon feit ihren Jugenbiabren bort gefnict, Gewohnheit treibt fie immer, um biefelbe Stunte, ju bemfelben Bled, fie merften nicht bas Erlofchen bes geliebten Beiligenbilbed, und am Ende macht bas Alter ja boch fo ichwachsichtig und blind, bag es gang gleichgultig fein mag, ob ber Begenstand unferer Anbetung überhaupt noch fichtbar ift ober nicht. Die ba glauben ohne ju feben, find auf jeden Sall glüdlicher ale bie Scharfängigen, bie jebe hervorblühenbe Rungel auf bem Untlig ihrer Mabonnen gleich bemerten. Nichts ift schredlicher als folche Bemerfungen! Ginft freilich, glaubte ich, bie Treulofigfeit ber Frauen fei bas Schredlichte, und um bann bas Schredlichfte gu fagen, nann'e ich fie Schlangen. Aber

ach! jest weiß ich, bas Schrecklichste ift, baß sie nicht ganz Schlangen sind; benn die Schlangen können jedes Jahr die alte haut von sich abstreifen und neugehäutet sich verjungen.

Db einer von den beiden antifen Seladons barüber eifersüchtig war, daß ber Markese, oder vielmehr bessen Rase, oberwähntermaßen in Bonne schwamm, das konnte ich nicht bemerken. Bartolo saß gemütheruhig auf seinem Bänkchen, die Beinstöckhen über einander geschlagen, und spielte mit Signoras Schooshündchen, einem jener hübschen Thierchen, die in Belogna zu Hause sind und die man auch bei uns unter dem Namen Bologneser kennt. Der Professor ließ sich durchaus nicht stören in seinem Gesange, den zuweilen die kichend süßen Töne im Nebenzimmer parodistisch überjubelten; dann und wann unterbrach er auch selbst seinen Singsang, um mich mit juristischen Fragen zu behelligen. Wenn wir in unserem Urtheil nicht übereinstimmten, griff er hastige Afforde und klimperte Beweißstellen. Ich aber unterstützte meine Meinung immer durch die Autorität meines Lehrers, des großen Hugo, ber in Bologna unter dem Namen Ugone, auch Ugolino, sehr berühmt ist.

Ein großer Mann! rief der Professor und flimperte babei und sang:

Seiner Stimme sanfter Ruf Tönt noch tief in beiner Brust, Und die Qual, die sie bir schuf, Ist Entzüden, süße Lust.

Auch Thibaut, ben die Italiener Tibalbo nennen, wird in Bologna sehr geehrt; boch kennt man bort nicht sowohl die Schriften jener Männer, als vielmehr ihre Hauptansichten und beren Gegensap. Gans und Savigny fand ich ebenfalls nur bem Namen nach bekannt. Lepteren hielt der Professor für ein gelehrtes Frauenzimmer.

So, so — sprach er, als ich ihn aus biesem leichtverzeihlichen Irrthum zog — wirklich fein Frauenzimmer. Man hat mir also falsch berichtet. Man sagte mir sogar, der Signor Gans habe dieses Frauenzimmer einst, auf einem Balle, zum Tanze aufgefordert, habe einen Nefüs bekommen, und daraus sei eine literärische Feindschaft entstanden.

Man hat Ihnen in der That falsch berichtet, der Signor Gans tanzt gar nicht, schon aus dem menschenfreundlichen Grunde, damit nicht ein Erdbeben entstehe. Jene Aufforderung zum Tanze ist wahrscheinlich eine mißverstandene Allegorie. Die historische Schule und die philosophische werden als Tänzer gedacht, und in solchem Sinne denst man sich vielleicht eine Quadrille von Ugone, Tidaldo, Gans und Savigny. Und vielleicht in solchem Sinne, sagt man, daß Signor Ugone, obgleich er der Diable boiteur der Jurisprudenz ist, doch so zierliche Pas tanze wie die Lemiere, und daß Signor Gans.

in ber neuesten Beit, einige große Sprunge versucht, bie ihn gum Soguet bet

philosophischen Schule gemacht haben.

Der Signor Gans — verbesserte sich ber Professor — tanzt also blog illegorisch, so zu sagen metaphorisch — Doch plöplich, statt weiter zu sprechen, griff er wieber in die Saiten ber Guitarre, und bei bem tollsten Geklimper sang er wie toll:

> Es ist wahr, sein theurer Name Ist die Wonne aller Herzen. Stürmen laut des Meeres Wogen, Droht der Himmel schwarz umzogen, Hört man stets Tarar nur rusen, Gleich als bengten Erd' und himmel Bor des helden Namen sich.

Bon herrn Göschen wußte der Professor nicht einmal, daß er eristire. Dies aber hatte seine natürlichen Gründe, indem der Ruhm des großen Göschen noch nicht die Bologna gedrungen ist, sondern erst die Poggie, welches nech wier beutsche Meilen davon entsernt ist und wo er sich zum Vergnügen noch einige Zeit aufhalten wird. — Göttingen selbst ist in Bologna lange nicht so bekannt, wie man schon, der Dankbarkeit wegen, erwarten dürste, indem es sich das deutsche Bologna zu nennen pflegt. Ob diese Benennung tressend ist, will ich nicht untersuchen; auf jeden Fall aber unterscheiten sich beide Universitäten durch den einfachen Umstand, daß in Bologna die kleinsten hunde und die größten Gelehrten, in Göttingen hingegen die kleinsten Gelehrten und die größten Hunde zu sinden sind.

# Sechstes Kapitel.

Als ber Markese Christophoro bi Gumpelino seine Nase hervorzog ans bem rothen Meere, wie weiland König Pharac, ba glänzte sein Antlis in schwisenber Selbstwonne. Tief gerührt gab er Signoren bas Bersprechen, sie, sebalb sie wieder sipen könne, in seinem eigenen Wagen nach Bologna zu bringen. Nun wurde verabredet, baß alsbann ber Professor vorausreisen, Bartelo bingegen im Wagen bes Markese mitsahren solle, wo er sehr gut auf bem Bod sipen und bas Hünden im Schoose halten könne, und daß man endlich in vierzehn Tagen zu Florenz eintressen wolle, wo Signora Franschessa, die mit Mylady nach Pisa reise, unterdessen ebenfalls zurückgekehrt sein würde. Während ber Markese an ben Fingern die Kosten berechnete, summte er vor sich bin

di tanti palpiti. Signora schlug bazwischen die lautesten Triller, und ber Professor stürmte in die Saiten der Guitarre und sang dabei so glühende Worte, daß ihm die Schweißtropfen von der Stirne und die Thränen aus den Augen liefen, und sich auf seinem rothen Gesichte zu einem einzigen Strome vereinigten. Während dieses Singens und Klingens ward plöplich die Thüre des Nebenzimmers aufgerissen und hetein sprang ein Wesen

Euch, ihr Mufer ber alten und Der neuen Belt, Euch jogar 3hr noch unentbedten Mufen, bie erft ein fväteres Beichlecht verehren wird, und bie ich icon langit geahnet habe, im Balbe und auf bem Meere, Euch beichwor' ich, gebi mir Karben, womit ich bas Befen male, bas nachft ber Tugent bas . Berrlichfte ift auf biefer Belt. Die Tugend, bas versteht fich von felbit, ift Die erfte von allen Berrlichfeiten, ber Belticopfer ichmudte fie mit fo vielen Reigen, bag es ichien, als ob er nicht eben fo Berrliches mehr hervorbringen fonne; ba aber nahm er noch einmal alle feine Rrafte gusammen, und in einer auten Stunde ichuf er Signorg Franichesta, Die fcone Tangerin, bas größte Meifterftud, bas er nach Erichaffung ber Tugent hervorgebracht, und wobei er fich nicht im minbesten wiederholt hat, wie irbische Meifter, bei beren frateren Berfen bie Reize ber fruberen wieder geborgtermeife gum Borfchein fommen - Rein, Signora Franscheefa ift gang Driginal, fie hat nicht bie minbeste Aehnlichfeit mit ber Tugend, und es giebt Renner, Die fie für eben fo berrlich balten, und ber Tugend, bie früher erschaffen worden, nur ben Borrang ber Anciennität zuerkennen. Aber bas ift ein großer Mangel, wenn eine Tängerin einige sechotausend Jahre gu jung ift?

Ach, ich sehe fie wieder, wie fie, aus der aufgestoffenen Thure bis zur Mitte bes Zimmere hervorspringt, in bemselben Momente fich ungablige Mal auf einem Juge herumbreht, fich bann ber Lange nach auf bas Gopha binwirft, fich die Augen mit beiben Sanden verbect halt, und athemlos ausruft: ach. ich bin fo mube vom Schlafen! Run naht fich ber Markefe und halt eine lange Rede, in seiner ironisch breit ehrerbietigen Manier, bie mit feinem furg abbrechenden Wefen, bei praftifchen Gefchäfterinnerungen, und mit feiner Berfloffenheit, bei fentimentaler Unregung, gar rathfelhaft tontraftirte. Dennoch war biefe Manier nicht unnatürlich, fie hatte fich vielleicht baburch natürlich in ihm ausgebilbet, bag es ihm an Rühnheit fehlte, jene Dbmacht, wozu er fich burch Gelb und Geift berechtigt glaubte, unumwunden fund ju geben. weshalb er fie feigerweise in bie Worte ber übertriebenften Demuth zu verfavpen suchte. Sein breites Lächeln bei folden Belegenheiten hatte unangenehm Ergöpliches, und man wußte nicht, ob man ihm Prügel ober Beifalt zollen follte. In folder Weise hielt er feine Morgenrede vor Signora Franscheska, bie, noch halb ichläfrig, ihn taum anhörte, und als er jum Schluß um bie Erlaubnig bat, ihr bie Buge, wenigstens ben linken guß, fuffen an burfen,

und zu diesem Geschäfte, mit großer Sorgsalt, sein gelbseibenes Taschentuch über den Fußboden ausbreitete und darauf niederkniete: streckte sie ihm gleichgültig den linken Fuß entgegen, der in einem allerliebst rothen Schuh stedte, im Gegensat zu dem rechten Fuße, der einen blauen Schuh trug, eine drollige Toketterie, wodurch die zarte niedliche Form der Füße noch merklicher werden sollte. Als der Markese den kleinen Fuß ehrfurchtsvoll gefüßt, erhob er sich mit einem ächzenden D Jesu! und bat um die Erlaudniß, mich, seinen Freund, vorstellen zu dürfen, welches ihm ebenfalls gähnend gewährt wurde, und wobei er es nicht an Lobsprüchen auf meine Bortrefslichseit sehlen ließ, und auf Cavalier-Parole betheuerte, daß ich die unglückliche Liebe ganz vortrefslich besungen habe.

Ich bat bie Dame ebenfalls um die Vergünstigung ihr ben linken Fuß kussen zu dursen, und in dem Momente, wo ich dieser Ehre theilhaftig wurde, erwachte sie wie aus einem dämmernden Traume, beugte sich lächelnd zu mir herab, betrachtete mich mit großen verwunderten Augen, sprang freudig empor bis in die Mitte bes Zimmers, und brehte sich wieder unzählige Mal auf einem Tuße herum. Ich fühlte wunderbar, wie mein Serz sich beständig mitdrehte, bis es fast schwindelig wurde. Der Prosessor aber griff babei lustig in die Saiten seiner Guitarre und sang:

> Eine Opern-Signora ermählte Zum Gemahl mich, warb meine Bermählte, Und geschlossen war bald unfre Ch'. Webe mir Armen! web!

Balb befreiten von ihr mich Corfaxen, Ich verfaufte sie an die Barbaren, Ehe sie sich es konnte versehn. Bravo, Biskroma! schön! schön!

Roch einmal betrachtete mich Signora Franscheska scharf und musternd, vom Ropf bis zum Fuße, und nit zufriedener Miene bankte sie bann bem Markese, als sei ich ein Geschenk, bas er ihr aus Artigkeit mitgebracht. Sie fand wenig baran auszusepen: nur waren ihr meine Haare zu bellbraun, sie hätte sie dunkler gewünscht, wie die Haare bes Abbate Cecco, auch meine Augen fand sie zu klein und mehr grün als blan. Bur Bergeltung, lieber Leser, sollte ich jest Signora Franscheska eben so mäkelnd schilbern; aber ich babe wahrhaftig an dieser lieblichen, saft leichtsinnig geformten Graziengestalt nichts auszusepen. Auch das Gesicht war ganz göttermäßig, wie man es bei griechischen Statuen sindet, Stirne und Nase gaben nur eine einzige senkrecht gerade Linie, einen sißen rechten Winkel bildete damit die untere Nasenlinie, die

wundersam kurz war, eben so schmal war die Entfernung von der Rase zum Munde, dessen Lippen an beiden Enden kaum ausreichten und von einem träumerischen Lächeln ergänzt wurden; darunter wöldte sich ein liebes, volles Minn, und der Hals — Ach! frommer Leser ich komme zu weit, und außerderk habe ich bei dieser Inauguralschilderung noch kein Recht von den zwei schweizenden Blumen zu sprechen, die wie weiße Poesse hervorleuchteten, wenn Signora die silbernen Halsknöpfe ihres schwarzseidnen Kleides enthäkelte — Lieber Leser! laß uns lieber emporsteigen zu der Schilderung des Wesichtes. wovon ich nachträglich noch zu berichten habe, daß es klar und blaßgelb wie Bernstein war, daß es von den schwarzen Haaren, die in glänzend glatten Ovalen die Schläfe bedeckten, eine kindliche Ründung empfing, und von zwei schwarzen plöplichen Augen, wie von Zauberlicht, beleuchtet wurde.

Du fiehft, lieber Lefer, bag ich bir gern eine grundliche Lofalbeschreibung meines Bludes liefern mochte, und, wie andere Reifende ihren Werfen noch besondere Rarten von hiftorifch wichtigen ober fonft merfwürdigen Begirfen beifügen, fo möchte ich Franschesta in Rupfer ftechen laffen. Aber ach! was bilft bie tobte Covie ber außern Umriffe bei Formen, beren göttlichster Reis in ber lebendigen Bewegung besteht. Gelbst ber beste Maler fann uns bicfen nicht zur Unschauung bringen; benn bie Malerei ift boch nur eine platte Liige. Cher vermöchte es ber Bilbhauer; durch wechselnbe Beleuchtung fonnen wir bei Statuen und einigermaßen eine Bewegung ber Kormen benfen, und bie Fackel, bie ihnen nur außeres Licht zuwirft, scheint fie auch von innen gu beleben. Ja, es giebt eine Statue, bie bir, lieber Lefer, einen marmornen Begriff von Franschessa's Berrlichfeit zu geben vermöchte, und bas ift bie Benus bes großen Canova, bie bu in einem ber letten Gale bes Pallaggo Pitti gu Floreng finden fannft. 3ch benfe jest oft an biefe Statne, zuweilen träumt mir, sie lage in meinen Urmen, und belebe fich allmählig und fluftere enblich mit ber Stimme Franschessa's. Der Ton biefer Stimme mar es aber, ber jebem ihrer Borte bie lieblichfte, unendlichfte Bebeutung ertheilte, und wollte ich bir ihre Worte mittheilen, fo gabe es blog ein trednes Berbarium von Blumen, bie nur burch ihren Duft ben größten Berth befagen. Huch fprang fie oft in bie Bobe, und tangte mahrend fie fprach, und vielleicht war eben ber Tang ihre eigentliche Sprache. Mein Berg aber tangte immer mit und erefutirte die schwierigsten Pas und zeigte babei fo viel Tangtalent. wie ich ihm nie zugetraut hatte. In folder Beife erzählte Franscheska auch Die Weschichte von dem Abbate Cecco, einem jungen Burichen, ber in fie verliebt war, ale fie noch im Arno-Thal Strobbute ftricte, und fie verlicherte. bağ ich bas Glud hatte ihm ahnlich zu feben. Dabei machte fie bie gartlich. ften Pantominen, brudte ein über's andere Mal bie Fingerspipen an's Berg, fchien bann mit gehöhlter Sand bie gartlichften Wefühle bervorzuschöpfen.

warf fich endlich ichwebend, mit voller Bruft, aufe Corba, bara bas Geficht in bie Riffen, ftredte binter fich ihre Rufe in bie Bobe und lief fie wie bolierne Duppen gairen. Der blaue Ruf follte ben Abbate Cecco und ber rothe bie arme Franschesta vorstellen, und indem fie ihre eigene Beidichte barebirte. ließ fie bie beiben verliebten Rufe von einander Abschied nehmen, und es mar ein rührend närrisches Schausviel, wie fich beite mit ben Griten füßten, unt bie gartlichsten Dinge fagten - und babei weinte bas tolle Mabden ergenlich fichernbe Thranen, bie aber bann und mann etwas unbemunt tiefer aus ber Seele famen, ale bie Rolle verlanate. Sie ließ auch, im brolligen Schmergengübermuth ben Abbate Cecco eine lange Rebe halten, worin er bie Goonbeit ber armen Franicheofa mit vebantischen Metaphern rühmte, und bie Art wie sie auch, als arme Franschesfa, Antwort gab und ihre eigene Stimme, in ber Gentimentalität einer früheren Beit, fopirte, batte etwas Puppenipielwehmuthiges, bas mich wunderfam bewegte. Ate Cecco! Ate Franschesfa! war ber beständige Refrain, bie verliebten Gunden wollten fich nicht verlaffen - und ich mar endlich frob, ale ein unerbittliches Schicffal fie von ein. ander trennte, indem fuße Uhnung mir guflufterte, bag es fur mich ein Diggeschicf ware, wenn bie beiben Liebenben beständig vereint blieben.

Der Professor applaubirte mit possenhaft schwirrenden Guitarrentonen, Signora trillerte, das hunden bellte, ber Markese und ich flatschten in bie Sande wie rasend, und Signora Franscheska stand auf und verneigte sich bankbar. Es ist wirklich eine schöne Comodie, sprach sie zu mir, aber es ist schon lange her, seit sie zuerst aufgeführt werden, und ich selbst bin schon so alt — rathen Sie mal wie alt?

Sie erwartete jeboch keineswegs meine Antwort, sprach rasch: achtzehn Jahr — und brehte sich babei wohl achtzehnmal auf einem Fuß herum. Und wie alt sind Sie, Dottore?

3d, Signere, bin in ber Neujahrenacht Achtzehnhundert geboren.

Ich habe Ihnen ja ichon gejagt, bemerkte ber Martefe, es ift einer ber erften Männer unseres Jahrhunderts.

Und wie alt halten Sie mich? rief plöplich Signora Laetizia, und ohne an ihr Eva-Rostum, bas bis jest bie Bettbede verborgen hatte, zu benken, erhob sie sich bei bieser Frage so-leibenschaftlich in bie Sobe, baß nicht nur bas rethe Meer, sonbern auch ganz Arabien, Sprien und Mesopetamien zum Borschein fam.

Indem ich, ob biefes gräßlichen Anblick, erschrocken zuruchralte, ftammelte ich einige Rebensarten über bie Schwierigkeiten, eine folche Frage zu
lösen, indem ich ja Signora erst zur Sälfte gesehen hätte; dech da sie noch
eifriger in mich brang, gestand ich ihr die Wahrheit, nemlich daß ich bas Berhattniß ber italienischen Jahre zu ben beutschen noch nicht zu berechnen wife.

Ift ber Unterschied groß? frug Signora Laetigia.

Das versteht sich, antwortete ich ihr, ba bie Sipe alle Körper ausbehnt, so sind die Jahre in bem warmen Italien viel länger als in bem falten Deutschland.

Der Markese zog mich besser aus ber Verlegenheit, indem er galant behauptete, ihre Schönheit habe sich jest erst in der üppigsten Reise entfaltet. Und Signora! seste er hinzu, so wie die Pomeranze, je älter sie wird, auch besto gelber wird, so wird auch Ihre Schönheit mit jedem Jahre besto reiser.

Die Dame schien mit bieser Bergleichung zufrieden zu sein, und gestand ebenfalls, daß sie sich wirklich reiser fühle als sonst, besonders gegen damals, wo sie noch ein dünnes Ding gewesen und zuerst in Bologna aufgetreten sei, und daß sie noch jest nicht begreife, wie sie in solcher Gestalt so viel Furore habe machen können. Und nun erzählte sie ihr Debüt als Ariadne, worauf sie, wie ich später entreckte, sehr oft zurücksam, bei welcher Gelegenheit auch Signor Bartolo das Gericht beklamiren mußte, das er ihr damals aufs Theater geworfen. Es war ein gutes Gedicht, voll rührender Trauer über Theseus Treulosigseit, voll blinder Begeisterung für Bachus und blühender Berherrlichung Ariadne's. Bella cosa! rief Signora Laetizia bei jeder Strophe, und auch ich lobte die Bilder, den Versbau und die ganze Behandlung jener Mythe.

Ja, sie ist sehr schön, sagte ber Professor, und es liegt ihr gewiß eine historische Wahrheit zum Grunde, wie denn auch einige Autoren uns ausdrücklich erzählen, daß Oneus, ein Priester des Bachus, sich mit der trauernden Ariadne vermählt habe, als er sie verlassen auf Naros angetroffen; und, wie oft geschieht, ist in der Sage aus dem Priester des Gottes, der Gott selbst gemacht worden.

Ich konnte dieser Meinung nicht beistimmen, da ich mich in der Mythologie mehr zur historischen Ausdeutung hinneige, und ich entgegnete: In der ganzen Fabel, daß Ariadne, nachdem Theseus sie auf Naros sigen lassen, sich dem Bachus in die Arme geworfen, sehe ich nichts anderes als die Allegorie, daß sie sich bem Trunk ergeben hat, eine Hypothese, die noch mancher Gelehrte meines Baterlandes mit mir theilt. Sie, herr Markese, werden wahrscheinlich wissen, daß der selige Banquier Bethmann, im Sinne dieser Hypothese, seine Ariadne so zu beleuchten wußte, daß sie eine rothe Nase zu haben schien.

Ja, ja, Bethmann in Frankfurt war ein großer Mann! rief ber Markese; zeboch im selben Augenblick schien ihm etwas Wichtiges burch ben Ropf zu laufen, seufzend sprach er vor sich hin: Gott, Gott, ich habe vergessen nach Frankfurt an Rothschild zu schreiben! Und mit ernstem Geschäftsgesicht, woraus aller parodistische Scherz verschwunden schien, empfahl er sich kurzweg, shne lange Ceremonien, und versprach gegen Abend wiederzukommen.

Alls er fort war und ich im Begriff ftand, wie es in ber Welt gebräuchlich ift, meine Glossen über eben ben Mann zu machen, burch bessen Güte ich bie angenehmste Bekanntschaft gewonnen, ba fand ich zu meiner Berwunderung, baß alle ihn nicht genug zu rühmen wußten, und baß alle besenders seinen Enthusiasmus für bas Schöne, sein abelig feines Betragen, und seine Uncigennüßigkeit in den übertriebensten Ausdrücken priesen. Auch Signora Franscheska stimmte ein in diesen Lobgesang, doch gestand sie, seine Nase sei etwas beängstigend und erinnere sie immer an den Thurm von Pisa.

Beim Abschied bat ich sie wieder um die Vergünstigung, ihren linken Juß kuffen zu durfen; worauf sie, mit lächelndem Ernst, ben rothen Schuh auszog, so wie auch den Strumpf; und indem ich niederkniete, reichte sie mir ben weißen, blühenden Liliensuß, den ich vielleicht gläubiger an die Lippen preßte, als ich es mit dem Juß des Pabstes gethan haben möchte. Wie sich von selbst versteht, machte ich auch die Kammerjungser, und half den Strumpf und ben Schuh wieder anziehen.

Ich bin mit Ihnen zufrieden,—sagte Signora Franscheesta, nach verrichtetem Geschäfte, wobei ich mich nicht zu sehr übereilte, obgleich ich alle zehn Kinger in Thätigseit seste, — ich bin mit Ihnen zufrieden, Sie sellen mir nech öfter die Strümpfe anziehen. Heute haben Sie ben linten Auß gefüßt, mergen soll Ihnen ber rechte zu Gebote stehen. Uebermorgen dürsen Sie mir schon die linke Hand füssen, und einen Tag nachher auch die rechte. Kühren Sie sich gut auf, so reiche ich Ihnen späterhin den Mund, u. s. w. Sie sehen, ich will Sie gern avanziren lassen, und da Sie jung sind, können Sie es in der Welt noch weit bringen.

Und ich habe es weit gebracht in dieser Welt! Deß seib mir Zeugen, tosfanische Nächte, bu hellblauer himmel mit großen silbernen Sternen, Ihr
wilden Lorbeerbüsche und heimlichen Myrten, und Ihr, o Nymphen bes Appennins, die Ihr mit bräutlichen Tänzen uns umschwebtet, und Euch zurückträumtet in jene besseren Götterzeiten, wo es noch keine gethische Lüge gab,
die nur blinde, tappende Genüsse im Berbergenen erlaubt und jedem freien
Gefühl ihr heuchlerisches Feigenblättehen vorklebt.

Es bedurfte feiner besonderen Feigenblätter; tenn ein ganger Feigenbaum mit wollen ausgebreiteten Zweigen rauschte über ben Säuptern ber Glüdlichen.

#### Siebentes Kapitel.

Bas Prügel find, bas weiß man schon; was aber bie Liebe ift, bas bat noch feiner herausgebracht. Einige Naturphilosophen haben behauptet, es fei

eine Art Cleftrigitat. Das ift moglich; benn im Momente bes Berliebens ift und zu Muthe, als habe ein eleftrifcher Strahl aus bem Muge ber Gelieb. ten plötlich in unfer Berg eingeschlagen. Ach! biefe Blite find bie verberblichften, und wer gegen biefe einen Ableiter findet, ben will ich höber gebten als Franklin. Gabe es boch fleine Blinableiter, bie man auf bem Bergen tragen fonnte, und woran eine Wetterstange ware, bie bas fcbredliche Reuer anderswo bin gu leiten vermöchte. 3ch fürchte aber, bem fleinen Umor fann man feine Pfeile nicht fo leicht rauben, wie bem Juviter feinen Blis und ben Tyrannen ihr Beyter. Außerbem wirft nicht jebe Liebe bligartig : manchmal lauert fie, wie eine Schlange unter Rofen, und erfpaht bie erfte Bergenelude. um bineinzuschlupfen; mandymal ift es nur ein Bort, ein Blid, bie Ergablung einer unscheinbaren Sandlung, was wie ein lichtes Samenforn in unfer Berg fällt, eine gange Binterzeit barin liegt, bis ber Frühling fommt, und bas fleine Samenforn aufschicht zu einer flammenben Blume, beren Duft ben Ropf betäubt. Diefelbe Sonne, Die im Nilthal Egyptens Rrofobilleneier ausbrütet, fann qualeich ju Votebam an ber Savel bie Liebesfaat in einem jungen Bergen gur Bollreife bringen - bann giebt es Thranen in Cappten und Potedam. Aber Thranen find noch lange feine Erflarungen-Bas ift bie Liebe? Sat feiner ihr Wefen ergrundet? hat feiner bas Rathfel gelöft? Bielleicht bringt folche Lofung größere Qual ale bas Rathfel felbst, und bas Berg erschricht und erstarrt barob, wie beim Unblick ber Me-Schlangen ringeln-fich um bas ichredliche Wort, bas biefes Rathfel auflöft - D, ich will diefes Auflöfungewort niemals wiffen, das brennenbe Elend in meinem Bergen ift mir immer noch lieber als falte Erstarrung. D. fprecht es nicht aus, 3hr geftorbenen Geftalten, bie 3hr fcmerglos wie Stein, aber auch gefühllos wie Stein burch bie Rofengarten biefer Welt manbelt, und mit bleichen Lippen auf ben thorichten Gefellen herablächelt, ber ben Duft ber Rofen preift und über Dornen flagt.

Wenn ich dir aber, lieber Leser, nicht zu sagen vermag, was die Liebe eigentlich ist, so könnte ich dir doch ganz aussührlich erzählen, wie man sich gebehrbet
und wie einem zu Muth ist, wenn man sich auf den Appenninen verliebt hat.
Man gebehrbet sich nemlich wie ein Narr, man tanzt über Higel und Felsen
und glaubt, die ganze Welt tanze mit. Zu Muthe ist einem babei, als sei
bie Welt erst heute erschaffen worden, und man sei der erste Meusch. Ach,
wie schön ist das Alles! jauchzte ich, als ich Franscheska's Wohnung verlassen
hatte. Wie schön und kostbar ist diese neue Welt! Es war mir, als müßte
ich allen Pslauzen und Thieren einen Namen geben, und ich benannte Alles
nach seiner innern Natur und nach meinem eignen Gefühl, das mit den
Aussendingen so wunderbar verschmolz. Meine Brust war eine Quelle von
Offenbarung, und ich verstand alle Formen und Gestaltungen, den Duft ber

Pflanzen, ben Gesang ber Bögel, bas Pfeisen bes Windes und bas Rauschen ber Wasserfälle. Manchmal hörte ich auch die göttliche Stimme: Abam, wo bist du? Dier bin ich, Franscheska, rief ich dann, ich bete bich an, denn ich weiß ganz gewiß, du hast Sonne, Mond und Sterne erschaffen und die Erbe mit allen ihren Creaturen! Dann kicherte es aus den Myrtenbüschen, und heimlich seufzte ich in mich hinein: O süße Thorheit, verlaß mich nicht!

Späterhin, als die Dämmerungszeit heransam, begann erst recht die verrückte Seligseit der Liebe. Die Bäume auf den Bergen tanzten mit schweren Säuptern, die von der scheidenden Sonne so roth bestrahlt wurden, als hätten sie sich mit ihren eigenen Weintrauben berauscht. Unten der Bach schoß hastiger von dannen, und rauschte angstvoll, als fürchte er, die entzückt taumelnden Berge würden zu Boden stürzen. Dabei wetterleuchtete es so lieblich, wie lichte Küsse. Ja, rief ich, der lachende Himmel füßt die geliebte Erde — D Branschessa, schöner Himmel, laß mich beine Erde sein! Ich bin so ganz irdisch, und sehne mich nach dir, mein himmel! So rief ich und streckte die Arme slehend empor, und rannte mit dem Kopfe gegen manchen Baum, den ich dann umarmte statt zu schelten, und meine Seele jauchzte vor Liebestrunkenheit, — als plöplich ich eine glänzende Scharlachgestalt erblickte, die nich aus allen meinen Träumen gewaltsam herausriß, und der fühlsten Wirklichfeit zurückgab.

# Achtes Kapitel.

Auf einem Rafenvorsprung, unter einem breiten Lorbeerbaume, saß Dyazinthos, ber Diener bes Markese, und neben ihm Apollo, bessen hund. Legterer stand vielmehr, indem er die Borderpfoten auf die Scharlachknice bes
kleinen Mannes gelegt hatte, und neugierig zusah, wie dieser, eine Schreibtafe!
in ben händen haltend, dann und wann etwas hineinschrieb, wehmüthig vor
sich hinlächelte, das Köpschen schüttelte, tief seufzte und sich dann vergnügt die
Nase vunte.

Was henfer, rief ich ihm entgegen, hirsch Spazinthos! machft bu Gebichte? Run, die Zeichen sind gunftig, Apollo steht bir zur Seite und ber Lorbeer hangt schon über beinem haupte.

Aber ich that bem armen Schelme Unrecht. Liebreich antwortete er: Gebichte? Nein, ich bin ein Freund von Gebichten, aber ich schreibe bech keine. Was sollte ich schreiben? Ich hatte eben nichts zu thun, und zu meinem Bergnügen machte ich wir eine Liste von ben Namen berjenigen Freunde, die einst in meiner Collekte gespielt haben. Einige bavon sind mir sogar noch etwas schuldig — Glauben Sie nur nicht, herr Doktor, ich wollte Sie mahnen —

bas bat Reit, Sie find mir aut. Satten Gie nur gulett 1365 ftatt 1364 gespielt, fo maren Gie jest ein Mann von Sunderttaufend Mart Banco, und brauchten nicht hier herumgulaufen, und fonnten rubig in Samburg figen. rubig und verguügt, und fonnten nich auf bem Gopha erzählen laffen, wie es in Italien aussieht. Go mahr mir Gott helfe! ich mare nicht bergereift, hatte ich es nicht Berrn Gumpel zu Liebe gethan. Uch, wie viel Dis' und Gefahr und Mudigfeit muß ich ausstehen, und wo nur eine Hebersvannung ift ober eine Schwarmerei, ift auch Berr Gumpel babei, und ich muß alles mitmachen. 3ch ware icon langft von ihm gegangen, wenn er mich miffen fonnte. Denn wer foll nachher zu Saufe ergablen, wie viel Ehre und Bilbung er in ber Fremde genoffen? Und foll ich bie Bahrheit fagen, ich felbst fang' an, viel auf Bilbung zu geben. In Samburg hab' ich fie Gottlob nicht nothig; aber man fann nicht wiffen, man fommt einmal nach einem anbern Ort. Es ift eine gang andere Welt jest. Und man bat Recht; fo ein bieden Bilbung giert ben gangen Menichen. Und welche Ehre bat man bavon! Laby Marfield zum Beisviel, wie hat fie mich biesen Morgen aufgenommen und bonerirt! Gang parallel wie ihred Gleichen. Und fie gab mir einen Francestoni Trinfgeld, obichon die Blume nur funf Vaoli gekoftet hat. Außer bem ift es auch ein Bergnügen, wenn man ben fleinen, weißen fuß von iconen Damenpersonen in Banten bat.

3d war nicht wenig betreten über biefe lette Bemerfung, und bachte gleich: ift bas Stichelei? - Wie fonnte aber ber Lump ichon Renntniß haben von bem Glüde, bas mir erft benfelben Tag begegnet, ju berfelben Beit, ale er auf ber entgegengesetten Seite bes Berge mar? Bab's bort etwa eine abnliche Scene und offenbarte fich barin bie Fronie bes großen Beltbubnenbichters ba broben, daß er vielleicht noch taufend folder Scenen, die gleichzeitig eine bie anbere parobiren, jum Bergnugen ber himmlischen Beerschaaren aufführen ließ? Indeffen beide Bermuthungen waren ungegrundet, benn nach langen wiederholten Fragen, uno nachbem ich bas Berfprechen geleiftet, bem Markefe nichts zu verrathen, gestand mir ber grme Menich: Laby Marfielb babe noch gu Bette gelegen, als er ihr bie Tulpe überreicht, in bem Augenblicf, wo er feine ichone Anrece halten wollte, fei einer ihrer Fuße nacht jum Boricein gefommen, und da er Subneraugen baran bemerft, habe er gleich um bie Erlaubnig gebeten, fie ausschneiben zu burfen, welches auch gestattet und nachber, jugleich für die Ueberreichung ber Tulpe, mit einem Francestoni belohnt worben fei.

Es ist mir aber immer nur um die Ehre zu thun, — sette Hyazinth hinzu — und bas habe ich auch dem Baron Rothschild gesagt, als ich die Ehre harre, ihm die Hühneraugen zu schneiden. Es geschah in seinem Kabinet; er saß babei auf seinem grünen Sessel, wie auf einem Thron, sprach wie ein König,

am ihn herum standen seine Courtiers, und er gab seine Ordres, und schickte Stafetten an alle Könige; und wie ich ihm während bessen bie Bühneraugen schnitt, dacht' ich im Berzen: du hast jest in Bänden ben Kuß bes Mannes, der selbst jest die ganze Welt in Bänden hat, du bist jest ebenfalls ein wichriger Mensch, schneidest du ihn unten ein bischen zu scharf, so wird er verdrießlich, und schneidet oben die größten Könige noch ärger — Es war der glücklichste Moment meines Lebens!

Ich kann mir bieses schöne Gefühl vorstellen, herr hyazinth. Welchen aber von ber Rothschildschen Dynastie haben Sie solchermaßen amputirt? War es etwa ber hochherzige Britte, ber Mann in Lombarbstreet, ber ein Leihhaus für Kaiser und Könige errichtet hat?

Berfteht fich, Berr Dottor, ich meine ben großen Rothschilb, ben großen Rathan Rothichilt, Nathan ben Beifen, bei bem ber Raifer von Brafilien feine biamantene Krone verfest bat. Aber ich babe auch bie Ehre gebabt, ben Baron Salomon Rothichilb in Grantfurt fennen gu lernen, und wenn ich mid auch nicht feines intimen Gufes zu erfreuen batte, fo mußte er mid bech au ichagen. Alle ber Berr Marteje gu ihm fagte, ich fei einmal Lotteriefolletteur gewesen, sagte ber Baron febr wisig: ich bin ja ber Dberfollefteur ber rothichilbichen Loofe, und mein College barf bei Leibe nicht mit ben Bebienten effen, er foll neben mir bei Tische figen - Und fo mabr wie mir Giett alles Bute geben foll, Berr Dofter, ich fag neben Salomon Rothicbilt, unt er bebanbelte mich gang wie feines Gleichen, gang famillionar. 3ch mar auch bei ihm auf bem berühmten Rinberball, ber in ber Zeitung gestanben. Go viel Pracht befomme ich mein Lebtag nicht mehr zu feben. 3ch bin bech auch in Samburg auf einem Ball gemejen, ber 1500 Mart und 8 Schilling foftete, aber bas war boch wie ein Siihnerbrecken gegen einen Misthaufen. Wie viel Golb und Gilber und Diamanten babe ich bort gesehen! Wie viel Sterne und Drben! Den Falfenorben, bas golbene Blieg, ben Lemenorben, ben Ablerorden - fogar ein gang flein Rind, ich fage Ihnen, ein gang flein Rind trug einen Elephantenorben. Die Rinder maren fcon madfirt und fpielten Anleibe, und waren angezogen wie bie Ronige, mit Kronen auf ben Röpfen, ein großer Junge aber mar angezogen pragife wie ber alte Nathan Rothicbilt. Er machte feine Cache febr aut, batte beibe Sanbe in ber Sofentafche, Himperte mit Gelt, fcuttelte fich verbrieflich, wenn einer von ben fleinen Konigen mas geborgt haben wollte, und nur bem fleinen mit bem weißen Rod und ben rothen Sofen ftreichelte er freundlich bie Baden, und lobte ibn: bu bift mein Plaifir, mein Liebling, mein' Pracht, aber bein Better Michel foll mir vom Leib' bleiben, ich werte biefem Narren nichts bergen, ber täglich mehr Dienfchen ausgiebt, als er jährlich zu verzehren bat, es femmt burch ibn noch ein Unglud in bie Belt, und mein Gefcaft wird barunter leiben. Go mabr mit

Gott alles Guts gebe, der Junge machte seine Sache sehr gut, besonders wenn er bas dide Kind, das in weißen Atlas mit ächten silbernen Lilien gewickelt war, im Gehen unterstützte und bisweilen zu ihm sagte: na, na, du, du, führ' dich nur gut auf, ernähr' dich redlich, sorg' daß du nicht wieder weggejagt wirst, damit ich nicht mein Geld verliere. Ich versichere Sie, herr Doktor, es war ein Vergnügen, den Jungen zu hören; und auch die andern Kinder, lauter liebe Kinder, machten ihre Sache sehr gut — dis ihnen Ruchen gebracht wurde, und sie sich um das beste Stück stritten, und sich die Kronen vom Kopf rissen, und schrieen und weinten, und einige sich sogar —

#### Meuntes Rapitel.

Es gicht nichts Langweiligeres auf biefer Erbe, als bie Letture einer italienischen Reisebeschreibung - außer etwa bas Schreiben berfelben - unb nur baburch tann ber Berfaffer fie eingermaßen erträglich machen, baf er von Italien felbst fo wenig als möglich barin rebet. Trop bem, bag ich biefen Runftgriff vollauf anwende, fann ich bir, lieber Lefer, in ben nächsten Raviteln nicht viel Unterhaltung versprechen. Wenn bu bich bei bem ennuvanten Beug, bas barin vorfommen wird, langweilft, jo trofte bich mit mir, ber all biefes Beng jogar ichreiben mußte. 3ch rathe bir, überschlage bann und wann inige Gelten, bann fommft bu mit bem Buche fchneller gu Enbe - ach, ich wollt', ich fonnte es eben fo machen! Glaub' nur nicht, ich fcberge; wenn ich bir gang erufthaft meine Bergensmeinung über bicfes Buch gesteben foll, fo rathe ich bir, es jest zuzuschlagen, und gar nicht weiter barin zu lefen. will bir nachstens etwas Befferes fchreiben, und wenn wir in einem folgenben Buche, in ber Stadt Luffa, wieber mit Mathilben und Franschedfa gufammentreffen, fo follen bich bie lieben Bilber viel anmuthiger ergögen, als gegenwärtiges Rapitel und gar bie folgenben.

Gottlob, vor meinem Fenster erklingt ein Leierkaften mit lustigen Melobien! Mein trüber Kopf bebarf solcher Aufheiterung, befonders ba ich jest meinen Besuch bei Seiner Ercellenz bem Markese Christophero di Gumpelino zu beschreiben habe. 3ch will diese rührende Geschichte, ganz genau, wörtlich treu, in ihrer schmutigsten Neinheit mittheilen.

Es war schon spät, als ich bie Wohnung bes Markese erreichte. Als ich in's Bimmer trat, stand Spazinth allein, und putte bie golbenen Sporen seines Derrn, welcher, wie ich burch bie halbgeöffnete Thure seines Schlascabinets sehen konnte, vor einer Mabonna und einem großen Kruzisire, auf ben Knicen lag.

Seine. I.

Du mußt nemtich wissen, lieber Lefer, daß ber Markese, biefer vornehme Mann, jest ein guter Ratholik ift, daß er die Ceremonien ber alleinseligmahenden Kirche streng ausübt, und sich, wenn er in Nom ift, einen eigenen Capellan hält, aus demselben Grunde, weshalb er in England die besten Wettrenner und in Paris die schönste Tänzerin unterhielt.

Berr Gumpel verrichtet jest sein Gebet — flufterte Spazinth mit einem wichtigen Lächeln, und indem er nach dem Cabinete seines herrn beutete, fügte er noch leiser hinzu: so liegt er alle Abend zwei Stunden auf ben Anieen vor der Prima Donna mit dem Jesuskind. Es ist ein prächtiges Kunstbild und es kostet ihm sechshundert Franceskonis.

Und Sie, herr Spazinth, warum knieen Sie nicht hinter ihm? Dber find Sie etwa fein Freund von ber katholischen Religion?

3ch bin ein Freund bavon, und bin auch wieber fein Freund bavon, antwortete jener mit bebenflichem Ropfwiegen. Es ift eine gute Religion fur einen vornehmen Baron, ber ben gangen Tag muffig geben fann, und für einen Runftfenner; aber ed ift feine Religion für einen Samburger, für einen Mann, ber fein Beichaft bat, und burchaus feine Religion für einen Lotteriefollefteur. 3ch muß jede Rummer, Die gezogen wird, gang eraft aufichreiben, und benfe ich bann gufällig an Bum! Bum! Bum! an eine fatholifche "lod', ober ichwebelt es mir vor ben Augen, wie fatbelijder Beibrauch, und ich verschreib mich, und ich schreibe eine unrechte Babl, fo fann bas großte Unglud baraus entsteben. 3ch habe oft gu Berrn Gumpel gejagt: Ew. Er. find ein reicher Mann und fonnen fatholisch fein fo viel Gie wollen, und fonnen fich ben Berftand gang fatholisch einräuchern laffen, und fonnen fo bumm werben, wie eine fatholifche Glod', und Gie baben boch ju effen; ich aber bin ein Befchäftemann, und muß meine fieben Ginne gufammen balten, um was zu verdienen. Berr Gumpel meint freilich, es fei notbig fur bie Bilbung, und wenn ich nicht fatholisch wurde, verftante ich nicht bie Bilber, bie gur Bilbung geboren, nicht ben Johann von Diehefel, ben Corretidio, ben · Carratichio, ben Carravatichio - aber ich habe immer gebacht, ter Corretichio und Carratichio und Carravatichio fonnen mir alle nichts belfen, wenn nicmand mehr bei mir frielt, und ich fomme bann in bie Patichio. Dabei muß ich Ihnen auch gesteben, Berr Dofter, bag mir bie fathelifche Religion nicht einmal Bergnugen macht, und als ein vernünftiger Mann muffen Gie mir Mecht geben. Ich febe bas Plaifir nicht ein, es ift eine Religion als wenn ber liebe Gott, gottbemabre, eben gestorben mare, und es riecht babei nach Weibrauch, wie bei einem Leichenbegangniß, und babei brummt eine fo traurige Begrabnifmunt, bag man bie Melandolif befommt - ich fage Ihnen, es ift feine Religion für einen Samburger.

Alber, Berr Spaginth, wie gefällt Ihnen benn bie protestantifche Religion ?

Die ist mir wieder zu vernünftig, herr Doktor, und gabe es in ber priteftantischen Rirche keine Orgel, so ware sie gar keine Religion. Unter uns gesagt, diese Religion schadet nichts und ist so rein wie ein Glas Wasser, aber, sie hilft auch nichts. Ich habe sie probirt und diese Probe kostet mich vier Mark vierzehn Schilling —

Wie fo, mein lieber Berr Spaginth?

Seben Sie, Berr Doftor, ich habe gebacht: bas ift freilich eine febr aufgeflarte Religion, und es fehlt ihr an Schwarmerei und Bunber ; inbellen. ein bischen Schwarmerei muß fie boch haben, ein gang flein Bunberchen muß fie boch thun fonnen, wenn fie fich für eine honette Religion ausgeben will. Aber wer foll ba Bunder thun, bacht' ich, ale ich mal in Samburg eine protestantische Rirche besah, die zu ber gang tablen Sorte gehörte, wo nichts als braune Bante und weiße Banbe find, und an ber Band nichts als ein schwarz Täfelchen hangt, worauf ein halb Dupend weiße Bahlen fteben. Du thuft biefer Religion vielleicht Unrecht, bacht' ich wieber, vielleicht fonnen biefe Rahlen eben fo gut ein Bunder thun wie ein Bild von ber Mutter Geties ober wie ein Anochen von ihrem Mann, bem beiligen Joseph, und um ber Sache auf ben Grund zu tommen, ging ich gleich nach Altona, und befente eben bieje Bablen in ber Altonaer Lotterie, bie Ambe befegte ich mit acht Schilling, Die Terne mit feche, Die Quaterne mit vier, und Die Quinterne mit zwei Schilling - Aber, ich versichere Sie auf meine Ehre, feine einzige von ben protestantischen Rummern ift berausgefommen. Sett wufite ich mas ich zu benfen hatte, jest bacht' ich, bleibt mir weg mit einer Religion bie gar nichts fann, bei ber nicht einmal eine Umbe beraustommt - werbe ich jo ein Narr fein, auf biefe Religion, worauf ich schon vier Mart und vierzehn Schilling gefett und verloren habe, noch meine gange Bludfeligfeit gu feben?

Die altjüdische Religion scheint Ihnen gewiß viel zwedmäßiger, mein Lieber?

Serr Doftor, bleiben Sie mir weg mit ber altjüdischen Religion, die wünsche ich nicht meinem ärgsten Feind. Man hat nichts als Schimpf und Schande davon. Ich sage Ihnen, es ist gar keine Religion, sondern ein Unglück. Ich vermeide alles, was mich daran erinnern könnte, und weil Birsch ein jüdisches Wort ist und auf Deutsch Hyazinth heißt, so habe ich sogar ben alten Hirsch laufen lassen, und unterschreibe mich jest: Hyazinth, Collekteur, Operateur und Tarator. Dazu habe ich noch den Bortheil, daß schon ein H. auf meinem Petschaft steht und ich mir kein neues stechen zu lassen brauche. Ich versichere Ihnen, es kommt auf dieser Welt viel darauf an wie man heißt; der Name thut viel. Wenn ich mich unterschreibe: "Hyazinth, Collekteur, Operateur und Tarator" so klingt das ganz anders

als schreibe ich Sirsch schlechtweg, und man fann mich bann nicht wie einen gewöhnlichen Lump behandeln.

Mein lieber herr hyazinth! Wer könnte Sie so behandeln! Sie scheinen schon so viel fur Ihre Bilbung gethan zu haben, bag man in Ihnen ben gebilbeten Mann schon erkennt, ehe Sie ben Mund aufthun, um zu sprechen.

Gie haben Recht, Berr Dofter, ich habe in ber Bilbung Fortidritte gemacht wie eine Riefin. 3d weiß wirflich nicht, wenn ich nach Samburg gurudfebre, mit wem ich bort umgeben foll; und was bie Religion anbelangt, fo weiß ich, mas ich thue. Bor ber Sand aber fann ich mich mit bem neuen ifraelitischen Tempel noch behelfen ; ich meine ben reinen Mosaif-Gottespienft. mit orthvaravhischen beutschen Gefangen und gerührten Prebigten, und einigen Schwärmereichen, bie eine Religion burchaus nothig bat. Co mahr mir Gott alles Gute gebe, für mich verlange ich jest feine beffere Religion, und fie ver-3d will bas meinige thun, und bin ich wieber bient, bag man fie unterstütt. in Samburg, fo will ich alle Connabent, wenn fein Biehungstag ift, in ben Es giebt leiber Menschen, bie biefem neuen neuen Religion-Tempel geben. ifraelitischen Gottesbienft einen ichlechten Namen machen, und behaupten, er gebe, mit Refpett gu fagen, Gelegenheit zu einem Schioma - aber ich fann Ihnen versichern, es ift eine aute reinliche Religion, noch etwas zu aut fur ben gemeinen Mann, für ben bie altiubische Religion vielleicht nech immer febr nüblich ift. Der gemeine Mann muß eine Dummbeit baben, worin er fich gludlich fühlt, und er fühlt fich gludlich in feiner Dummheit. Go ein alter Jube mit einem langen Bart und gerriffenem Rod, und ber fein orthographisch Wort fprechen fann und fogar ein bieden grindig ift, fühlt fich vielleicht innerlich gliidlicher als ich mit all meiner Bilbung. Da wohnt in Samburg, im Baderbreitengang, auf einem Gabl, ein Mann, ber heift Mofes Lump, man nennt ibn auch Mofes Lumpchen, ober furzweg Lumpchen; ber läuft bie gange Boche berum, in Bint und Wetter, mit feinem Vaden auf bem Ruden, um feine paar Mark zu verbienen; wenn er nun Freitag Abenbe nach Saufe kommt, findet er bie Lamve mit fieben Lichtern angegundet, ben Tijd weiß gebeckt, und er legt feinen Paden und feine Gorgen von fich, und fest fich gu Tifd mit feiner ichiefen Frau und noch ichieferen Tochter, ift mit ihnen frifde, Die gefocht find in angenehm weißer Anoblauchsauce, fingt babei bie prachtigften Lieber vom Ronig Davit, freut fich von gangem Bergen über ben Auszug ber Rinber Ifrael aus Egypten, freut fich auch, bag alle Bofewichter, bie ibnen Bofes gethan, am Ente geftorben fint, baf Ronig Pharao, Rebufabnegar, Daman, Antichius, Titue und all' folde Leute tobt fint, bag Lumpden aber noch lebt und mit Frau und Rind Gifch ift - Und ich jage Ihnen, Derr Doftor, bie Fifde find belifat und ber Mann ift gludlich, er braucht fich mil feiner Bilbung abzugualen, er fitt vergnugt in feiner Religion und feinem

grunen Schlafrack, wie Diogenes in seiner Tonne, er betrachtet vergnügt seine Lichter, die er nicht einmal selbst pust — Und ich sage Ihnen, wenn die Lichter etwas matt brennen, und die Schabbesfrau, die sie zu pusen hat, nicht bei bet Sand ist, und Rothschild der Große fäme jest herein, mit all seinen Matlern, Dissonteuren, Svediteuren und Chefs de Comptoir, womit er die Welt erobert, und er spräche: Moses Lump, bitte dir eine Gnade aus, was du haben willst, es soll geschehen — herr Doftor, ich bin überzeugt, Moses Lump würde ruhig antworten: "pus' mir die Lichter!" und Rothschild der Große würde mit Berwunderung sagen: wär' ich nicht Rothschild, so möchte ich so ein Lümpchen sein!

Während Hyazinth solchermaßen, episch breit, nach seiner Gewohnheit, seine Ansichten entwickelte, erhob sich ber Markese von seinem Betkissen, und trat zu uns, noch immer einige Paternoster durch die Nase schnutrend. Hyazinth zog jest ben grünen Flor über das Madonnenbild, das oberhalb des Betpultes hing, löschte die beiden Wachsterzen aus, die davor brannten, nahm das supferne Cruzisir herab, kam damit zu uns zurück, und puste es mit demselben Lappen und mit derselben spuckenden Gewissenhaftigkeit, womit er eben auch die Sporen seines Herrn gepust hatte. Dieser aber war wie ausgelöst in Hise und weicher Stimmung; statt eines Oberkleides trug er einen weiten, blauseidenen Domino mit silbernen Frangen, und seine Nase schimmerte wehmithig, wie ein verliebter Louisd'or. D Jesus! — seufzte er, als er sich in die Rissen des Sophas sinken ließ — finden Sie nicht, herr Doktor, daß ich heute Abend sehr schwärmerisch aussehe? Ich bin sehr bewegt, mein Gemüth ist ausgelöst, ich ahne eine höhere Welt,

Das Auge sieht ben himmel offen, Es schwelgt bas Berg in Seligfeit!

herr Gumpel, Sie muffen einnehmen — unterbrach Hnazinth bie pathetische Deflamazion — bas Blut in Ihren Eingeweiben ist wieber schwindelig,
ich weiß, was Ihnen fehlt —

Du weißt nicht - feufzte ber Berr.

Ich sage Ihnen, ich weiß — erwiderte ber Diener, und nickte mit seinem gutmuthig bethätigenden Gesichtchen — ich kenne Sie ganz durch und durch, ich weiß, Sie sind ganz das Gegentheil von mir, wenn Sie Durst haben, habe ich Hunger, wenn Sie Hunger haben, habe ich Durst; Sie sind zu korpulent und ich bin zu mager, Sie haben viel Einbildung und ich habe besto mehr Geschäftssinn, ich bin ein Praktikus und Sie sind ein Diarrhetikus, kurz und gut, Sie sind ganz mein Antipoder.

Ach Julia! — seufzte Gumpelino — war' ich ber gelbleberne Sanbschuh boch auf beiner Sand und fußte beine Bange! Saben Sie, herr Dokter jemals bie Erelinger in Romeo und Julia gesehen?

Freilich, und meine gange Geele ift noch bavon entzudt -

Nun bann — rief ber Markese begeistert, und Feuer schoß aus seinen Ausen, und beleuchtete bie Nase — bann verstehen Sie mich, bann wissen Sie was es heißt, wenn ich Ihnen sage: ich liebe! Ich will mich Ihnen ganz becouvriren. Hyazinth, geh mal hinaus —

Ich brauche gar nicht hinaus zu gehen — fprach biefer verbrießlich — Gie brauchen sich vor mir nicht zu geniren, ich fenne auch bie Liebe, und ich weiß schon —

Du weißt nicht! rief Gumpelino.

Zum Beweise, herr Markese, bag ich weiß, brauche ich nur ben Namen Julia Marsielb zu nennen. Beruhigen Sie sich, Sie werben wieder geliebt — aber es kann Ihnen alles nichts helsen. Der Schwager Ihrer Geliebten läßt sie nicht aus ben Augen, und bewacht sie Tag und Nacht wie einen Diamant.

D ich Unglücklicher — jammerte Gumpelino — ich liebe und bin wieder geliebt, wir drücken und heimlich die Sände, wir treten und unter'm Tisch auf die Füße, winken und mit den Augen, und wir haben keine Gelegenheit! Wie oft stehe ich im Mondschein auf dem Balkon, und bilde mir ein, ich wäre selbst die Julia, und mein Nomeo oder mein Gumpelino habe mir ein Rendezvous gegeben, und ich beklamire, ganz wie die Erelinger:

Romm Nacht! Romm Gumpelino, Tag in Nacht! Denn bu wirst ruhn auf Fittigen ber Nacht, Wie frischer Schnee auf eines Raben Rücken. Komm milbe, liebevolle Nacht! Romm, gieb Mir meinen Romeo, ober Gumpelino —

Aber ach! Lord Marsield bewacht uns beständig, und wir sterben beibe voi Sehnsuchtsgefühl! Ich werde den Tag nicht erleben, daß eine solche Nacht kommt, wo Jedes reiner Jugend Blüthe zum Pfande sest, gewinnend zu verlieren! Uch! so eine Nacht wäre mir lieber, als wenn ich das große Loos in der Hamburger Letterie gewönne.

Welche Schwärmerei! — rief Syazinth — bas große Loos, 100,000 Mark! Ja, lieber als bas große Loos — fuhr Gumpelino fort — war' mir fo eine Nacht, und ach! sie hat mir schon oft eine solche Nacht versprechen, bei ber ersten Gelegenheit, und ich hab' mir schon gebacht, baß sie bann bes Morgens bek amiren wirb, ganz wie bie Crelinger:

Willst bu schon geben? Der Tag ift ja noch fern. Es war bie Nachtigall und nicht bie Lerche, Die eben jest bein banges Ohr burchbrang. Sie singt bes Nachts auf bem Granatbaum bort. Glaub, Lieber, mir. es war bie Nachtigall.

Das große Loos für eine einzige Racht! - wieberholte unterbeffen mehrmale Spazinth, und fonnte fich nicht zufrieben geben - 3ch habe eine große Meinung, Berr Markefe, von Ihrer Bilbung, aber bag Gie es in ber Comarmerei fo weit gebracht, batte ich nicht geglaubt. Die Liebe follte einem lieber fein als bas große Lovs! Wirklich, Berr Markefe, feit ich mit Ihnen Um. gang habe, ale Bebienter, habe ich mir ichon viel Bilbung angewöhnt; aber fo viel weiß ich, nicht einmal ein Achtelchen vom großen Loos gabe ich für bie Liebe! Gott foll mich bavor bemahren! Wenn ich auch rechne fünfbunbert Mart Abzugedefort, fo bleiben boch noch immer zwölftaufend Mart! Wenn ich alles zusammenrechne, was mich bie Liebe gefostet bat, fommen nur zwölf Mark und breigehn Schilling beraus. Die Liebe! 3ch habe auch viel Umfonftaluck in ber Liebe gehabt, was mich gar nichts gefostet bat; nur bann und wann habe ich mal meiner Geliebten par Complaifang bie Subneraugen geschnitten. Ein mahres, gefühlvoll leibenschaftliches Attachement batte ich nur ein einziges mal, und bas war bie bide Gubel vom Dredmall. Die Frau fvielte bei mir, und wenn ich tam, ihr bas Loce gu renoviren. brudte fie mir immer ein Stud Ruchen in bie Sant, ein febr gutes Stud Ruchen; - auch hat fie mir manchmal etwas Eingemachtes gegeben, und ein Liforden babei, und ale ich ihr einmal flagte, bag ich mit Gemuthebefdmerben behaftet fei, gab fie mir bas Regept zu ben Pulvern, bie ihr eigner Mann braucht. 3ch brauche bie Pulver noch bis zur beutigen Stunde, fie thun immer ihre Wirkung - weitere Folgen hat unfere Liebe nicht gehabt. Ich bachte. Berr Martefe, Gie brauchten mal eins von biefen Pulvern. Es war mein Erstes, als ich nach Italien fam, bag ich in Mailand nach ber Apothefe ging, und mir bie Pulver machen ließ, und ich trage fie beständig bei mir. Warten Sie nur, ich will fie fuchen, und wenn ich fuche fo finte ich fie, und wenn ich fie finbe fo muffen fie Em. Ercelleng einnehmen.

Es wäre zu weitläuftig, wenn ich ben Commentar wieberholen wollte, womit ber geschäftige Sucher jedes Stück begleitete, das er aus seiner Tasche framte. Da kam zum Vorschein: 19 ein halbes Wachslicht, 29 ein silbernes Etui, worin die Instrumente zum Schneiden der Hühneraugen, 39 eine Citrone, 49 eine Pistole, die obgleich nicht geladen, dennoch mit Papier umwickelt war, vielleicht damit ihr Andlick seine gefährliche Träume verursache, 59 eine gedruckte Liste von der letzten Ziehung der großen Hamburger Lotterie, 69 ein schwarzledernes Büchlein, worin die Psalmen Davids und die ausstehenden Schulden, 79 ein dürres Weidensträußehen, wie zu einem Anoten verschlungen, 89 ein Päcken, das mit verblichenem Rosatasset überzogen war und die Quittung eines Lottericlooses enthielt, das einst sunfzigtausend Mark gewonnen, 99 ein plattes Stück Brod, wie weißgebackener Schiffszwiedack, mit einem kleinen Loch in der Mitte, und endlich 109 die oben erwähnten Pulver,

Die der fleine Mann mit einer gewissen Rührung und mit seinem verwundert wehmütbigen Ropfschütteln betrachtete.

Wenn ich bedenke — seufzte er — daß mir vor zehn Jahren die diche Gubel dies Rezept gegeben, und daß ich jest in Italien bin und dasselbe Rezevi in Händen habe, und wieder die Worte lese: sal miradile Glauberi, das beißt auf deutsch extra feines Glaubensalz von der besten Sorte — ach, da ist mir zu Muth, als hätte ich das Glaubensalz selbst schon eingenommen und als fühlte ich die Wirkung. Was ist der Mensch! Ich bin in Italien und benke an die dicke Gudel vom Dreckwall! Wer hätte das gedacht! Ich kann mir vorstellen, sie ist jest auf dem Lande, in ihrem Garten, wo der Mond scheint, und gewiß auch eine Nachtigall singt oder eine Lerche —

Es ift bie Nachtigall und nicht bie Lerche! seufzte Gumpelino bazwischen, und beklamirte vor fich bin :

Sie fingt bes Nachts auf bem Granatbaum bort; Glaub, Lieber, mir, es war bie Nachtigall.

Das ist ganz einerlei — fuhr Hyazinth fort — meinethalben ein Kanarienvogel, die Bögel, die man im Garten hält, kosten am wenigsten. Die Sauptsache ist das Treibhaus, und die Tapeten im Pavillon und die Staatssiguren,
die davor stehen, und da stehen, zum Beispiel ein nachter General von den Göttern und die Benus Urinia, die beide drei hundert Mark kosten. Mitten
im Garten hat sich die Gubel auch eine Fontenelle anlegen lassen — Und da
steht sie vielleicht jest und puhlt sich die Nase, und macht sich ein Schwärmereivergnügen, und denkt an mich — Ach!

Nach biesem Senfzer erfolgte eine sehnsüchtige Stille, bie ber Markese entlich unterbrach, mit ber schmachtenben Frage: Sage mir auf beine Ehre, Syazinth, glaubst bu wirklich, bag bein Pulver wirken wirb?

Es wird auf meine Ehre wirfen, erwiderte jener. Warum soll es nicht wirfen? Wirft es boch bei mir! Und bin ich benn nicht ein lebendiger Mensch so gut wie Sie? Glaubensalz macht alle Menschen gleich; und wenn Nothschild Glaubensalz einnimmt, fühlt er bieselbe Wirkung wie bas kleinste Maklerchen. Ich will Ihnen alles voraussagen: Ich schütte bas Pulver in ein Glas, gieße Wasser bazu, rühre es, und so wie Sie das hinuntergeschluckt haben, ziehen Sie ein saures Gesicht und sagen Prr! Prr! Bernach hören Sie selbst, wie es in Ihnen herumkullert, und es ist Ihnen etwas kurios zu Muth und Sie legen sich zu Bett, und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, Sie stehen wieder auf, und Sie legen sich wieder, und stehen wieder auf, und so fort, und ben andern Morgen fühlen Sie sich leicht wie ein Engel mit weißen Flügeln, und Sie tanzen vor Gesundheitswohlheit, nur ein bischen blaß schen Sie bann aus; aber ich weiß, Sie sehen gern schmach-

tent daß aus, und wenn Sie schmachtend blag aussehen, sieht man Sie gern -

Obgleich Hyazinth solchermaßen zuredete, und schon das Pulver bereitete, hätte das doch wenig gefruchtet, wenn nicht dem Markese plöglich die Stelle, wo Julia den verhängnisvollen Trank einnimmt, in den Sinn gekommen wäre. Was halten Sie Doktor — rief er — von der Müller in Wien? Ich habe sie als Julia gesehen, und Gott! Gott! wie spielt sie! Ich bin doch der größte Enthusiast für die Crelinger, aber die Müller, als sie den Becher austrank, hat mich hingerissen. Sehen Sie — sprach er, indem er mit komischer Geberde das Glas, worin Hyazinth das Pulver geschüttet, zur Hand nahm — sehen Sie, so hielt sie den Becher und schauderte, daß man Alles mitsühlte wenn sie sagte:

Ralt rieselt matter Schau'r burch meine Abern, Der fast bie Lebenswärm' erstarren macht!

Und so stand sie, wie ich jest stehe, und hielt ben Becher an die Lippen, und bei ben Worten:

Weile, Tybalt!

Ich komme Romeo! Dies trink ich Dir.

Da leerte sie ben Becher -

Wohl bekomme es Ihnen, herr Gumpel! fprach Hyazinth mit feierlichem Lone; benn ber Markese hatte in nachahmenber Begeisterung bas Glas ausgetrunken, und sich, erschöpft von ber Deklamazion, auf bas Sopha hingeworfen.

Er verharrte jedoch nicht lange in dieser Lage; benn es flopste plöglich jemand an die Thüre, und herein trat Lady Marsield's fleiner Jokey, ber dem Markese, mit lächelnder Berbeugung, ein Billet überreichte und sich gleich wieder empfahl. Hastig erbrach jener das Billet; während er es las, lenchteten Nase und Augen vor Entzücken, jedoch plöglich überslog eine Geisterblässe seisch, Bestürzung zuckte in jeder Muskel, mit Berzweiflungsgeberden sprang er auf, lachte grimmig, rannte im Zimmer umher, und schrie:

Weh mir, ich Narr bes Glücks!

Bas ift? Bas ift? frug Hyazinth mit zitternder Stimme, und indem er frampfhaft das Aruzifir, woran er wieder putte, in zitternden händen hielt -- Werden wir biefe Nacht überfallen?

Was ist Ihnen, Berr Markese, frug ich, ebenfalls nicht wenig erstaunt.

Lef't! lef't! — rief Gumpelino, indem er uns das empfangene Billet hinwarf, und immer noch verzweiflungsvoll im Zimmer umherrannte, wobei fein blauer Domino ihn wie eine Sturmwolfe umflatterte — Weh mir, ich Nart bes Glücks!

In bem Billete aber lafen wir folgende Worte:

Süßer Gumpelino! Sobalb es tagt, muß ich nach England abreisen. Mein Schwager ist indessen schon vorangeeilt und erwartet mich in Florenz. Ich bin jest unbeobachtet, aber leiber nur biese einzige Nacht — Laß und biese benußen, laß uns ben Neftarkelch, ben und bie Liebe fredenzt, bis auf ben lesten Tropfen leeren. Ich harre, ich zittere —

Julia Marfielb.

Weh mir, ich Narr bes Glück! jammerte Gumpelino — bie Liebe will mir ihren Neftarkelch fredenzen, und ich, ach! ich Sausnarr bes Glück, ich habe schon ben Becher bes Glaubensalzes geleert! Wer bringt mir ben schrecklichen Trank wieber aus bem Magen? Bulfe! Sulfe!

Bier fann fein irbifcher Lebensmensch mehr helfen, feufzte Spaginth.

Ich bebauere Sie von gangem herzen, fondolirte ich ebenfalls. Statt eines Relchs mit Neftar ein Glas mit Glaubersalz zu genießen, das ist bitter! Statt bes Thrones ber Liebe harrt Ihrer jest ber Stuhl ber Nacht!

D Jesus! D Jesus! — schrie ber Markese noch immer — Ich fühle, wie es burch alle meine Abern rinnt — D wackerer Apotheker! bein Trank wirkt schnell — aber ich lasse mich boch nicht baburch abhalten, ich will zu ihr eilen, zu ihren Füßen will ich niedersinken, und ba verbluten!

Bon Blut ist gar nicht die Nebe — begütigte Hyazinth — Sie haben ja feine homeriden. Sein Sie nur nicht leibenschaftlich —

Nein, nein! ich will zu ihr hin, in ihren Armen — o Nacht! o Nacht — Ich sage Ihnen — fuhr Hyazinth fort mit philosophischer Gelassenheit — Sie werden in ihren Armen keine Ruhe haben, Sie werden zwanzigmal auftehen müssen. Sein Sie nur nicht leidenschaftlich. Je mehr Sie im Zimmer auf- und abspringen und je mehr Sie sich alteriren, besto schneller wirft das Glaubensalz. Ihr Gemüth spielt der Natur in die Hände. Sie müssen wie ein Mann tragen, was das Schicksal über Sie bescholzen hat. Daß es so gesommen ist, ist vielleicht gut, und es ist vielleicht gut, daß es so gesommen ist, ist vielleicht gut, und es ist vielleicht gut, daß es so gesommen ist. Der Mensch ist ein irdisches Wesen und begreift nicht die Fügung der Göttlichkeit. Der Mensch meint oft, er ginge seinem Glück entgegen, und auf seinem Wege steht vielleicht das Unglück mit einem Steck, und wenn ein bürgerlicher Stock auf einen abeligen Rücken kommt, so fühlt's der Mensch, herr Markeie.

Weh mir, ich Narr bes Glücks! tobte noch immer Gumpeline, sein Diener aber frach ruhig weiter:

Der Mensch erwartet oft einen Reld mit Reftar, und er friegt eine Prügei-

tuppe, und ift auch Nettar fuß, fo find boch bie Prugel besto bitterer; und es ift noch ein mahres Glud, bag ber Menich, ber ben Unbern prügelt, am Ente mube wird, fonft fonnte es ber andere mahrhaftig nicht aushalten. Gefährlider ift aber noch, wenn bas Unglud mit Dold und Gift, auf bem Bege ber Liebe, bem Meuschen auflauert, fo bag er feines Lebens nicht ficher ift. Bielleicht, Berr Marfese, ift es wirklich gut, bag es fo gefommen ift, benn vielleicht maren Sie in ber Sipe ber Liebe zu ber Beliebten hingelaufen, und auf bem Bege mare ein fleiner Staliener mit einem Dolch, ber feche brabanter Ellen lang ift, auf Gie losgerannt, und hatte Gie - ich will meinen Mund nicht zum Bofen aufthun - blos in bie Babe gestochen. Denn hier fann man nicht, wie in Samburg, gleich bie Wache rufen, und in ben Arpeninen giebt es feine Nachtwächter. Dber vielleicht gar - fuhr ber unerbittliche Tröfter fort, ohne burch bie Bergweiflung bes Markefe fich im mindeften ftoren gu laffen - vielleicht gar, wenn Sie bei Laby Marfield gang wohl und warm fagen, fame plöglich ber Schwager von ber Reife gurud und feste Ihnen bie gelabene Piftole auf bie Bruft, und liefe Gie einen Bechfel unterschreiben von bunbert taufent Mart. 3ch will meinen Mund nicht gum Bofen aufthun. aber ich fete ben Kall: Gie maren ein schöner Mensch, und Laby Marfield ware in Bergweiflung, bag fie ben ichonen Menfchen verlieren foll, und eiferfüchtig, wie die Weiber find, wollte fie nicht, bag eine Unbere fich nachber an Ihnen begliide - Was thut fic? Gie nimmt eine Citrone ober eine Drange, und schüttet ein flein weißes Pulverchen binein, und fagt: fühle bich, Geliebter, bu haft dich heiß gelaufen - und ben antern Morgen find Gie wirflich Da war ein Mann, ber bieß Pieper und ber hatte eine ein fühler Menich. Leibenschafteliebe mit einer Matchenperfon, bie bas Posaunenengelhanden hieß, und bie wohnte auf ber Raffemacherei und ihr Mann wohnte in ber Rublentwiete -

Ich wollte, hirsch — schrie wüthend ber Markese, bessen Unruhe ben höchsten Grad erreicht hatte — ich wollt', bein Pieper von der Fuhlentwicke, und sein Posaunenengel von ber Kaffemacherei, und bu und die Gudel, Ihr hättet mein Glaubensalz im Leibe!

Was wollen Sie von mir, herr Gumpel? — versetzte Hyazinth, nicht ohne Anflug von hipe — Was kann ich bafür, daß Lady Markield just heute Nacht abreisen will und Sie just heute invitirt? Konnt' ich das voraus wissen? Bin ich Aristoteles? Bin ich bei der Vorsehung angestellt? Ich habe blos versprochen, daß das Pulver wirken soll, und es wirkt so sicher, wie ich einst selig werbe, und wenn Sie so disparat und leidenschaftlich mit solcher Rascret hin= und herlaufen, so wird es noch schneller wirken —

So will ich mich ruhig hinseten! ächzte Gumpeline, stampfte ben Beben, warf sich ingri-mig auf's Sopha, unterbrückte gewaltsam feine Wuth unb

Derr und Diener fahen fich lange schweigend an, bis jener endlich nach einem tiefen Seufzer und fast fleinlaut ihn anredete:

Aber Dirich, mas foll bie Frau von mir benfen, wenn ich nicht fomme. Sie wartet jest auf mich, fie barrt fogar, fie gittert, fie glübt vor Liebe -

Sie hat einen schönen Juß — fprach Spazinth in fich hinein und schüttelte wehmuthig sein Röpflein. In seiner Bruft aber schien es sich gewaltig zu bewegen, unter seinem rothen Rode arbeitete sichtbar ein fuhner Bebante —

Berr Gumpel — fprach es endlich aus ihm hervor — schiden Gie mich! Bei biesen Worten gog eine hohe Nothe über bas bläfliche Geschäftegesicht.

# Behntes Kapitel.

Als Candide nach Elborado kam, sah er auf ber Straße mehrere Buben, bie mit großen Goldklumpen statt mit Steinen spielten. Dieser Lurus machte ihn glauben, es seien das Kinder des Königs und er war nicht wenig recwundert als er vernahm, daß in Elborado die Goldklumpen eben so werthlos sind, wie bei uns die Rieselsteine, und daß die Schulknaben damit spielen. Einem meiner Freunde, einem Ausländer, ist etwas Aehnliches begegnet, als er nach Deutschland kam und zuerst deutsche Bücher las, und über den Gedankenreichthum, welchen er darin sand, sehr erstaunte; bald aber merkte er, daß Gedanken in Deutschland so häusig sind, wie Goldklumpen in Elborado, und daß jene Schriftsteller, die er für Geistesprinzen gehalten, nur gewöhnliche Schulknaben waren.

Diese Geschichte kommt mir immer in ben Sinn, wenn ich im Begriffe stehe, die schönsten Resterionen über Aunst und Leben niederzuschreiben. und bann lache ich, und behalte lieber meine Gebanken in ber Feber, ober kripele statt dieser irgend ein Bilb ober Figurchen auf bas Papier, und überrebe mich, solche Tapeten seien in Deutschland, bem geistigen Elborado, weit brauchbarer als die goldigsten Gedanken.

Auf ber Tapete, bie ich Dir jest zeige, lieber Leser, siehst Du wieder bie wohlbefannten Gesichter Gumpelino's und seines Sirsch-Spazinthos, und wenn auch jener mit minder bestimmten Zügen dargestellt ist, so hosse ich boch Du wirst scharssinnig genug sein, einen Negazionscharakter ohne allzu positive Bezeichnungen zu begreisen. Lestere könnten mir einen Injuriendrozeß zu Wege bringen, oder gar noch bedenklichere Dinge. Denn der Markese ist mächtig durch Geld und Berbindungen. Dabei ist er der natürliche Allierte meiner Feinde, er unterstüßt sie mit Subsidien, er ist Aristokrat, Ultra-Papist, nur erwas sehlte ihm noch — je nun, auch das wird er sich schon anleden lagen — er bat das Lehrbuch dazu in den händen, wie Du auf der Tapete sehen wirk.

Es ift wieder Abend, auf bem Tifche fteben zwei Armleuchter mit brennen. ben Machafergen, ihr Schimmer fpielt über bie golbenen Rabmen ber Beiligenbilber, bie, an ber Wand bangend, burch bas fladernbe Licht und bie beweglichen Schatten zu leben icheinen. Draugen, por bem Genfter, fteben im filbernen Monbichein, unbeimlich bewegungelos, bie buftern Appreffen, und in ber Kerne ertonte ein trubes Marienlieden, in abgebrochenen Lauten und wie von einer franten Rinberftimme. Es berricht eine eigene Schwille im Rimmer, ber Markese Christophoro bi Gumpelino fist, ober vielmehr liegt wieber, nachläßig vornehm, auf ben Riffen bes Gophas, ber eble ichwinenbe Leib ift wieder mit bem bunnen blauseidnen Domino befleibet, in ben Sanben bait er ein Buch, bas in rothes Saffianbabier mit Golbichnitt gebunden ift. und beklamirt baraus laut und ichmachtenb. Gein Auge hat babei einen gewiffen flebrigten Luftre, wie er verliebten Ratern eigen gu fein pflegt, und feine Bangen, fogar bie beiben Scitenflügel ber Rafe, find etwas leibenb blag. Reboch, lieber Lefer, biefe Blaffe ließe fich wohl philosophisch anthropologisch erflären, wenn man bebenft, bag ber Martefe ben Abend vorher ein ganges Glas Glauberfalz verichluckt bat.

Dirich Syazinthos aber fauert am Boden bes Zimmers, und mit einem großen Stud weißer Rreibe zeichnet er auf bas braure Eftrich, in großem Maßstabe ungefähr folgenbe Charaftere.



Dieses Geschäft scheint bem fleinen Manne ziemlich sauer zu werden; feuchend, bei bem sedesmaligen Buden, murmelt er verdrießlich: Spondens, Trochäus, Jambus, Antispaß, Anapäst und die Pest! Dazu hat er, um ber bequemeren Bewegung willen, ben rothen Oberrock abgelegt, und zum Borschein kommen zwei kurze bemüthige Beinchen in engen Scharlachhosen, und zwei etwas längere, abgemagerte Arme in weißen, schlotternben hemdärmeln.

Was find bas für sonberbare Figuren? frug ich ihn, als ich biesem Treiben eine Weile zugesehen.

Das sind Füße in Lebensgröße — ächzte er zur Antwort — und ich geplagter Mann muß biese Füße im Ropf behalten, und meine Bände thun mir schon weh von all ben Füßen, die ich sest aufschreiben muß. Es sind die beine. I. wahren, achten Fuge von ber Poesie. Wenn ich es nicht meiner Bilbung wegen thäte, so ließe ich die Poesie laufen mit allen ihren Fußen. Ich habe sett bei bem herrn Markese Privatunterricht in ber Poesiefunst. Der herr Markese liest mir die Gedichte vor, und explizirt mir, aus wie viel Fußen sie bestehen, und ich muß sie notiren und bann nachrechnen, ob bas Gedicht richtig ist.

Sie treffen und — sprach ber Markese, bibaktisch pathetischen Tones — wirklich in einer poetischen Beschäftigung. Ich weiß wohl, Doktor, Sie gebören zu ben Dichtern, die einen eigensinnigen Kopf haben, und nicht einsehen, daß die Jüße in der Dichtkunst die Hauptsache sind. Ein gebildetes Gemüth wird aber nur durch die gebildete Form angesprochen, diese können wir nur von den Griechen lernen und von den neueren Dichtern, die griechisch streben, griechisch benken, griechisch fühlen, und in solcher Beise ihre Gefühle an den Mann bringen.

Bersteht sich an ben Mann nicht an die Frau, wie ein untlaffischer romantischer Dichter zu thun pflegt — bemerkte meine Benigfeit.

Herr Gumpel spricht zuweilen wie ein Buch, slüsterte mir Spazinth von ber Seite zu, preßte die schmalen Lippen zusammen, blinzelte mit stolz vergnügten Aeuglein, und schüttelte bas wunderstaunende Häuptlein. Ich sage Ihnen — septe er etwas lauter hinzu — wie ein Buch spricht er zuweilen, er ist bann so zu sagen kein Mensch mehr, sondern ein höheres Wesen, und ich werde bann wie dumm, je mehr ich ihn anhöre.

Und mas haben Gie benn jest in Banten? frug ich ten Marfese.

Brillanten! antwortete er und überreichte mir bas Buch.

Bei bem Wort "Brillanten" fprang Spazinth in bie Sohe; boch als er nur ein Buch sah, lächelte er mitleidigen Blicks. Das brillante Buch aber batte auf bem Borberblatte folgenden Titel:

"Gebichte von August Grafen von Platen; Stuttgarbt und Tübingen. Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1828."

Auf bem hinterblatte stand zierlich geschrieben: "Geschenf warmer brüberlicher Freundschaft." Dabei rech bas Buch nach jenem seltsamen Parfum, ber mit Can be Cologne nicht bie mindeste Verwandschaft hat, und vielleicht auch bem Umstande beizumessen war, bag ber Markese bie ganze Nacht barin gelesen hatte.

Ich habe bie ganze Nacht kein Auge zuthun können — flagte er mir — ich war so sehr bewegt, ich mußte eilf mal aus bem Bette steigen, und zum Glück hatte ich babei biese vortrefstiche Lektüre, woraus ich nicht blos Belehrung für bie Poesie, sondern auch Troft für bas Leben geschöpft habe. Sie sehen, wie sehr ich bas Buch geehrt, es fehlt kein einziges Blatt, und bech, wenn ich te saß wi ich saß, kam ich manchmal in Versuchung —

Das wird Mehreren paffirt fein Berr Martefe.

3ch schwöre Ihnen bei unserer lieben Frau von Loretto und fo mabr ich ein ehrlicher Mann bin - fuhr jener fort - biefe Gebichte haben nicht ihres Ich war, wie Gie wiffen, gestern Abend in Berzweiflung, fo gu fagen au Defespoir, als bas Fatum mir nicht vergonnte, meine Julia gu beliten - ba las ich biefe Bebichte, jebesmal ein Gebicht wenn ich aufstehen mußte, und eine folche Gleichgültigfeit gegen bie Beiber war bie Folge, baß mir mein eigener Liebesschmerz guwiber murbe. Das ift eben bas Schone an biefem Dichter, bag er nur fur Manner glubt, in warmer Freunbschaft; er giebt und ben Borgug por bem weiblichen Gefchlechte, und ichon für biefe Ehre follten wir ihm bankbar fein. Er ift barin größer ale alle andern Dichter, er schmeichelt nicht bem gewöhnlichen Geschmad bes großen Saufens, er beilt und von unferer Vasiion fur bie Beiber, bie und so viel Unglud zuzieht - D Beiber! Beiber! wer und von Guren Geffeln befreit, ber ift ein Boblthater ber Menschen. Es ift ewig Schabe, bag Chakespeare sein eminentes theatralisches Talent nicht bagu benutt hat, benn er foll, wie ich hier querft lefe, nicht minder großbergig gefühlt haben als ber große Graf Platen, ber in feinen Sonetten von Shakespeare fagt:

Nicht Mädchenlaunen störten beinen Schlummer, Doch stets um Freunt haft sehn wir warm bich ringen Dein Freund errettet bich aus Weiberschlingen, Und seine Schönheit ist bein Ruhm und Rummer.

Bährend ber Markese biese Worte mit warmem Gefühl beklamirte, und ber glatte Mist ihm gleichsam auf ber Zunge schmolz, schnitt Spazinth bie widersprechendsten Gesichter, zugleich verdrießlich und beifällig, und endlich sprach er:

Herr Markese, Sie sprechen wie ein Buch, auch bie Verse gehen Ihnen wieder so leicht ab wie diese Nacht, aber ihr Inhalt will mir nicht gefallen. Als Mann fühle ich mich geschmeichelt, daß der Graf Platen uns den Borzug giebt vor den Weibern, und als Freund von den Weibern bin ich wieder ein Gegner von solch einem Manne. So ist der Mensch! Der Eine ist gern Zwiedeln, der Andere hat mehr Gefühl für warme Freundschaft und ich, als ehrlicher Mann, muß aufrichtig gestehen, ich esse gern Zwiedeln, und eine schiese Köchin ist mir lieber als der schönste Schönheitsfreund. Ja, ich muß gestehen, ich sehe nicht so viel Schönes am männlichen Geschlecht, daß man sich darin verlieben sollte.

Diese letteren Worte sprach Spazinth, mahrend er sich musternt im Spicgel betrachtete, ber Markese aber ließ sich nicht storen und bestamirte weiter :

"Der hoffnung Schaumgebäube bricht zusammen, Wir müh'n uns, ach! und kommen nicht zusammen: Mein Rame klingt aus beinem Mund melodisch, Doch reih'st du selten dies Gebicht zusammen; Wie Sonn' und Mond uns stets getrennt zu halten Berschworen Sitte sich und Pflicht zusammen, Laß Daupt an haupt uns lehnen, benn es taugen Dein dunkles Haar, mein hell Gesicht zusammen! Doch ach! ich träume, benn du ziehst von hinnen, Eh' noch das Glück uns brachte bicht zusammen! Die Seelen bluten, da getrennt die Leiber, D wären's Blumen, die man slicht zusammen!

Eine tomische Poesie! — rief Hyazinth, ber bie Reime nachmurmelte — Sitte sich und Pslicht zusammen, Gesicht zusammen, bicht zusammen, flicht zusammen! fomische Poesie! Mein Schwager, wenn er Gedichte liest, macht toft ben Spaß, daß er am Ende jeder Zeile die Worte "von vorn" und "von hinten" abwechselnd hinzusest; und ich habe nie gewußt, daß die Poesiegebichte, die dadurch entstehen, Gaselen heißen. Ich muß einmal die Probe machen, ob das Gedicht, das der Herr Markese beklamirt hat, nicht noch schöner wird, wenn man nach dem Wort "zusammen" jedesmal, mit Abwechslung "von vorn" und "von hinten" sest; die Poesie davon wird gewiß zwanzig Prozent stärker.

Dhne auf bieses Geschwäß zu achten, suhr ber Markese fort im Deklamiren von Gaselen und Sonetten, worin ber Liebende seinen Schönheitsfreund besingt, ihn preist, sich über ihn beklagt, ihn bes Kaltsinns beschulbigt, Pläne schmiedet, um zu ihm zu gelangen, mit ihm äugelt, eifersüchtelt, schmächtelt, eine ganze Scala von Zärtlichkeiten durchliebelt, und zwar so warmselig, betastungssüchtig und anledend, daß man glauben sollte, der Verfasser sei ein manntolles Mägdlein. — Rur müßte es dann einigermaßen befremden, daß bieses Mägdlein beständig jammert, ihre Liebe sei gegen die "Sitte," daß sie gegen "biese trennende Sitte" so bitter gestimmt ist, wie ein Taschendieb gegen die Polizei, daß sie liebend "die Lende" des Freundes umschlingen möchte, daß sie sich über "Reider" beklagt, "die sich schlau vereinen, um und zu hindern und getrenut zu halten," daß sie über verleßende Kränkungen klagt von Seiten des Freundes, daß sie ihm versichert, sie wolle ihn nur flüchtig erblichen, ihm betheuert "Richt eine Sylbe soll bein Ohr erschrecken!" und endlich gesteht:

"Mein Bunfch bei Andern zeugte Biberftreten, Du haft ihn nicht erhört, doch abgeschlagen Daft bu ihn auch nicht, o mein sufes Leben!

3ch muß bem Martefe bas Beugnif ertheilen, bag er biefe Gebichte aut portrug, hinlanglich babei feufzte, achate und auf bem Gorba bin- und berrutidend gleichsam mit bem Gefafe fofettirte. Spaginth verfaumte feineswegs, immer bie Reime nachzuplappern, wenn er auch ungehörige Bemetfungen bagwijden ichwätte. Den Dben ichenfte er bie meifte Aufmertsamfeit. Man fann bei biefer Gorte, fagte er, weit mehr lernen als bei Saunetten und Bafelen; ba bei ben Dben bie Guge oben gang besonders abgebruckt fint. fann man jebes Gebicht mit Bequemlichfeit nachrechnen. Seber Dichter fellte. wie ber Graf Platen, bei feinen ichwierigften Poefiegebichten, bie Guffe oben bruden und zu ben Leuten fagen : Gebt ich bin ein ehrlicher Mann, ich will Euch nicht betrügen, Diese frummen und geraben Striche, Die ich vor icbes Gebicht fete, find fo gu fagen ein Conto finto von jebem Gebicht, und Ihr fonnt nachrechnen, wie viel Mühe es mich gefostet, sie find fo zu fagen, bas Ellenmaß von jedem Gebichte, und 3br fonnt nachmeffen, und fehlt baran eine einzige Sylbe, fo inut 3hr mich einen Spigbuben nennen, fo mahr ich ein ehrlicher Mann bin. Aber eben burch biefe ehrliche Miene, fann bas Dublifum betrogen werben. Eben wenn bie Fuge vor bem Gebicht angegeben fint, benft man: ich will fein mißtrauischer Mensch sein, wozu soll ich bem Manne nachzählen, er ift gewiß ein ehrlicher Mann und man gablt nicht nach und wird betrogen. Und fann man immer nachrechnen? Wir fint jest in Italien und ba habe ich Reit, bie Rufe mit Rreibe auf bie Erbe zu ichreiben und jebe Dbe ju follagioniren. Aber in Samburg, wo ich mein Geschäft habe, fehlt mir bie Beit bagu, und ich mußte bem Grafen Platen ungegablt trauen, wie man traut bei ben Gelbbeuteln von ber Courantfaffe, worauf geschrieben fieht wie viel Sundert Thaler barin enthalten - fie geben verfiegelt von Sand gu Sand, jeber traut bem Anbern, bag fo viel barin enthalten ift. wie barauf fteht, und es giebt boch Beispiele, bag ein Muffigganger, ber nicht viel zu thun hatte, fo einen Beutel geöffnet und nachgezählt und ein paar Thaler zu wenig barin gefunden bat. Go fann auch in Poefie viel Gpigbuberei vorfallen. Besonbers wenn ich an Gelbbeutel bente, werbe ich mißtrauifd. Denn mein Schwager hat mir ergablt: im Buchthaus zu Obenfee fist - ein gewiffer Jemand, ber bei ber Poft angestellt mar, und bie Gelbbeutel, bie burch seine Sanbe gingen, unehrlich geöffnet und unchrlich Gelb berausgenommen, und fie wieber fünftlich zugenäht und weiter geschicht bat. Bort mar von folder Geschicklichfeit, fo verliert man bas menfchliche Butrauen und wird ein migtrauischer Mensch. Es giebt jest viel Spigbuberei in ber Welt, und es ift gewiß in ber Poefie wie in jebem anderen Gefchäfte.

Die Ehrlichfeit - fuhr Spazinth fort, während ber Markefe weiter beflamite, ohne unserer zu achten, ganz versunken im Gefühl - bie Ehrlichfeit, bern Doftor, ift die Sauptsache, und wer fein ehrlicher Mann ift, ben betrachte

ich wie einen Spisbuben, und wen ich wie einen Spisbuben betrachte, von bem faufe ich nichts, von bem lefe ich nichts, furz ich mache fein Weichaft mit 3ch bin ein Mann. Berr Doftor, ber fich auf nichts etwas einbilbet. wenn ich mir aber etwas einbilden wollte auf etwas, fo murbe ich mir etwas barauf einbilben, baf ich ein ehrlicher Mann bin. 3ch will Ihnen einen eblen Bug von mir ergablen, und Gie werben ftaunen - ich fag' Ihnen, Gie werben ftaunen, fo mabr ich ein ehrlicher Mann bin. Da wehnt ein Mann in Samburg auf bem Speersort, und ber ift ein Rrautframer, und beifit Alonden, bas beifit, ich beife ben Mann Alonden, weil wir aute Freunde find, fonft heißt ber Mann Berr Rlot. Much feine Frau muß man Mabame Rlot nennen, und fie bat nie leiben konnen, bag ihr Mann bei mir fpielte, und wenn ihr Mann bei mir fvielen wollte, fo burfte ich mit bem Potterielvos nicht zu ihm in's Saus fommen, und er fagte mir immer auf ber Strafe: bie und bie Nummer will ich bei bir frielen und bier baft bu bas Gelb. Birich! Und ich fagte bann : gut, Rlopchen! Und fam ich nach Saufe, fo legte ich bie Nummer touvertirt für ihn avarte, und ichrieb auf bas Rouvert mit beutiden Buchstaben: fur Rechnung bes herrn Christian Sinrich Alen. Und nun hören Sie und ftaunen Sie: Es war ein iconer Frühlingstag, und bie Baume an ber Borfe maren grun, und bie Berborlufte maren angenehm, und bie Sonne glänzte am himmel, und ich ftand an ber Samburger Banf. Da fommt Alouchen, mein Alotchen, und bat am Arme feine bide Madame Alen, und gruft mich guerft, und fpricht von ber Frühlingepracht Gettes, macht auch einige patriotische Bemerfungen über bas Bürgermilitär, und er fragt mich, wie bie Beschäfte geben, und ich ergable ibm, bag ver einigen Stunden wieber einer am Pranger geftanben, und fo im Gefprach fagt er mir : geftern Nacht habe ich geträumt. Nummero 1538 wird ale bas große Loes berausfommen - und in bemfelben Moment, mabrent Mabame Alog bie Raiferstatisten vor bem Rathhaus betrachtet, brudt er mir breigebn vollwichtige Louist'or in bie Sant - ich meine ich fühle fie noch jest - und ehe Madame Alon fich wieber herumbreht, fag' ich: aut, Alöpeben! und gebe weg. Und ich gebe birectement, ohne mich umguschen, nach ber Sauptfollefte und bele mir Rummere 1538, und fouvertire fie fobalt ich nach Saufe fomme, und fcreibe auf bas Reuvert: fur Rechnung bes herrn Chriftian hinrich Alep. Und was thut Gott? Bierzehn Tage nachber, um meine Ehrlichfeit auf Die Probe zu ftellen, läßt er Rummero 1538 berausfemmen mit einem Geminn Das thut aber Birich, berfelbe Birich, ber jest ver von 50,000 Marf. Diefer Birich giebt ein reines weißes Dberhemben und ein Ihnen ftebt? reines weißes Saletuch an, und nimmt eine Drojdfe, und bolt fic bei ber Sanptfollefte feine 50,000 Marf und fahrt bamit nach bem Speerdort - Und wie mich Alogden fieht, fragt er: Dirich, warum bift bu beut' fo geputte Ich aber antworte kein Wort, und setze einen großen Ueberraschungsbeutel mit Gold auf ben Tisch, und rede ganz keierlich: Herr Christian Hinrich Alop! bie Nummero 1538, die Sie so gütig waren bei mir zu bestellen, hat das Glüd gehabt 50,000 Mark zu gewinnen, in diesem Beutel habe ich die Ehre Ihnen das Geld zu präsentiren, und ich bin so frei mir eine Quitung auszubitten! Wie Alöpchen das hört, fängt er an zu weinen, wie Madame Alop die Geschichte hört, fängt sie an zu weinen, die rothe Magd weint, der krumme Ladendiener weint, die Kinder weinen, und ich? ein Rührungsmensch, wie ich bin, konnte ich doch nicht weinen, und siel erst in Ohnmacht, und erst nachher kamen mir die Thränen aus den Augen wie ein Wasserdach, und ich weinte prei Stunden.

Die Stimme bes fleinen Menichen bebte, ale er biefes erzählte, und feierlich jog er ein ichon erwähntes Vädichen aus ber Tafche, widelte bavon ben ichon verblichenen Rosataffet, und zeigte mir ben Schein, worin Christian Sinrich Alog ben richtigen Empfang ber 50,000 Mart quitirte. Wenn ich fterbefprach Spaginth, eine Thrane im Auge - foll man mir bicfe Quitung mit in's Grab legen, und wenn ich einst bort oben, am Tage bes Gerichts, Rechenschaft geben muß von meinen Thaten, bann werbe ich mit biefer Quitung in ber Sand vor ben Stuhl ber Allmacht treten, und wenn mein bofer Engel bie bofen Sandlungen, die ich auf biefer Welt begangen habe, vorgelesen, und mein guter Engel auch bie Lifte von meinen guten Sandlungen ablesen will, bann fag ich ruhig: Schweig! - ich will nur wissen, ift biefe Quitung richtig? ift bad bie Sanbichrift von Christian Sinrich Rlog? Dann fommt ein gang fleiner Engel berangeflogen, und fagt, er fenne gang genau Alöndens Sandidrift, und er ergahlt zugleich bie merfwurbige Weichichte von ber Chrlichfeit, bie ich mal begangen habe. Der Schöpfer ber Emigfeit aber, ber Allwissende, ber Alles weiß, erinnert sich an biefe Geschichte und er lobt mich in Gegenwart von Sonne, Mond und Sternen, und berechnet gleich im Ropf, bag wenn meine bojen Sandlungen von 50,000 Mark Ehrlichfeit abgezogen werben, mir noch ein Galbo gu Gut fommt, und er fagt bann: Dirich! ich ernenne bich zum Engel erfter Rlaffe, und bu barfft Flügel tragen mit roth und weißen Gebern.

## Gilftes Rapitel.

Bas ift benn ber Graf Platen, ben wir im vorigen Rapitel als Dichter und warmen Freund kennen lernten? Ach, lieber Lefer, biefe Frage las ich foon lange auf beinem Genichte, und nur zaudernd gehe ich an die Beantwor-

Das ift ja eben bas Diffgeschick beutscher Schriftfteller, bas fie jeben auten ober bofen Rarrn, ben fie auf's Tavet bringen, erft burch trodne Chacafteridilberung und Versonalbeidreibung befannt maden muffen, bamit man erstens miffe, baf er eriftirt, und zweitens ben Drt fenne, mo bie Beifiel ibn trifft, ob unten ober oben, vorn ober hinten. Unbere mar es bei ben Alten. andere ift es noch jest bei neueren Bolfern, g. B. ben Englanbern und Grangosen, bie ein Bolfsleben, und baber public characters baben. Mir Deutiden aber, wir haben gwar ein ganges narrifdes Bolf, aber wenig ausgezeich. nete Rarren, bie befannt genug maren, um fie als allgemein verftanbliche Charaftere in Profa ober Berfen gebrauchen gu fonnen. Die wenigen Manner biefer Urt, bie wir besigen, baben wirklich Recht, wenn fie fich wichtig machen. Gie find von unichatbarem Berthe und zu ben höchten Unfpriichen berechtigt. Go g. B. ber Berr Gebeimrath Comaly, Profesior ber Berliner Universität, ift ein Mann, ber nicht mit Gelb zu bezahlen ift; ein humoriftiicher Schriftsteller fann ibn nicht entbehren, und er felbit fühlt biefe perfonliche Bichtigfeit und Unentbehrlichfeit in fo bobem Grabe, bag er jebe Gelegenheit ergreift, um humoriftifchen Schriftstellern Stoff gur Gatore gu geben. baf er Tag und Nacht grübelt, wie er fich ale Staatsmann, Gervilift, Defan. Untibegelianer und Patriot lächerlich machen tann, um somit bie Literatur. für bie er fich gleichsam aufopfert, thatfraftig gu beforbern. Den beutiden Universitäten muß man überhaupt nachrühmen, baß fie bie beutiden Schriftfteller, mehr als jebe andere Bunft, mit allerlei Rarren verforgen, und befonbere Göttingen habe ich immer in biefer Sinficht zu ichaten gewußt. Dies ift auch ber gebeime Grunt, wechalb ich mich für bie Erhaltung ber Univerfitäten erfläre, obgleich ich ftete Gewerbefreiheit und Bernichtung bee Bunftmefene geprebigt habe. Bei foldem fühlbaren Mangel an ausgezeichneten Narren, fann man mir nicht genug banten, wenn ich neue auf's Taret bringe und allgemein brauchbar mache. Bum Beften ber Literatur will ich baber jest vom Grafen August von Platen Sallermunte etwas ausführlicher reten. 3ch will bagu beitragen, bag er zwecknäßig befannt, und gemiffermagen berühmt merbe. ich will ihn literarisch gleichsam berausfüttern, wie bie Brofeien thun mit ben Gefangenen, bie fie bei fpatern Festmahlen verfpeifen wollen 3ch merbe gang treu ehrlich verfahren und überaus boflich, wie es einem Burgerlichen giemt, 'd werbe bas Materielle, bas fogenannt Verfonliche, nur in feweit berühren. ale fich geiftige Erscheinungen baburch erflären laffen, und ich merbe immer gang genau ben Standpunft, von wo aus ich ihn fab, und fogar manchmal bie Brille, woburch ich ibn fab, angeben.

Der Standpunft, von wo ich ben Grafen Platen guerft gemahrte, mar München, ber Schauplat feiner Bestrebungen, wo er, bei allen bie ibn tennen, febr berühmt ift, und wo er gewiß, fo lange er lebt, unsterblich fein wird

Die Brille, wodurch ich ibn fab, geborte einigen Infaffen Münchens, Die über feine außere Erscheinung bann und wann in beiteren Stunden, ein beiteres Bort binmarfen. 3ch babe ibn felbit nie gefeben, und wenn ich mir feine Perfon benten will, erinnere ich mich immer an bie brollige Buth, womit einmal mein Freund ber Doftor Lautenbacher über Voetennarrheit im Allaemeinen lodgog, und insbesondere eines Grafen Dlaten ermabnte, ber mit einem Lorbeerfrange auf bem Ropfe, fich auf ber öffentlichen Vromenabe gu Erlangen ben Spakiergangern in ben Beg ftellte und, mit ber bebrillten Rafe gen Simmel ftarrent, in poetischer Begeisterung gu fein vorgab. Unbere haben beffer von bem armen Grafen gesprochen, und beklagten nur feine befdrantten Mittel, bie ihn, bei feinem Chrgeig, fich wenigstens als ein Dichter auszuzeichnen. über bie Bebühr gum Gleife nothigten, und fie lobten besonbere feine Buvorkommenheit gegen Jüngere, bei benen er bie Bescheibenheit felbft gewesen fei, indem er mit ber liebreichsten Demuth ihre Erlaubnif erbeten, bann und wann ju ihnen auf's Zimmer fommen ju burfen, und fogar bie Gutmuthigfeit fo weit getrieben habe, immer wieder ju fommen, felbft wenn man ihn bie Läftigfeit feiner Bifiten auf's beutlichfte merten laffen. Dergleichen Ergablungen haben mich gemiffermagen gerührt, obgleich ich biefen Mangel an Verfonglbeifall febr naturlich fand. Bergebens flagte oft ber Braf:

> — Deine blonde Jugend, süßer Anabe, Berschmäht den melancholischen Genossen. So will in Scherz ich mich ergehn, in Possen, Unstatt ich jest mich blos an Thränen labe, Und um der Fröhlichkeit mir fremde Gabe, Hab' ich ben himmel anzustehn beschlossen.

Bergebens versicherte ber arme Graf, baß er einst ber berühmteste Dichter werbe, daß schon der Schatten eines Lorbeerblattes auf seiner Stirne sichtbar sei, daß er seine süßen Knaben ebenfalls unsterblich machen könne, durch unvergängliche Gedichte. Uch! eben diese Celebrität war Keinem lieb, und in der That, sie war feine beneibenswerthe. Ich erinnere mich noch, mit welchem unterdrückten Lächeln ein Candidat solcher Celebrität von einigen lustigen Freunden, unter den Arfaden zu München, betrachtet wurde. Ein scharssichtiger Bösewicht meinte sogar, er sähe zwischen den Rockschößen desselben den Schatten eines Lorbeerblattes. Was mich betrifft, lieber Leser, so bin ich nicht so boshaft, wie du denkst, ich bemitleide den armen Grafen, wenn ihn andere verhöhnen, ich zweisle, daß er sich an der verhaßten "Sitte" thätlich gerächt habe, obgleich er in seinen Liedern schmachtet, sich solcher Rache hinzugeden; ich glaube vielmehr an die verlependen Kränkungen, beleidigenden Zurückletzungen und Abweisungen, wovon er selbst so rührend singt. Ich bin über-

zeugt, er betrug sich gegen die Sitten überhaupt weit löblicher, als ihm selber lieb war, und er kann vielleicht, wie General Tilly von sich rühmen: Ich war nie berauscht, ich habe nie ein Weib berührt und habe nie eine Schlacht veroren. Deshalb gewiß sagt von ihm ber Dichter:

Du bist ein nüchterner, mobester Junge.

Der arme Junge, ober vielmehr ber arme alte Junge — benn er hatte schon einige Lustren hinter sich — hockte bamals, wenn ich nicht irre, auf ber Universität in Erlangen, wo man ihm einige Beschäftigung angewiesen hatte; boch da biese seinem hochstrebenden Geiste nicht genügte, da mit den Lustern auch die Lüsternheit nach illüstrer Lust ihn mehr und mehr stackelte, und ber Braf von seiner fünstigen Herrlichseit täglich mehr und mehr begeistert wurde, gab er jenes Geschäft auf, und beschloß, von der Schriftstellerei, von gelegentlichen Gaben von oben und einigen sonstigen Verdiensten zu leben. Die Grafschaft des Grafen liegt nemlich im Monde, von wo er, wegen der schlechten Communisazion mit Bayern, nach Gruithuisens Berechnung, erst in 20,000 Jahren, wenn der Mond dieser Erde näher kommt, seine ungeheuern Nevenuen beziehen kann.

Schon früher hatte Don Platen be Collibrates Sallermunde, bei Brochbaus in Leipzig, eine Gebichtesammlung mit einer Borrebe, betitelt: "lprifde Blatter Rummer 1." berausgegeben, Die freilich nicht befannt murbe, obgleich, wie er und verficherte, bie fieben Beifen bem Berfaffer ihr Leb gefpenbet. Grater gab er, nach Tiedichem Mufter, einige bramatifche Mabreben und Ergablungen beraus, bie ebenfalls bas Glud hatten, bag fie ber unweisen großen Menge unbefannt blieben, und nur von ben fieben Beijen gelejen murben. Indeffen um, außer ten fieben Beifen, noch einige Lefer gu gewinnen, legte fich ber Graf auf Volemif und ichrieb eine Catore gegen berühmte Schriftsteller, vornemlich gegen Müllner, ber bamale ichen allgemein gehaft und meralijd vernichtet mar, fo bag ber Graf eben gur rechten Beit fam, um bem tobten Dofrath Derindur noch einen Sauptftich, nicht in's Saupt, fontern nach Gallftafficher Weise, in die Wabe zu versegen. Der Wiberwille gegen Müllner batte jebes eble Berg erfüllt; bie Polemif bes Grafen miffiel baber nicht, und "bie verhängniftvolle Gabel" fant bie und ba eine bereitwillige Aufnahme, nicht beim großen Dublifum, sonbern bei Literatoren und bei ben eigentlichen Schulleuten, bei letteren hauptsächlich weil jene Catyre nicht mehr bem romantiichen Tied, sonbern bem flaffischen Ariftopbanes nachgeabmt mar.

Ich glaube, es war um tiefe Zeit, ale ber Berr Graf nach Italien reif'te; er zweifelte nicht mehr, von feiner Poefie leben zu fonnen, Cotta batte bie gewöhnliche prosaische Ehre, für Rechnung ber Poefie bie Gelb berzugeben; beun bie Poefie, bie himmelstochter, bie Bochgeborene, hat selbft nie Gelb und

wendet sich, bei folchem Bedürfniß, immer an Cena. Der Graf versifizirte jest Tag und Nacht, er blieb nicht bei dem Borbilde Tiecks und bes Aristophanes, sondern ahmte auch den Goethe nach im Liede, dann den Horaz in der Ode, dann den Petrircha in Sonetten, dann den Dichter Hasis in persischen Gaselen — kurz er gab und solchermaßen eine Blumenlese der besten Dichter und zugleich seine eigenen lyrischen Blätter unter dem Titel: "Gebichte des Grafen Platen 2c."

Niemand in Deutschland ift gegen poetische Erzeugniffe billiger als ich, und ich gonne einem armen Menfchen, wie Platen, fein Studchen Ruhm, bas er im Schweiße feines Ungefichts fo fauer erwirbt, gewiß berglich gern. ift mehr geneigt, als ich, feine Bestrebungen zu rühmen, feinen Fleiß und feine Poeffe gu loben, und feine folbenmäßigen Berbienfte anguerfennen. eignen Berfuche befähigen mich, mehr als jeben Andern, bie metrischen Berbienfte bes Grafen zu murbigen. Die bittere Mube, bie unfägliche Beharrlichfeit, bas winternächtliche Bahneflappern, bie ingrimmigen Unftrengungen, womit er bie Verfe andgearbeitet, entbectt unfer Giner weit eher als ber gewöhnliche Lefer, ber bie Glatte, Zierlichkeit und Politur jener Berje bes Grafen für etwas Leichtes halt, und fich an ber glatten Wortspielerei gebankenlos ergont, wie man fich bei Runftfpringern, bie auf bem Geile balanciren, über Gier tangen und fich auf ben Ropf ftellen, ebenfalle einige Stunden amufirt, ohne zu bedenfen, daß jene armen Befen nur burch jahrelangen Zwang und graufames Sungerleiben, folche Belenfigfeitefunfte, folche Metrif bes Leibes erlernt haben. 3ch, ber ich mich in ber Dichtfunft nicht fo fehr geplagt, und fie immer in Berbindung mit gutem Effen ausgeübt habe, ich will ben Grafen Platen, bem es faurer und nüchterner ergangen, um fo mehr preifen, ich will von ihm ruhmen, bag fein Seiltanger in Europa fo gut wie er auf ichlaffen Gafelen balaneirt, baf feiner ben Giertang über

#### 

to gut erecutirt, wie er, daß keiner sich se gut wie er auf den Kopf stellt. Wenn ihm auch die Musen nicht hold sind, so hat er doch den Genius der Sprache in seiner Gewalt, oder vielmehr er weiß ihm Gewalt anzuthun; — tenn die freie Liebe dieses Genius kehlt ihm, er muß auch diesem Jungen deharrlich nachlaufen, und er weiß nur die äußeren Formen zu erfassen, die troß ihrer schönen Ründung sich nie edel aussprechen. Nie sind tiese Naturlaute, wie wir sie im Volksliede, bei Kindern und anderen Dichtern sinden, aus der Seele eines Platen hervorgebrochen oder offenbarungsmäßig hervorgeblüht, den beängstigenden Zwang, den er sich anthun muß, um etwas zu sagen, nennt er eine , große That in Worten" — so gänzlich unbekannt mit

bein Befen ber Doeffe, weit er nicht einmal, bag bas Bort nur bei bem Rhetor eine That ift, bei bem mabren Dichter aber ein Ercianif. Ungleich bem mabren Dichter, ift bie Sprache nie Meifter geworben in ibm, er ift bagegen Meister geworben in ber Sprache ober vielmehr auf ber Sprache, mie ein Birtuofe auf bem Inftrumente. Je weiter er es folderart im Technischen brachte, besto größere Meinung befam er von feiner Birtuofität; er mußte ja in allen Beisen ju fvielen, er perfifizirte ja bie schwierigften Vaffagen, er bichtete. fo ju fagen, manchmal nur auf ber G-Gaite, und argerte fich, wenn bas Dublifum nicht flatichte. Bie alle Birtuvien, Die fold einsaitiges Talent ausgebilbet, ftrebte er nur nach Applaubiffement, fab er mit Ingrimm auf ben Ruhm Anberer, beneibete er feine Collegen um ihren Gewinnft, wie 1. B. ben Clauren, ichrieb er gleich funfattige Vasquille, wenn er nur eine einzige Tenie bes Tabels auf fich beziehen fonnte, fontrollirte er alle Recensionen. worin Andere gelobt murben, und ichrie er beständig: ich werbe nicht genug gelobt, nicht genug belohnt, benn 3ch bin ber Doct, ber Doct ber Docten u. f. m. So hungrig und lechzend nach Lob und Spenten zeigte fich nie ein mabrer Dichter, niemale Rlopftod, niemale Goethe, ju beren Drittem ber Graf Dlaten fich felbft ernennt, obgleich jeber einfieht, bag er nur mit Ramler und etwa M. B. v. Schlegel ein Triumvirgt bilbet. Der große Ramler, wie man ibn gu feiner Beit bief, ale er, gmar ohne Lorbeerfrang auf bem Saurte, aber mit befto größerem Bopf und Saarbeutel, bas Auge gen Simmel gehoben, und ben fteifleinenen Regenschirm unter'm Arm, im Berliner Thiergarten, ffanbirend manbelte, bielt fich bamale fur ben Reprasentanten ber Voeffe auf Erben. Seine Berje maren bie vollenbetoften in beutider Sprache, und feine Berehrer, worunter fogar ein Lesffing fich verirrte, meinten, weiter fonne man es in ber Poefie nicht bringen. Fast baffelbe mar fpaterbin ber Gall bei Il. D. v. Schlegel, beffen poetische Ungulänglichfeit aber fichtbar wirt, seitbem bie Sprache weiter ausgebilbet worben, fo bag fogar biejenigen, bie einft ben Ganger bes Arion für einen gleichfallfigen Arion gehalten, jest nur noch ben verbienftliden Schullebrer in ihm feben. Db aber ber Graf Platen ichen befugt ift. über ben fonft rühmenswerthen Schlegel zu lachen, wie biefer einft über Ramler lachte, bas weiß ich nicht. Aber bas weiß ich, in ber Pocfie find alle brei fich gleich, und wenn ber Graf Platen noch fo hubid in ten Bafelen feine fcaufelnben Balancirfunfte treibt, wenn er in feinen Dben noch fo vortrefflic ben Giertang erefutirt, ja, wenn er, in seinen Luftspielen fich auf ben Ropf ftellt - fo ift er boch fein Dichter. Er ift fein Dichter, jagt fogar bie unbanfbare maunliche Jugend, bie er fo gartlich befingt. Er ift fein Dichter, fagen Die Frauen, Die vielleicht - ich muß es gu feinem Beften andeuten - bier nicht gang unpartheilich fint, und vielleicht wegen ber Singebung, bie fie bei ibm entbeden, etwas Gifersucht empfinden, ober gar burch bie Tenbeng feiner Gebichte ihre bieherige vortheilhafte Stellung in der Gesellschaft gefährdet glauben. Strenge Kritifer, die mit scharfen Brillen versehen sind, stimmen ein in dieses Urtheil, oder äußern sich noch lakonisch bedenklicher. Was sinden Sie in den Gedichten bes Grafen von Platen hallermände? frug ich jüngst einen solchen Mann. Sipsleisch! war die Antwort. Sie meinen in hinsicht der mühsamen, ausgearbeiteten Form? entgegnete ich. Nein, erwiederte sener, Sipsleisch auch in Betreff des Inhalts.

.. Was nun ben Inhalt ber Platenschen Gebichte betrifft, fo möchte ich ben armen Grafen bafur gwar nicht loben, aber ihn auch nicht unbedingt ber Cenforifden Buth Vreis geben, womit unfere Catonen bavon foreden ober gar ichweigen. Chacun a son gout, bem einen gefällt ber Dos, bem anbern Basischtas Rub. 3ch tabele sogar ben furchtbaren rhabamantischen Ernft, womit über jenen Inhalt ber Platenichen Gebichte in ben Berliner Sahrbudern für wiffenschaftliche Aritit gerichtet worben. Aber fo find bie Menschen, es wird ihnen fehr leicht, in Gifer ju gerathen, wenn fie über Gunten fprechen, Die ihnen fein Bergnügen machen murben. 3m Morgenblatte las ich fürglich einen Auffan, überfchrieben: "Aus bem Journal eines Lefere" worin ber Graf Platen gegen folche ftrenge Tabler feiner Freunbichafteliebe, mit jener Bescheibenheit sich ausspricht, Die er nie zu verläugnen weiß, und woran man ihn auch hier erfennt. Wenn er fagt, bag ,, bas Begeliche Wochenblatt" ihn eines geheimen Lafters mit "lächerlichem Pathos" beschuldige, so will er, wie leicht zu errathen ift, nur ber Ruge anberer Leute guvorkommen, beren Befinnung er burch britte Sand erforschen laffen. Indeffen, man hat ihm fchlecht berichtet, ich werbe mir nie in biefer Sinficht einen Pathos zu Schulben fommen laffen, ber eble Graf ift mir vielmehr eine ergögliche Erscheinung. und in feiner erlauchten Liebhaberei febe ich nur etwas Unzeitgemäßes, nur bie zaghaft verschämte Varobie eines antifen Uebermuthe. Das ift es ja eben, jene Liebhaberei mar im Alterthum nicht in Wiberfpruch mit ben Gitten, und gab fich fund mit heroischer Deffentlichfeit. Als g. B. ber Raise: Nero, auf Schiffen, bie mit Golb und Elfenbein ausgelegt maren, ein Gaftmabl hielt, bas einige Millionen toftete, ließ er fich mit Ginem aus bem Jünglingeserail, Namens Pythagoras, feierlich einsegnen, (cuncta denique spectata quae etiam in femina nox operit) und stedte nachher mit ber Sochgeitefactel bie Stadt Rom in Brand, um bei ben praffelnben Flammen befte beffer ben Untergang Trojas befingen ju tonnen. Das war noch ein Gafelenbichter, über ben ich mit Pathos fprechen konnte; boch nur lächeln fann ich fiber ben neuen Pythagoraer, ber im heutigen Rom, bie Pfabe ber Freund-Schaft burftig und nüchtern und angftlich babinfchleicht, mit feinem bellen Gefichte von lieblofer Jugend abgewiesen wird, und nachher bei fummerlichem Dellämpchen sein Gaselchen ausseufzt. Interessant, in solcher Sinsicht, ift Seine I

bie Reraleidung ber Plateniden Gebichtden mit bem Detron. Bei biefem ift fdroffe, antite, plaftifch beibnifde Offenbeit; Graf Platen bingegen, trok feinem Dochen auf Claffigitat, behandelt feinen Gegenstand vielmehr romantifch, verschleiernb, sehnfüchtig, pfaffifch, - ich muß binguleten: beuchlerifch. Denn ber Graf vermummt fich manchmal in fromme Gefühle, er vermeibet bie genaueren Geschlechtsbezeichnungen; nur bie Gingemeibten follen flat fet en ; gegen ben großen Saufen glaubt er fich genugiam verftedt zu baben. wenn er bas Bort Freund manchmal ausläft, und es geht ihm bann wie bem Bogel Strauf, ber fich binlanglich verborgen glaubt, wenn er ben Ropf in ben Sand gestedt, fo bag nur ber Steif fichtbar bleibt. Unfer erlauchter Bogel hatte beffer gethan, wenn er ben Steif in ben Canb verftedt und une ben Ropf gezeigt batte. In ber That, er ift mehr ein Mann von Steif als ein Mann von Roof, ber Rame Mann überhaupt pagt nicht für ibn, feine Liebe hat einen paffiv pythagoraifden Charafter, er ift in feinen Gebichten ein Vatifos, er ift ein Deib, und gwar ein Deib, bas fich an gleich Beibischem ergöht, er ift gleichsam eine mannliche Tribabe. Diese angftlich schmiegfame Natur budt burch alle feine Liebesgebichte, er findet immer einen neuen Schönheitofreund, überall in biefen Bebichten feben wir Volvanbrie, und wenn er auch fentimentalifirt:

> "Du liebst und schweigst — D hätt' ich auch geschwiegen, Und meine Blide nur an bich verschwendet! D hätt' ich nie ein Wort bir zugewendet, So müßt' ich feinen Kränkungen erliegen! Doch biese Liebe möcht' ich nie besiegen, Und weh bem Tag, an bem sie frostig endet! Sie ward aus senen Räumen uns gesendet, Wo selig Engel sich an Engel schmiegen —"

to benken wir boch gleich an bie Engel, bie zu Loth, bem Sohne Harans, kamen und nur mit Noth und Mühe ben zärtlichsten Anschmiegungen entgingen, wie wir lesen im Pentateuch, wo leiber bie Gaselen und Sonette nicht mitgetheilt sind, die damals vor Loths Thüre gedichtet wurden. Neberall in ben Platenschen Gedichten sehen wir ben Bogel Strauß, der nur ben Kopf verbirgt, ben eiteln ohnmächtigen Bogel, der bas schönste Gesieder hat, und boch nicht fliegen kann, und zänkisch humpelt über die polemische Sandwüste der Literatur. Mit seinen schönen Febern ohne Schwungkraft, mit seinen schönen Bersen ohne poetischen Flug, bildet er ben Gegensatzu jenem Abler bes Gesanges, ber minder glänzende Flügel hat, aber sich damit zur Sonne zworhebt — ich muß wieder auf den Nefrain zurücksommen; der Graf Platen ist kein Dichter.

Bon einem Dichter verlangt man zwei Dinge: in seinen lyrischen Gebich. ten muffen Naturlaute, in feinen epischen ober bramatischen Gebichten muffen Rann er fich in biefer Sinficht nicht legitimiren, fo wird ihm Gestalten fein. ber Dichtertitel abgesprochen, felbft wenn feine übrigen Familienpapiere und Ab istiplome in ber größten Orbnung find. Das letteres bei bem Grafen Platen ber Kall fein mag, baran zweifle ich nicht, und ich bin überzeugt, er wurde mitleidig heiter lächeln, wenn man feinen Grafentitel verdächtig maden wollte; aber magt es nur, über feinen Dichtertitel, mit einer einzigen Renie, ben geringsten Zweifel zu verrathen - gleich wird er sich ingrimmig nieberseten und fünfaftige Satvren gegen Guch bruden. Denn bie Menfcen halten um fo eifriger auf einen Titel, je zweideutiger und ungewiffer ber Titulus ift, ber fie bagu berechtigt. Bielleicht aber murbe ber Graf Dlaten ein Dichter fein, wenn er in einer anbern Beit lebte, und wenn er außerbem auch ein anderer mare, ale er jest ift. Der Mangel an Naturlauten in ben Webichten bes Grafen rührt vielleicht baber, baf er in einer Beit lebt, wo er feine mahren Gefühle nicht nennen barf, wo biefelbe Gitte, bie feiner Liebe immer feindlich entgegensteht, ibm fogar verbietet, feine Rlage barüber unverhüllt auszusprechen, wo er jebe Empfindung angftlich verfappen muß. um fo wenig bas Dhr bes Publifums, als bas eines "fproben Schonen" ourch eine einzige Gulbe zu erschrecken. Diese Angst lant bei ihm feine eignen Naturlaute auffommen, fie verbammt ibn, bie Gefühle anderer Dichter, gleichsam als untabelhaften, vorgefundenen Stoff, metrifch zu bearbeiten, und nöthigenfalls zur Bermummung feiner eignen Gefühle zu gebrauchen. Unrecht geschieht ihm vielleicht, wenn man folde unglüdliche Lage verkennent, behauptet hat, bag ber Graf Platen auch in ber Poefie fich als Graf zeigen und auf Abel halten wolle, und une baber nur Gefühle von befannter Familie, Gefühle, die schon ihre 64 Abnen haben, vorführe. Lebte er in ber Reit bes römischen Pythagoras, so wurde er vielleicht seine eignen Gefühle freier hervortreten laffen und er wurde vielleicht für einen Dichter gelten. Es wurben bann wenigstens bie Raturlaute in feinen lyrifden Gebichten nicht ver. mißt werben - boch ber Mangel an Gestalten in seinen Dramen wurde noch immer bleiben, fo lange fich nicht auch feine finnliche Natur veränderte, und er gleichsam ein Anderer wurde. Die Bestalten, Die ich meine, find nemlich jene felbstiftandigen Geschöpfer die aus bem ichaffenben Dichtergeiste, wie Dallas Athene aus bem Saupte Rronions, vollendet und geruftet hervortreten, lebendige Traumwesen, beren mpftische Geburt, mehr ale man glaubt, in wundersam bedingender Bedingung fieht mit ber sinnlichen Ratur bes Dichtere, fo bag foldes geiftige Webahren bemjenigen verfagt ift, ber felbft nur, als ein unfruchtbares Geschöpf, fich gafelig hingiebt in winbiger Weichheit.

Inbessen, bas find Privatmeinungen eines Dichters, und ihr Gewicht hangt

bavon ab, wie weit man an die Competenz besselben glauben will. 3ch fann nicht umhin zu erwähnen, daß ber Graf Platen gar oft bem Publifum versichert, baß er erst späterhin das Bebeutendste bichten werbe, wovon man jest noch feine Ahnung habe, ja, daß er Iliaben und Obysseen, Classizitätstragöbien und sonstige Unsterblichkeitskolossalgebichte erst bann schreiben werbe, wenn er sich nach so und so viel Lustren gehörig vorbereitet habe. Du hast, lieber Leser, diese Ergichungen des Selbstbewußtseins, in mühsam geseilten Versen vielleicht selbst gelesen, und das Versprechen solcher schonen Zufunft war dir vielleicht um so erfreulicher, als der Graf zu gleicher Zeit alle Dichter Deutschlands, außer dem ganz alten Goethe, wie einen Schwarm schlechter Sudler geschildert, die ihm nur im Wege stehen, auf der Bahn des Ruhmes, und die so unverschämt seien, sene Lorbeeren und Belohnungen zu pflüsen, die nur ihm gebührten.

Was ich in München barüber sprechen hörte, will ich übergehen: aber, ber Chronologie wegen, muß ich anführen, baß zu jener Zeit ber König von Baiern bie Absicht aussprach, irgend einem beutschen Dichter ein Jahrgehalt zu ertheilen, ohne bamit ein Amt zu verbinden, welches ungewöhnliche Bei-spiel für die ganze beutsche Literatur von schöner Folge sein konnte. Man sagte mir —

Doch ich will mein Thema nicht verlassen, ich sprach von ben Prahlereien bes Grafen Platen, ber beständig rief: ich bin ber Poet, ber Poet der Poeten! ich werde Iliaden und Otysseen bichten u. f. w. Ich weiß nicht, was das Publisum von folchen Prahlereien hält, aber ganz genau weiß ich, was ein Dichter davon denkt, nemlich ein wahrer Dichter, der die verschämte Süßigseit und die geheimen Schauer ber Poesse schon empfunden hat, und von der Seligseit dieser Empfindungen, wie ein gliidlicher Page, der die verborgene Gunst einer Prinzeisin genießt, gewiß nicht auf öffentlichem Markte prahlen wird.

Man hat schon öfter ben Grasen Platen, wegen solcher Prahlhansereien, weiblich gehänselt und er wußte immer, wie Fallstaff, sich zu entschuldigen. Bei solchen Entschuldigungen kommt ihm ein Talent zu statten, bas außerordentlich in seiner Art ist und bas eine besondere Anerkennung verdient. Der Graf Platen weiß nemlich von jedem Fleden, ber in seiner eignen Brust ift, auch bei irgend einem großen Manne eine Spur, und sei sie noch so klein, zu entbeden, und sich wegen seiner Wahlsedenverwandschaft mit ihm zu vergleichen. 3. B. von Shakespeares Sonetten weiß er, daß sie an einen jungen Mann und nicht an ein Weib gerichtet sind, und ob solcher verständigen Wahl preist er Shakespeare, vergleicht sich mit ihm — und bas ist bas einzige, was er von ihm zu sagen hat. Man könnte negativ eine Applogie bes Grasen Platen schreiben, und behaupten, daß er sich die und die Ber-

frrung noch nicht ju Schulben fommen laffen, weil er fich mit bem ober bem großen Manne, bem fie nachgerebet worben, noch nicht verglichen babe. genialften aber und bewunderungewiirdiaften zeigte er fich in ber Wahl tes Mannes, in bellen Leben er unbescheibene Reben entbedt, und burch bellen Beispiel er feine Prablerei beschönigen will. Bahrlich, ju einem folden Amede find bie Worte Dieses Mannes noch nie gitirt worben - benn es ift fein Geringerer als Besus Christus felbft, ber und bieber immer fur ein Mufter ber Demutt und Bescheibenheit gegolten. Chriftus hatte jemale geprahlt? ber bescheibenfte ber Menschen, um so bescheibener ale er ber guttlichfte mar? Ja, mas bisber allen Theologen entgangen ift, bas entbedte ber Graf Platen, benn er infinuirt und: Chriftus, als er por Vilatus gestanten. fei ebenfalls nicht bescheiben gewesen, und habe nicht bescheiten geautwortet, fonbern als jener ihn frug, bift bu ber Ronig ber Juben? habe er gesprochen: bu faaft es. Und fo fage auch Er, ber Graf Platen : 3ch bin es, ich bin ber Poet! - Bas nie bem Saffe eines Berachters Chrifti gelungen ift, bas gelang ber Eregese felbstwerlichter Eitelfeit.

Die wir wiffen, mas wir bavon zu halten, wenn Giner foldermaßen beftandig schreit: 3ch bin ber Poet! fo miffen wir auch, mas es fur eine Bemandtniß bat mit ben gang außerorbentlichen Gebichten, bie ber Graf, wenn er bie gehörige Reife erlangt, noch bichten will, und bie feine bieberigen Meifterftude an Bedeutung fo unerhört übertreffen follen. Wir miffen gang genau, baf bie fväteren Werfe bes mabren Dichters feinesmegs bedeutenber find als bie früheren, eben so wenig wie ein Weib, je öfter fie gebährt, beste vollkommenere Rinder gur Welt bringt; nein, bas erfte Rind ift schon eben fe aut wie bas zweite - nur bas Gebahren wird leichter. Die Löwin wirf nicht erft ein Raninchen, bann ein Säschen, bann ein Suntchen und eudlich Mabam Göthe warf gleich ihren jungen Leu, und biefer gat und, beim erften Burf, feinen lowen von Berlichingen. Eben fo warf auch Schiller gleich feine Räuber, an beren Tate man ichon bie Löwenart erfannte. Später fam erft bie Politur, Die Glatte, Die Feile, Die natürliche Tochter und bie Braut von Messina. Richt fo begab es fich mit bem Grafen Platen, ber mit ber anastlichen Runftelei anfing und von bem ber Dichter fingt:

Du, ber bu sprangst so fertig aus bem Nichts, Gelecten und lactirten Angesichts, Gleichst einer Spielerei, geschnist aus Korfe.

Indessen, wenn ich meine geheimsten Gebanken anosprechen soll, so gestehe ich, bag ich ben Grafen Platen für keinen so großen Narren halte, wie man wegen jener Prahlfincht und beständigen Selbstberäucherung glauben sollte. Ein Biechen Narrheit, bas versteht sich, gehört immer zur Pvesie; aber es

wäre entseplich, wenn die Natur eine so beträchtliche Porzion Narrheit, die für hundert große Dichter hinreichen würde, einem einzigen Menschen aufgebürbet, und von der Poesie selbst ihm nur eine so unbedeutend geringe Dosis gegeben hätte. Ich habe Gründe zu vermuthen, daß der herr Graf an seine eigne Prahlerei nicht geglaubt, und daß er, dürstig im Leben wie in der Literatur, vielmehr für das Bedürsniß des Augenblicks sein eigner anpreisender Ruffiano sein mußte, in der Literatur wie im Leben. Daher in beiden die Erscheinungen, von denen man sagen konnte, daß sie mehr ein psychologisches als ästhetisches Interesse gewährten, daher zu gleicher Zeit die weinerlichste Seclenerschlassung und der erlogene Uebermuth, daher das klägliche Dünnethun mit baldigem Sterben, und das brohende Dickthun mit fünstiger Unsterblichseit, daher der aussodernde Bettelstolz und die schmachtende Unterthänigkeit, daher das beständige Klagen "daß ihn Cotta verhungern lasse" und wiederum Klagen "daß ihn Cotta verhungern lasse" und wiederum Klagen "daß ihn Cotta verhungern lasse" und wiederum Klagen "daß ihn Cotta verhungern lasse" ben Natholizismus u. s. w.

Db's bem Grafen mit bem Ratholizismus Ernft ift, baran zweifle ich. Db er überhaupt fatholisch geworben ift, wie einige seiner Sechgeberenen Freunde, bas weiß ich nicht. Daß er es werben wolle, erfuhr ich zuerft aus öffentlichen Blättern, bie fogar bingufügten, ber Graf Platen merte Mend und ginge in's Rlofter. Boje Bungen meinten, bag ihm bas Belübbe ber Armuth und bie Euthaltung von Weibern nicht fdwer fallen würde. bon felbit verftebt, in München flangen, bei folden Nachrichten, bie fremmen Blödlein in ben Bergen feiner Freunde. Mit Aprie Eleisen und Sallelujab wurden seine Gebichte gepriesen in ben Pfaffenblättern; und in ber That, bie beiligen Männer bes Colibate mußten erfreut fein über jene Webichte, weburch bie Enthaltung vom weiblichen Geschlechte beförbert wirb. Leiber haben meine Gebichte eine andere Tenbeng, und bag Pfaffen und Anabenfanger nicht bavon angesprochen werben, tounte mich zwar betriiben, aber nicht befremben. Eben fo wenig befrembete es mich, ale ich ben Tag por meiner Abreife nach Italien, von meinem Freunde bem Dofter Rolb vernahm, baß ber Graf Platen fehr feinbselig gegen mich gestimmt fei, und mir mein Berberben ichon bereitet habe in einem Luftfpiele Ramens ,, Konig Detipus" bas bereits zu Augeburg, bei einigen Fürften und Grafen, beren Ramen ich vergeffen habe ober vergeffen will, angelangt fei. And Untere ergablten mir, baf mich ber Graf Platen baffe und fich mir ale Reint entaegenstelle; - und bas war mir auf jeben Sall angenehmer, als hatte man mir nachgejagt: baß mich ber Graf Platen als Freund binter meinem Ruden liebe. Bas bie heiligen Männer betrifft, beren fromme Buth fich ju gleicher Beit gegen mich fund gab, und nicht bloß meiner anticolibatifden Bebichte wegen, fonbern auch wegen ber politischen Annalen, bie ich bamale berausgab, fo fonnte ich ebenfalls nur gewinnen, wenn man beutlich fab, bag ich feiner ber Ibrigen fei. Menn ich hiermit andeute, bag man nichts Gutes von ihnen fagt, fo face ich barum noch nichts Bofes von ihnen. 3ch bin fogar ber Meinung, baf fie. nur aus Liebe jum Guten, burch frommen Betrug und gottgefällige Berläumbung bas Bort ber Bofen entfraftigen mochten, und bag fie biefen, nur für einen folden eblen 2med, ber jebes Mittel beiligt, nicht blog bie geiftigen Rebensquellen, fonbern auch bie materiellen zu verschütten suchen. Man hat iene auten Leute, Die fich in München fogar öffentlich als Congregazion präfentirten, thorichterweise mit bem Namen Jesuiten beehrt. Gie find mabrlich feine Jesuiten, sonft batten fie eingesehen, baf g. B. ich, einer von ben Bofen, folimmften Kalls bie literarifc aldimistische Runft verftebe, aus meinen Feinben felbst Dufaten ju ichlagen, bergestalt, bag ich babei bie Dufaten befomme und meine Feinde Die Schlage; - fie hatten eingesehen, baß folche Schlage nichts von ihrem Gehalte verlieren, wenn man auch ben Ramen bes Schlagenben avilirt, wie ber arme Gunber ben Staupbefen nicht minber ftarf fühlt. obaleich ber Scharfrichter, ber ihn ertheilt, für unehrlich erflart wirb ; - unb. was bie Sauntfache ift, fie hatten eingesehen, bag etwas Borliebe fur ben antiaristofratischen Bog und einige arglose Muttergotteswiße, weghalb fie mich querft mit Roth und Dummheit angriffen, nicht aus antifatholischem Gifer bervorgegangen. Mahrlich, fie find feine Jefuiten, fonbern nur Mifchlinge von Roth und Dummheit, bie ich, eben fo wenig wie eine Miftfarre und ben Ochien ber fie giebt, ju haffen vermag, und bie mit allen ihren Unftrengungen nur bas Gegentheil ihrer Absicht erreichen, und mich nur babin bringen fonnten : baf ich ihnen zeige, wie fehr ich Protestant bin, baf ich mein gutes proteftantisches Recht, in feiner weitoften Ermächtigung ausübe, und bie qute protestantische Streitart mit Bergensluft handhabe. Gie fonnten bann immerbin, um ben Plebe ju gewinnen, bie alten Beiberlegenben von meiner Ungläubigfeit burch ihren Leibpoeten in Berfe bringen laffen - an ben moblbefannten Schlägen follten fie ichon ben Glaubensgenoffen eines Luthers. Leffings und Bog erfennen. Freilich, ich wurde nicht mit bem Ernfte biefer Beroen bie alte Urt fcwingen - benn ber Anblid ber Gegner bringt mich leicht jum Lachen, und ich bin ein Biechen Gulenspiegeliger Natur und ich liebe eine Beimischung von Spaß - aber ich wurde jenen Miftochsen nicht minber fart por ben Ropf ichlagen, wenn ich auch vorher mit lachenben Blu men meine Art umfrangte.

Doch ich will mein Thema nicht zu weit verlassen. Ich glaube, es war um iene Zeit, daß der König von Baiern, in schon erwähnter Absicht, dem Grafen Platen ein Jahrgehalt von sechshundert Gulden gab, und zwar nicht aus der Staatskasse, sondern aus der küniglichen Privatkasse, wie es sich der Grafals besondere Gnade gewünscht hatte. Lepteren Umstand, der bie Caste

charafterisirt, so geringfügig er auch erscheint, erwähne ich nur als Actiz für ben Natursorscher, ber vielleicht Beobachtungen über ben Abel macht. In ber Wissenschaft ist alles wichtig. Wer mir vorwerfen möchte, daß ich den Grafen Platen zu wichtig nehme, ber gehe nach Paris und sehe, wie sorgfältig ber seine, zierliche Cuvier, in seinen Vorlesungen, das unreinste Insest, mit dem genauesten Detail schilbert. Es ist mir beshalb auch sogar Leid, daß ich das Datum jener 600 Gulben nicht genauer constatiren kann; so viel weiß ich aber, daß der Graf Platen den König Dedipus früher versertigt hatte, und daß dieser nicht so bissig geworden wäre, wenn der Verfasser mehr zu beißen gehabt hätte.

In Nordbeutschland, wohin mich plöplich ber Tod meines Baters zurückrief, erhielt ich endlich das ungeheure Geschöpf, das dem großen Ei, worüber unser schöngesiederter Bogel Strauß so lange gebrütet, endlich entfrochen war, und das die Nachteulen der Congregazion mit frommem Gefrächze und die abeligen Pfauen mit freudigem Nadschlagen schon lange im voraus begrüßt hatten. Es sollte nichts Minderes als ein verderblicher Basilief sein. Kennst du, lieber Leser, die Sage von dem Basilief? Das Bolf erzählt: wenn ein männlicher Bogel, wie ein Beib, ein Ei gelegt, so entstände daraus ein gistiges Geschöpf, dessen hauch die Luft verpeste, und das man nur dadurch tödten könne, daß man ihm einen Spiegel vorhalte, indem es alsbann über den Anblick seiner eigenen Scheußlichseit vor Schrecken sterbe.

Beilige Schmergen, Die ich nicht entweiben wollte, erlaubten es mir erft zwei Monate fpater, ale ich auf ber Infel Belgoland babete, ben Ronig Debipus ju lefen, und bort, großgestimmt von bem beständigen Anblid bes großen, fühnen Meeres, mußte mir bie fleinliche Bennnung und bie Altfliderei bes hochgeborenen Berfassers recht anschaulich werben. fterwerf zeigte mir endlich gang wie er ift, mit all feiner blubenten Weltheit, feinem Ueberfluß an Beiftedmangel, feiner Einbilbung ohne Einbilbungefraft, gang wie er ift, forcirt ohne Force, pifirt ohne pitant gu fein, eine trodne Bafferfeele, ein trifter Freubenjunge. Diefer Troubabour bes Jammers, geschwächt an Leib und Geele, verfuchte es, ben gewaltigften, phantaffereichften und witigften Dichter ber jugenblichen Griechenwelt nachzuahmen! Richts ift mabrlich wiberwärtiger als biefe frampfhafte Donmacht, tie fic wie Ruhnheit aufblafen möchte, biefe mubfam gufammengetragenen Inveftiven, benen ber Schimmel bes verjährten Grolls antlebt, und biefer folbenftecherisch anaftlich nachaeabmte Geiftestaumel. Die fich von felbft verftebt, zeigt fich in bes Grafen Wert feine Gpur von einer tiefen Weltvernichtungsibee, bie jebem ariftophanischen Luftfpiele jum Grunde liegt, und bie barin, wie ein phantaftifch ironischer Bauberbaum, emporschießt mit blübenbem Gebantenfdmud, fingenben Rachtigallneftern und fletternben Uffen. Gine folde

Ibee mit bem Tobesiubel und bem Beifförungsfeuerwerf, bas baju gehört. burften wir freilich von bem armen Grafen nicht erwarten. Der Mittelvunkt bie erfte und lette Ibee, Grund und 3med feines fogenannten Luftfviels, befteht, wie bei ber verhangnifvollen Gabel, wieber in geringfligig literarischen Sanbeln, ber arme Graf fonnte nur einige Meußerlichfeiten bes Ariftophanes nachahmen, nemlich bie feinen Berfe und bie groben Borte. Borte, weil ich feinen gröbern Alebrud brauchen will. Die ein feifenbes Beib, gieft er gange Blumen-Tipfe von Schimpfreben auf die Saupter ber beutschen Dichter. 3ch will bem Grafen berglich gern feinen Groll verzeihen. aber er hatte boch einige Rudfichten beobachten muffen. Er batte meniaftens bas Geschlecht in uns ehren follen, ba wir feine Beiber fint, fonbern Manner, und folglich zu einem Geschlechte gehören, bas nach feiner Meinung bas fcone Beschlecht ift, und bas er so fehr liebt. Es bleibt biefes immer ein Mangel an Delicateffe, mancher Jüngling wird beshalb an feiner Sulbigung ameifeln, ba jeber fühlt, bag ber Wahrhaftliebenbe auch bas gange Gefchlecht verehrt. Der Ganger Frauenlob mar gewiß nie grob gegen irgend ein Beib. und ein Platen follte baber mehr Achtung zeigen gegen Männer. Unbelicate! ohne Schen ergablt er bem Dublifum: Wir Dichter in Rordbentschland hatten alle bie "Rrane, wofür wir leiber eine Galbe brauchten, bie ale mephitisch er vor vielen ichate." Der Reim ift gut. Am ungarteften ift er gegen Immermann. Schon im Unfang feines Webichte, läft er Diesen hinter einer spanischen Wand Dinge thun, Die ich nicht nennen barf, und bie bennoch nicht zu widerlegen find. 3ch halte es fogar für mabricheinlich, baf Immermann ichon folche Dinge gethan hat. Es ift aber charafteristisch, daß bie Phantasie bes Grafen Platen sogar seine Feinde a posteriori zu belauschen weiß. Er schonte nicht einmal Souwald, biefe gute Srele, fauft wie ein Madden - ach, vielleicht eben biefer holben Weiblichfeit wegen, haßt ihn ein Platen. Müllner, ben er, wie er fagt, ichon langft ,burch wirklichen Dit urfräftig erlegt" biefer Tobte wird wieber aus bem Grabe gefcharrt. Rind und Kindeskind bleiben nicht unangetaftet. Rauvach ift ein Jube

> "Das Jübchen Raupel — Das jest als Naupach trägt so hoch bie Nase"

"schmiert Tragöbien im Ratenjammer." Noch weit schlimmer ergeht es bem ",getauften heine." Ja, ja, bu irrst bich nicht, lieber Leser, bas bin Ich, ben er meint, und im König Debipus kannst bu lesen, wie ich ein wahrer Jube bin, wie ich, wenn ich einige Stunden Liebeslieder geschrieben, gleich barauf mich niedersetze und Dukaten beschneibe, wie ich am Sabbath mit langbärtigen Mauschlen zusammenhoke und ben Talmud singe, wie ich in ber Ofternacht einen unmündigen Christen schlachte und aus Malize immer einen

unglüdlichen Schriftsteller bazu mable - Rein, lieber Lefer, ich will bich nicht belijgen, folde gute ausgemalte Bilber fteben nicht im Ronig Debipus, und baf fie nicht barin fteben, bas nur ift ber Rebler, ben ich tabele. Der Graf Platen bat gumeilen bie beiten Motive und weiß fie nicht gu benunen. Satte er nur ein bieden mehr Phantaffe, fo murte er mich wenigstene als gebeimen Pfanterverleiber geichildert haben; welche fomiiche Scenen hatten fich bargeboten! Es thut mir in ber Geele meh. wenn ich febe, wie fich ber arme Graf jebe Gelegenheit zu guten Bigen vorbeigeben laffen! Die foftbar batte er Rauvach benuten konnen ale Tragobien-Rothichilb, bei bem bie foniglichen Buhnen ihre Unleiben machen! Den Debirus felbit, bie Saurtperson feines Luftspiels, hatte er, burch einige Mobififationen in ber Kabel bes Studes, ebenfalle beffer benuten tonnen. Statt baf er ihn ben Bater Lajus tobten, und bie Mutter Jofafte beirathen ließ, hatte er es im Gegentheil fo einrichten follen, bag Debipus feine Mutter tobtet und feinen Bater beirathet. Das bramatifche Draftifche in einem folden Bebichte batte einem Platen meifterhaft gelingen muffen, feine eigene Gefühlerichtung mare ibm babei ju Statten gefommen, er batte manchmal, wie eine Rachtigall, nur bie Regungen ber eignen Bruft zu befingen gebraucht, er batte ein Stud geliefert, bas wenn ber gaselige Iffland noch lebte, gewiß in Berlin gleich einftubirt worben mare, und bas man auch jest auf Privatbubnen geben murbe. 3ch fann mir nichts Bollenbeteres benfen als ben Schaufpieler Burm in ber Rolle eines folden Debipus. Er murbe fich felbit übertreffen. Dann finte ich es auch nicht volitisch vom Grafen, bag er in feinem Luftsviele verfichert. er habe "wirflichen Big." Dber arbeitet er vielleicht auf ben lleberraidungs-Effect, auf ben Theatercoup, bag baburch bas Publifum beständig Die erwarten, und biefer am Ente boch nicht ericeinen foll? Der will er vielmehr bas Publifum aufmuntern, ben Birfl. Geb. Bis im Stude ju fuchen. und bas Gange mare nur ein Blindefuhipiel, wo ber Plateniche Bis fo ichlau ift, fich nie ertappen zu laffen? Deshalb vielleicht ift auch bas Publifum, bas fonft bei Luftivielen gu lachen vflegt, bei ber Lefture bes Plateniden Stude fo verbrieflich, es fann ben verstedten Wit nicht finden, vergebene piept ber verftedte Wis, und piept immer lauter: bier bin ich! bier bin ich mirklich! vergebens, bas Publifum ift bumm und macht ein erufthaftes Weficht. aber, ber ich weiß wo ber Wit ftedt, habe berglich gelacht, als ich von bem "gräflichen, herrschsiichtigen Dichter" ber fich in einen ariftefratischen Nimbus bult, ber von fich rubmt, "bag jeber Sauch, ber gwifden feine Babne fomme. eine Bermalmung fei" und ber zu allen beutschen Dichtern fagt :

"Ja, gleichwie Nero, wünscht' ich euch nur Ein Gehirn. Durch einer einzigen Wiposhieb zu spalten es —" Der Bers ift schlecht. Der versteckte Wit aber besteht barin: bag ber Graf eigentlich wünscht, wir wären alle lauter Neronen und er, im Gegentheil, unser einziger lieber Freund Pythagoras.

Bielleicht würde ich zum Besten bes Grafen noch manchen anderen versteckten Wip hervorloben, doch da er mir in seinem König Dedipus das Liebste angegriffen — benn was könnte mir lieber sein als mein Christenthum? — so ist es mir nicht zu verdenken, wenn ich, menschlich gesinnt, den Dedipus, diese "große That in Worten" minder ernstlich als die früheren Thätigkeiten würdige.

Indessen, bas mahre Berbienst hat immer feinen Lohn gefunden, und bem Berfasser bes Debibus wird ber seinige nicht entgeben, obgleich er sich auch bier, wie immer, nur bem Ginfluß feiner abeligen und geiftlichen Sinterfaffen bingab. Ja es geht eine uralte Sage unter ben Bolfern bes Drients und Occibente, baf jebe gute ober bofe That ihre nächsten Folgen habe für ben Und fommen wird ber Tag, wo fie fommen - mach' bich barauf gefaßt, lieber Lefer, bag ich jest etwas in Pathos gerathe und ichauerlich werbe - fommen wird ber Tag, wo fie bem Tartaros entsteigen bie furchtbaren Töchter ber Nacht, "bie Eumeniben." Bei'm Stor! - bei biefem Muffe ichwören wir Gotter niemals falich - fommen wird ber Tag, wo fie ericbeinen, bie bunkeln, urderechten Schweftern, fie werben ericbeinen mit ichlangengelodten, rothergurnten Befichtern, mit benfelben Schlangengeifieln, womit fie einst ben Dreftes gegeißelt, ben unnatürlichen Gunber, ber bie Mutter gemorbet, bie tyndaribische Clytamnestra. Bielleicht bort ber Graf fcon jest bie Schlangen gifchen - ich bitte bich, lieber Lefer, bent' bir jest bie Bolfeschlucht und Camielmufit - Bielleicht erfaßt ben Grafen ichon jest bas gebeime Gunbergrauen, ber himmel verbuftert fich, Nachtgevogel freischt. ferne Donner rollen, es blitt, es riecht nach Colophonium, Bebe! Debe! bie erlauchten Ahnen steigen aus ben Gräbern, sie rufen noch brei= bis viermal Bebe! Webe! über ben fläglichen Entel, fie beschwören ihn ihre alten Gifenhosen anzuziehen, um sich zu schüten vor ben entsetlichen Ruthen - benn bie Eumeniden werden ihn bamit zerfegen, die Beifelschlangen werden fich ironisch an ihm vergnügen, und wie ber buhlerische Ronig Robrigo, als man ihn in ben Schlangenthurm gesverrt, wird auch ber arme Graf am Enbe wimmern und winseln :

Ach! sie fressen, ach! sie fressen, Womit meistens ich gefündigt.

Entsete bich nicht, lieber Leser, es ist ja alles nur Scherz. Diese furchtbaren Cumeniben sind nicht als ein heiteres Luftspiel, das ich nach einigen Luftren, unter biesem Titel schreiben werbe, und die tragischen Berse, die bich eben erschreckt, stehen in bem allerluftigsten Buche von ber Welt, im Don Duirote von La Mancha we eine alte, anständige Hofdame sie in Gegenwart bes ganzen Hofes rezitirt. Ich sehe, du lächelst wieder. Laß uns heiter und lachend von einander Abschied nehmen. Wenn dieses lette Kapitel etwas langweilig war, so lag's nur an dem Gegenstande; auch schrieb ich es mehr zum Nupen als zur Lust, und wenn es mir gelungen ist, einen neuen Narrn auch für die Literatur brauchbar gemacht zu haben, wird mir das Baterland Dank schuldig sein. Ich habe das Feld urbar gemacht, woraus geistreichere Schriststeller säen und erndten werden. Das bescheidene Bewustsein dieses Berdienstes ist mein schönster Lohn. Für etwaige Könige, die mir dafür noch ertra eine Tabatiere schiefen wollen, bemerke ich, daß die Buchhandlung "hossmann und Campe in Hamburg" Ordre hat, bergleichen für mich in Empfang zu nehmen.

Geschrieben im Spätherbst bes Jahres 1829.

# 3. Die Stabt Luffa.

"Die Stadt Luffa," bie fich unmittelbar ben "Babern von Luffa" anichließt, und auch gleichzeitig geschrieben worben, gebe ich hier feineswegs als
ein Einzelbild, sondern als ben Abschluß einer Lebensperiode, ber zugleich mit
bem Abschluß einer Weltperiode zusammentrifft.

### Erstes Kapitel.

Die umgebende Natur wirkt auf ben Menschen — warum nicht anch ber Mensch auf die Natur, die ihn umgiebt? In Italien ist sie leitenschaftlich wie bas Bolk, bas bort lebt; bei uns in Deutschland ift sie ernster, sinniger und geduldiger. Hatte einst wie die Menschen auch die Natur mehr inneres Leben? Die Gemüthekraft eines Orpheus, sagt man, konnte Bäume und Steine nach begeisterten Rythmen bewegen. Könnte noch jest dergleichen geschen? Menschen und Natur sind phlegmatisch geworden und gähnen sich einander an. Ein königl. Preuß. Poet wird nimmermehr, mit ben Mängen seiner Leier, ten Templower Berg ober die Berliner Linden zum Tanzen bringen können.

Auch die Natur hat ihre Geschichte und das ist eine andere Naturgeschichte als wie die, welche in Schulen gelehrt wird. Irgend eine von jenen grauen Eidechsen, die schon seit Jahrtausenden in den Felsenspalten des Appenins leben, sollte man als ganz außerordentliche Prosessorin dei einer unserer Universitäten anstellen, und man würde ganz außerordentliche Dinge zu hören bekommen. Aber der Stolz einiger Herren von der juristischen Fakultät würde sich gegen eine solche Anstellung auslehnen. Degt doch einer von ihnen schon setzt eine geheime Eisersucht gegen den armen Fido Savant, fürchtend, daß dieser ihn einst im gelehrten Apportiren ersehen könnte.

Die Eibechsen mit ihren klugen Schwänzchen und ihren spikfindigen Neuglein, haben mir wunderbare Dinge erzählt, wenn ich einsam zwischen den Felsen der Appeninen umherkletterte. Wahrlich, es giebt Dinge zwischen himmel und Erde, die nicht bloß unsere Philosophen, sondern sogar die gewöhnlichsten Dummköpfe nicht begreifen.

Die Eibechsen haben mir erzählt, es gehe eine Sage unter ben Steinen, baß Gott einst Stein werben wolle, um sie aus ihrer Starrheit zu erlösen. Eine alte Eibechse meinte aber, biese Steinwerbung würde nur bann statt finben, wenn Gott bereits in alle Thier- und Pflanzenarten sich verwandelt und sie erlöst habe.

Nur wenige Steine haben Gefühl, und nur im Mondschein athmen sie. Aber diese wenige Steine, die ihren Zustand fühlen, sind schrecklich elend. Die Bäume sind viel besser daran, sie können weinen. Die Thiere aber sind am meisten begünstigt, benn sie können sprechen, jedes nach seiner Art und die Menschen am besten. Einst, wenn die ganze Welt erlöst ist, werden alle anderen Erschaffnisse ebenfalls sprechen können, wie in jenen uralten Zeiten, wo-von die Dichter singen.

Die Cibechsen sind ein ironisches Geschlecht, und bethören gern die anderen Thiere. Aber sie waren gegen mich so demüthig, sie seufzten so ehrlich, sie erzählten mir Geschichten von Atlantis, die ich nächstens aufschreiben will, zu Nut und Frommen der Welt. Es ward mir so innig zu Muthe bei den kleinen Wesen, die gleichsam die geheimen Annalen der Natur aufbewahren. Sind es etwa verzauberte Priesterfamilien, gleich denen des alten Egyptens, die ebenfalls naturbelauschend in labyrinthischen Felsengrotten wohnten? Auf ihren Köpschen, Leibchen und Schwänzchen blühen so wunderbare Zeichenbilder, wie auf egyptischen Sieroglyphenmüßen und Sierophantenröcken.

Meine kleinen Freunde haben mich auch eine Zeichensprache gelehrt, vermittelst welcher ich mit der stummen Natur zu sprechen vermag. Dieses erleichtert mir oft die Seele, besonders gegen Abend, wenn die Berge in schaurig süßen Schatten gehüllt stehen, und die Wasserfälle rauschen, und alle Pflanzen duften, und hastige Blize hin- und herzucken.

Seine. I.

D Natur! bu stumme Jungfrau! wohl verstehe ich bein Wetterleuchten, ben vergeblichen Redeversuch, ber über bein schönes Antlit bahinzucht, und bu bauerst mich so tief, daß ich weine. Aber alsbann verstehst bu auch mich, und bu heiterst bich auf, und lachst mich an aus goldnen Augen. Schöne Jung-frau, ich verstehe beine Sterne und bu verstehst meine Thränen!

### Bweites Rapitel.

Nichts in ber Welt will rudwärts gehen, sagte mir ein alter Eibechs, Alles strebt vorwärts, und am Ende wird ein großes Naturavanzement stattsinben. Die Steine werben Pflanzen, bie Pflanzen werben Thiere, bie Thiere werben Menschen und die Menschen werben Götter werben.

Aber, rief ich, mas foll benn aus biefen guten Leuten, aus ben armen alten Göttern werben ?

Das wird sich finden, lieber Freund, antwortete jener; mahrscheinlich banten sie ab, ober werden auf irgend eine ehrente Art in ben Rubestand verfest.

Ich habe von meinem hieroglyphenhäutigen Naturphilosophen noch manches andre Geheimniß erfahren; aber ich gab mein Ehrenwort, nichts zu enthüllen. Ich weiß nicht mehr als Schelling und hegel.

Bas halten Sie von biefen beiben? frug mich ber alte Cibeche mit einem bobnischen Lächeln, als ich mal biese Namen gegen ibn erwähnte.

Menn man bebenft, antwortete ich, baf fie bloß Menichen und feine Cibecien fint, fo muß man über bas Biffen biefer Leute fehr erftaunen. 3m Grunde lebren fie eine und biefelbe Lebre, bie Ihnen moblbefannte Ibentitätephilogephie, nur in ber Darftellungsart unterscheiben fie fich. Wenn Begel bie Grundfate feiner Philosophie aufstellt, fo glaubt man jene hubichen Figuren gu feben, bie ein geschichter Schulmeifter, burch eine fünftliche Busammenftellung von allerlei Bablen, ju bilben weiß, bergestalt, bag ein gewöhnlicher Beschauer nur bas Dberflächliche, nur bas Sauschen ober Schiffchen ober absolute Golbatden fieht, bas aus jenen Bahlen formirt ift, mahrend ein benfenber Schulfnabe in ber Rigur felbst vielmehr bie Auflojung eines tiefen Rechenerempele erfennen fann. Die Darstellungen Schellinge gleichen mehr jenen indijden Thierbil. bern, bie aus allerlei anderen Thieren, Schlangen, Bogeln, Glephanten und bergleichen Ingredienzen, burch abenthenerliche Berichlingungen gufammen. gefest find. Dieje Darftellungsart ift viel anmuthiger, beiterer, pulfirent warmer, alles barin lebt, ftatt bag bie abstraft begelschen Chiffern une je grau, fo falt und tobt anftarren.

But, gut, erwiederte ber alte Cibechferich, ich merke ichen mas Gie meinen gaber fagen Gie mir, haben biese Philosophen viele Buborer?

Ich schilderte ihm nun, wie in ber gelehrten Caravanserai zu Berlin bie Rameele sich sammeln um ben Brunnen hegelscher Beisheit, bavor nieber-fnieen, sich bie kostbaren Schläuche aufladen lassen, und bamit weiter ziehen burch die Märksche Sandwüste. Ich schilderte ihm ferner, wie die neuen Athener um den Springquell des schellingschen Geistestranks sich brängen, als wär es bas beste Bier, Breihahn des Lebens, Gesöffe der Unsterblichkeit. —

Den kleinen Naturphilosophen überfiel ber gelbe Neid, als er hörte, baß seine Collegen sich so großen Zuspruchs erfreuen, und ärgerlich frug er: welchen von beiben halten Sie für den größten? Das kann ich nicht entscheiden, gab ich zur Antwort, eben so wenig wie ich entscheiden könnte, ob die Schechner größer sei als die Sonntag, und ich denke —

Dente! rief ber Eibeche mit einem icharfen, vornehmen Tone ber tiefften Gerinaidanung, benfen! mer von Euch benft? Mein weifer Berr, icon an Die breitausend Sabre mache ich Untersuchungen über die geiftigen Kunfzionen ber Thiere, ich habe besonbere Denschen, Affen und Schlangen gum Gegenftand meines Studiums gemacht, ich habe fo viel Aleif auf biefe feltfamen Geschöpfe verwendet, wie Lyonnet auf seine Weibenraupen, und als Resultat aller meiner Beobachtungen, Errerimente und angtomifchen Bergleichungen. fann ich Ihnen bestimmt versichern: fein Menich benft, es fällt nur bann unb wann ben Menschen etwas ein, folche gang unverschuldete Einfälle nennen fie Gebanken, und bas Aneinanderreiben berfelben nennen fie Denken. Aber in meinem Namen fonnen Gie co wieberfagen : fein Menfc benft, fein Philofort benft, weber Schelling noch Segel benft, und was gar ihre Philosophie betrifft, fo ift fic eitel Luft und Waffer, wie die Wolfen bes himmels; ich habe ichon ungablige folcher Wolfen, ftolg und ficher, über mich bin gieben feben. und bie nächste Morgensonne hat fie aufgelöft in ihr urfprüngliches Nichts: -es giebt nur eine einzige mabre Philosophie, und biefe ftebt, in emigen Sieroglyphen, auf meinem eigenen Schwange.

Bei biesen Worten, bie mit einem bedaignanten Pathos gesprochen wurden, brehte mir ber alte Cibeche ben Ruden, und indem er langsam fortschwänzelte, sah ich barauf die munberlichsten Charaftere, Die sich in bunter Bebeutsamfeit bis über ben ganzen Schwanz hinabzogen.

### Drittes Mapitel.

Auf bem Wege zwischen ben Babern von Luffa und ber Stadt bieses Namens, unweit von bem grupen Kaftanienbaume, bessen wilbgrune Zweige ben Bach überschatten, und in Wegenwart eines alten weißbärtigen Ziegen-

bode, ber bort einfieblerifch weibete, wurde bas Befprach geführt, bas ich im vorigen Ravitel mitgetheilt habe. 3ch ging nach ber Statt Luffa, um Granichesta und Mathilbe gu fuchen, bie ich unferer Berabrebung gemäß, fcon por acht Tagen bort treffen follte. 3ch war aber gur bestimmten Beit, pergebens bingereift, und ich batte mich jest jum zweitenmale auf ben Beg gemacht. 3ch ging ju fuffe, lange ben iconen Bergen und Baumarurpen, mo bie golbnen Drangen, wie Sterne bes Tages, aus bem bunflen Grun bervorleuchteten, und Guirlanden von Beinreben, in festlichen Binbungen, fich meilenweit hinzogen. Das gange Land ift bort fo gartenhaft und geschmudt, wie bei und bie lanblichen Scenen, bie auf bem Theater bargestellt merten ; auch bie Landleute felbst gleichen jenen bunten Gestalten, bie uns bann als fingenbe, lächelnbe und tangenbe Staffage ergoben. Nirgenbe Philiftergesichter. Und giebt es hier auch Philister, fo find es boch italienische Drangenubilifter und feine plump beutiden Rartoffelvbilifter. Vittorest und itealifc wie bas Land find auch bie Leute, und babei traat jeber Mann einen jo individuellen Ausbrud im Geficht, und weiß in Stellung, Raltenwurf bes Mantels, und nötbigenfalls in Sanbhabung bes Meffere, feine Perfonlichkeit geltenb gu machen. Dagegen bei und gu Lante lauter Menichen mit allgemeinen, gleichformlichen Physiognomien; wenn ihrer gwelf beifammen find, bilben fie ein Dunend, und wenn einer fie bann angreift, rufen fie bie Polizei.

Auffallend war mir, im Luffesischen, wie im größten Theile Tosfanas, tragen die Frauenzimmer große, schwarze Filzhüte mit herabwallend schwarzen Straußsedern; sogar die Strohslechterinnen tragen bergleichen schwere Hauptbededung. Die Männer hingegen tragen meistens einen leichten Strehhut, und junge Burschen erhalten solchen zum Geschenk von einem Mädchen, das ihn selbst versertigt, ihre Liebesgedanken und vielleicht auch manchen Seuszer hineingestochten. So saß einst Franscheska unter den Mädchen und Blumen des Arnothals, und flocht einen Hut, für ihren earo Cecco, und küßte jeden Strohhalm, den sie dazu nahm, und trillerte ihr hübsches Occhie. Stelle mortale; — das lockigte Haupt, das den hübschen Hubacher so hübsch trug, hat jest eine Tonsur, und der hut selbst hängt, alt und abgenust, im Winkel eines trüben Abbatestübchens zu Bologna.

Ich gehöre zu ben Leuten, bie immer gern einen fürzeren Weg nehmen, als bie Landstraße bietet, und benen es alsbann wohl begegnet, baß fie sich auf engen Bolz- und Felsenpfaben verirren. Das geschah auch hier, und ich babe, zu meiner Reise nach Luffa, gewiß boppelt so viel Zeit gebraucht als gewöhnliche Landstraßmenschen. Ein Sperling, ben ich um ben Weg frug, zwitscherte und zwitscherte, und konnte mir boch keinen rechten Bescheib geben. Bielleicht auch wußte er ihn selbst nicht. Den Schnetterlingen und Libellen, bie auf großen Gledenblumen saßen, konnte ich kein Wert abgewinnen: fie

waren schon bavongestattert, ehe sie noch meine Fragen vernommen, und bie Blumen schüttelten ihre tonlosen Glockenhäupter. Manchmal weckten mich bie wilden Myrten, die, mit feinen Stimmchen, aus der Ferne kicherten. Hastig erklomm ich dann die höchsten Felsenspipen, und rief: Ihr Wolken des Himmels! Segler der Lüfte! sagt mir, wo geht der Weg nach Franschesta? Ift sie ir Lukka? Sagt mir was thut sie? Was tanzt sie? Sagt mir alles, un' wenn Ihr mir alles gesagt habt, so sagt es mir nochmals!

Bei folder Ueberfülle von Thorbeit konnte es wohl gescheben, bag ein ernster Abler, ben mein Ruf aus feinen einsamen Träumen aufgestört, mich mit geringschäßendem Unmuthe ansah. Aber ich vergieh's ihm gerne; benn er batte niemale Franschesfa geseben, und baber fonnte er noch immer jo erhabenmithig auf feinem festen Relfen figen, und fo feclenfrei gum Simmel emperstarren, ober fo impertinent rubig auf mich berabalogen. Go ein Abler hat einen unerträglich ftolgen Blid, und fieht einen an, als wollte er fagen: was bift bu für ein Bogel? Weißt bu wohl, bag ich noch immer ein Ronig bin, eben jo gut wie in jenen Belbenzeiten, als ich Jupitere Blibe trug und Napoleone Kahnen schmudte? Bift bu etwa ein gelehrter Varagon, ber bie alten Lieder auswendig gelernt hat und vedantisch nachplappert? vermuffte Turteltaube, bie ichon fühlt und miserabel gurrt? Dber eine Almanachenachtigall? Dber ein abgestandener Ganserich, bellen Borfahren bas Cavitol gerettet? Dber gar ein ferviler Saushahn, bem man, aus Ironie, bas Emblem bes fühnen Fliegens, nemlich mein Miniaturbild, um ben Sale gehängt hat, und ber fich beshalb fo mächtig fpreist, ale mare er nun felbft ein Abler? Du weißt, lieber Lefer, wie wenig Urfache ich habe, mich beleibigt zu fühlen, wenn ein Abler bergleichen von mir bachte. Ich alaube. ber Blick, ben ich ihm gurudwarf, war noch ftolger als ber seinige, und wenn er fich bei bem ersten besten Lorbeerbaume erfundigt bat, fo weiß er jest, wer ich bin.

Ich war wirklich im Gebirge verirrt, als schon die Dämmerung hereinbrach, und die bunten Waldlieber allmälig verstummten und die Bäume immer ernsthafter rauschten. Eine erhabene Beimlichkeit und innige Feier zog, wie der Obem Gottes, durch die verklärte Stille. Die und da, aus dem Boben, blickte ein schönes, dunkles Auge zu mir herauf, und verschwand im selben Augenblick. Zärtliches Flüstern tändelte mir ums Berz, und unsichtbare Küsse berührten luftig meine Wangen. Das Abendroth umhüllte die Berge wie mit Purpurmänteln, und die letzten Sonnenstrahlen beleuchteten ihre Gipfel, daß es aussah, als wären sie Könige mit goldenen Kronen auf ben Häuptern. Ich aber stand, wie ein Kaiser der Welt, in der Mitte dieser gefrönten Basallen, die schweigend mir hulbigten.

#### Viertes Kapitel.

Ich weiß nicht, ob ber Monch, ber mir unfern Luffa begegnete, ein frommer Mann ift. Aber ich weiß, sein alter Leib stedt arm und nacht in einer groben Rutte, jahraus jahrein; die zerrissenen Sandalen können seine bloßen Jüße nicht genug schüßen, wenn er, durch Dorn und Gestripve, die Felsen hinauf klimmt, um droben, in ben Bergdörfern, Kranke zu trösten ober Kinder beten zu lehren: — und er ist zufrieden, wenn man ihm dafür ein Stüdchen Brod in den Sack stedt, und ihm ein Bischen Stroh giebt, um barauf zu schlafen.

"Gegen ben Mann will ich nicht schreiben," sprach ich zu mir selbft. "Wenn ich wieder zu Sause in Deutschland, auf meinem Lehnsessel, am knisternden Deschen, bei einer behaglichen Tasse Thee, wohlgenährt und warm site, und gegen die katholischen Pfaffen schreibe — gegen den Mann will ich nicht schreiben."—

Um gegen bie fatholischen Pfaffen zu schreiben. muß man auch ihre Gesichter kennen. Die Originalgesichter sieht man aber nur in Italien. Die beutschen katholischen Priester und Mönche sind bloß schlechte Nachahmungen, oft sogar Parobieen ber italienischen; eine Bergleichung derselben würde eben so ausfallen, als wenn man römische ober florentinische beiligenbilder vergleichen wollte mit jenen heuschrecklichen, frommen Frapen, die etwa bem spießbürgerlichen Pinsel eines Nürreuberger Stadtmalers, oder gar ber lieben Einsalt eines Gemüthsbestissen aus ber langhaarig driftlich neubeutschen Schule ihr trauriges Dasein verdanken.

Die Pfaffen in Italien haben sich schon längst mit ber öffentlichen Meinung abgefunden, das Bolt dort ist längst daran gewöhnt, die geistliche Würde von der unwürdigen Person zu unterscheiden, jene zu ehren, wenn auch diese verächtlich ist. Eben der Contrast, den die idealen Pflichten und Ansprüche des geistlichen Standes und die unadweislichen Bedürfnisse der sinnlichen Natur bilden müssen, jener uralte, ewige Constist zwischen dem Geiste und der Materie, macht die italienischen Pfassen zu stehenden Charafteren des Bolts-Dumors, in Saturen, Liedern und Novellen. Aehnliche Erscheinungen zeigen sich und überall, wo ein ähnlicher Priesterstand vorhanden ist, z. B. in Sindustan. In den Komödien dieses urfrommen Landes, wie wir schon in der Sakontala bemerkt und in der neulich übersepten Basantasena bestätigt sinden, spielt immer ein Bramine die komische Nolle, so zu sagen den Priestergraziose, ohne daß dadurch die Ehrfurcht, die man seinen Opferverrichtungen und seiner privilegirten Heiligkeit schuldig ist, im mindesten beeinträchtigt wird, — eben so wenig wie ein Italiener mit minderer Andacht bei einem Priester Messe

hört oder beichtet, den er noch Tags zuvor betrunken im Straßenkothe gefunden hat. In Deutschland ist das anders, der katholische Priester will da nicht bloß seine Würde durch sein Amt, sondern auch sein Amt durch seine Person repräsentiren; und weil er es vielleicht Anfangs mit seinem Beruse wirklich ganz ernsthaft gemeint hat, und er nachher, wenn seine Reuschheits- und Demuthsgelübbe etwas mit dem alten Adam kollidiren, sie dennoch nicht öffentlich verleten will, besonders auch weil er unserem Freunde Krug in Leirzig keine Blöße geben will, so sucht er wenigstens den Schein eines heiligen Wandels zu bewahren. Daher Scheinheiligkeit, heuchelei und gleißendes Frömmeln bei deutschen Pfassen; bei den italienischen hingegen viel mehr Durchsichtigkeit der Masse, und eine gewisse seiste Ironie und behagliche Weltverdauung.

Doch was belfen folche allgemeine Reflexionen! Sie fonnen bir wenig nuten, lieber Lefer, wenn bu etwa Luft hatteft gegen bas fatholische Pfaffenthum ju ichreiben. Bu biefem 3mede muß man, wie gefagt, mit eignen Mugen bie Wefichter feben, bie bagu gehoren. Bahrlich, es ift nicht einmal hinreichend, wenn man fie im foniglichen Opernhause zu Berlin gesehen bat. Der vorige Generalintenbant that zwar immer bas Seinige, um ben Rronungezug in ber Jungfrau von Orleans fo taufchend treu als möglich baraustellen, seinen Landeleuten bie Ibee einer Prozession zu veranschaulichen und ihnen Pfaffen von allen Couleuren vor Augen zu bringen. Doch bas getreuefte Coffime fann nicht bie Driginalgesichter erferen, und vertrobelte man fegar noch ertra 100,000 Thaler für goldne Bischofemüßen, festonnirte Chorbemben, buntgesticfte Meftemanber, und abnlichen Rram - fo murben boch bie protostantisch vernunftigen Rasen, bie unter jenen Bischofemugen bervorprotestiren, bie bunnen bentgläubigen Beine, bie aus ben weißen Spigen biefer Chorhemben herausguden, bie aufgeflarten Bauche, benen jene Meggewänder viel zu weit, Alles wurde unfer Ginen baran erinnern, bag feine fatholifche Geiftliche, fonbern Berliner Beltliche über bie Buhne manbeln.

Ich habe oft barüber nachgebacht, ob der Generalintendant jenen Zug nicht viel besser darstellen und uns das Bild einer Prozession viel treuer vor Augen bringen könnte, wenn er die Rollen der Pfassen nicht mehr von den gewöhnlichen Statisten, sondern von jenen protestantischen Geistlichen spielen ließe, die in der theologischen Fasultät, in der Nirchenzeitung und auf den Kanzeln am orthodoresten gegen Vernunft, Weltlust, Gesenins und Teuseltum zu predigen wissen. Es würden dann Gesichter zum Vorschein kommen, deren pfässisches Gepräge gewiß jenen Rollen viel täuschender entspräche. Ift es doch eine bekannte Bemerkung, daß die Pfassen in der ganzen Welt, Rabinen, Mustis, Dominisaner, Consistorialräthe, Popen, Bonzen, kurz das ganze diplomatische Corps Gottes, im Gesichte eine gewisse Familienähnlich-

feit haben, wie man fie immer findet bei Leuten, Die ein und baffelbe Gemerbe treiben. Schneiber, in ber gangen Belt, zeichnen fich aus burch Bartheit ber Blieber, Mehger und Gelbaten tragen wieder überall benfelben farquichen Unftrich. Suten baben ihre eigenthumlich ehrliche Miene, nicht weil fie von Abraham. Riggt und Rafob abstammen, fontern weil fie Raufleute fint, und ber Grantfurter driftliche Raufmann fieht bem Frantfurter jubifden Raufmanne chen fo abnlich, wie ein faules Ei bem andern. Die geiftlichen Raufleute, folde bie von Religioneggeschäften ihren Unterhalt geminnen, erlangen baber auch im Gefichte eine Aehnlichkeit. Freilich, einige Rugunen entiteben burch bie Urt und Beife, wie fie ihr Geschäft treiben. Der fatholische Pfaffe treibt es mehr wie ein Commis, ber in einer großen Sanblung angestellt ift; bie Rirche. bas große Saus, beffen Chef ber Papit ift, giebt ihm bestimmte Beidaftigung und bafur ein bestimmtes Galair; er arbeitet läffig, wie jeber, ber nicht für eigne Rechnung arbeitet und viele Collegen bat, und im großen Beichäftstreiben leicht unbemerft bleibt - nur ber Crebit ted Saufes licat ibm am Bergen. und noch mehr beffen Erhaltung, ba er bei einem etwaigen Bankerette feinen Lebendunterhalt verlore. Der protestantifche Pfaffe bingegen ift überall felbit Pringipal, und er treibt bie Religionegeschäfte für eigene Rechnung. treibt feinen Großbantel wie fein fatholijder Gemerbegenone, fontern nur einen Aleinbanbel; und ba er bemfelben allein vorsteben muß, barf er nicht lässig fein, er muß feine Glaubenegrtitel ben Leuten gnrühmen, Die Urrifel seiner Confurrenten berabseten, und als achter Aleinhandler ftebt er in seiner Musichnittsbube, voll von Gewerbeneib gegen alle großen Saufer, abfonterlich gegen bas große Saus in Rom, bas viele taufend Buchhalter und Padfnechte besoldet und feine Faktoreien bat in allen vier Welttheilen.

Solches hat nun freilich auch seine physionomische Wirfungen, aber tiefe sind boch nicht vom Parterre aus bemerkbar, tie Familienähnlichkeit in ben Gesichtern katholischer und protestantischer Pfassen bleibt doch in ben Sauptzügen unverändert, und wenn der Generalintendant die obenerwähnten Berren gut bezahlt, so werden sie ihre Rolle, wie immer, recht täuschend spielen. Auch ihr Gang wird zur Illusion beitragen; obgleich ein seines, geübtes Auge wohl merkt, daß er sich von bem Gang katholischer Priester und Mönche ebenfalle durch feine Nüanzen unterscheidet.

Ein katholischer Pfaffe manbelt einher als wenn ihm ber himmel gehöre: ein protestantischer Pfaffe hingegen geht herum als wenn er ben himmel gepachtet habe.

## Fünftes Rapitel.

Es war ichon Nacht als ich bie Stadt Luffa erreichte.

Die gang anders erschien fie mir bie Boche vorber, als ich am Tage burd bie wieberhallend öben Straffen manbelte, und mich in eine jener vermunschenen Städte verfett glaubte, wovon mir einft bie Umme fo viel ergablt. war bie gange Stadt frill wie bas Grab, alles war fo verblichen und verftorben, auf ben Dachern fpielte ber Sonnenglang, wie Golbflitter auf bem Saupte einer Leiche, bie und ba aus ben Tenftern eines altverfallnen Saufes bingen Epheuranten, wie vertrodnet grune Thranen, überall glimmenber Mober und anastlich stockenber Tob, Die Stadt ichien nur bas Befpenft einer Stadt, ein fteinerner Gpuf am hellen Tage. Da suchte ich lange vergebens bie Spur eines lebenbigen Befend. 3ch erinnere mich nur, por einem alten Pallazzo lag ein schlafender Bettler mit ausgestreckt offener Sand. innere ich mich, oben am Genfter eines ichwärzlich morfchen Säusleins fab ich einen Mond, ber ben rothen Sals mit bem feiften Glagenhaupt recht lang aus ber braunen Rutte hervorrectte, und neben ihm tam ein vollbufig nachtes Beibobild jum Borichein; unten, in bie halb offne Sausthure fah ich einen fleinen Jungen hineingeben, ber als ein ichwarzer Abbate gefleibet mar, und mit beiben Banben eine machtig großbauchige Beinflasche trug. - In bemfelben Augenblid läutete unfern ein feines ironisches Glödlein, und in meinem Gebachtniffe ficherten bie Novellen bes Boccaccio. Diefe Rlange fonnten aber feinedwege bas feltsame Grauen, bas meine Geele burchschauerte, gang verscheuchen. Es hielt mich vielleicht um fo gewaltiger befangen, ba bie Sonne, fo warm und bell, die unheimlichen Webaube beleuchtete; und ich mertte wohl, Gefvenster find noch furchtbarer, wenn fie ben ichwargen Mantel ber Racht abwerfen, und fich im bellen Mittagelichte feben laffen.

Als ich jest, acht Tage später, wieber nach Luffa kam, wie erstaunte ich über ben veränderten Anblick dieser Stadt! Was ist das? rief ich, als die Lichter meine Auge blendeten und die Menschenströme durch die Gassen sich wälzten. Ist ein ganzes Volk als nächtliches Gespenst aus dem Grabe gestiegen, um im tollsten Mummenschanz das Leben nachzuäffen? Die hohen, trüben Häuser sind mit Lampen verziert, überall aus den Fenstern hängen bunte Teppiche, die morschgrauen Wände fast bedeckend, und darüber lehnen sich holde Mädchengesichter, so frisch, so blühend, daß ich wohl merke, es ist das Leben selbst, das sein Vermählungssest mit dem Tode feiert und Schönheit der Jugend dazu eingelaben hat. Ja, es war so ein lebendes Todessest, ich weiß nicht wie es im Kalender genannt wird, auf jeden Fall so ein Schindungstey irgend eines geduldigen Märtyrers, benn ich sah nachher einen heiligen Ted-

tenschäbel und noch einige Ertra-Anochen, mit Blumen und Ebelsteinen geziert, und unter hochzeitlicher Musik herumtragen. Es war eine schöne Prozession.

Boran gingen bie Rabuginer, bie fich von ben anderen Monden burch lange Barte auszeichneten und gleichsam bie Sappeure biefer Glaubenearmee bil-Darauf folgten Ravuginer ohne Barte, worunter viele mannlich eble Benichter, fogar manch jugendlich icones Benicht, bas bie breite Tonfur febr gut fleibete, weil ber Ropf baburch wie mit einem zierlichen Saarfrang umflochten ichien, und fammt bem blogen Raden recht anmuthia aus ber brau-Bierauf folgten Rutten von antern Farben, fcmarg, nen Rutte bervorfrat. weiß, gelb, vanache, auch berabgeschlagene breiedige Bute, fure alle jene Alefterfoftume, womit wir burch bie Bemuhungen unfered Generalintenbanten langit befannt finb. Nach ben Mondeorben famen bie eigentlichen Driefter. weiße Bembe über ichwarze Sofen, und farbige Rarrchen; binter ihnen famen noch vornehmere Beiftliche, in buntfeibne Deden gewidelt, und auf bem Saupte eine Art hoher Mügen, Die mahrscheinlich aus Cappten ftammen, und bie man auch aus bem Denonichen Werfe, aus ber Bauberflote und aus bem Belgoni fennen lernt; es maren altgebiente Gefichter, und fie ichienen eine Art von glter Garbe gu bebeuten. Bulest fam ber eigentliche Stab, ein Thronbimmel und barunter ein alter Mann mit einer noch boberen Müte. und in einer noch reicheren Dece, beren Bipfel von zwei eben fo gefleibeten alten Mannern, nach Dagenart, getragen murben.

Die vorderen Mönche gingen mit gefreuzten Armen, ernsthaft schweigend; aber die mit den hohen Müßen sangen einen gar unglücklichen Gesang, so näselnd, so schlierend, so kollernd, daß ich überzeugt bin: wären die Juden die größere Bolksmenge, und ihre Religion wäre die Staatsreligion, so würde man obiges Gesinge mit dem Namen "Mauscheln" bezeichnen. Glücklicherweise konnte man es nur zur hälfte vernehmen, indem hinter der Prozession, mit lautem Trommeln und Pfeisen, mehrere Compagnien Militär einherzogen, so wie überhaupt an beiden Seiten neben den wallenden Geistlichen, auch immer je zwei und zwei Grenadiere marschierten. Es waren fast mehr Soldaten als Geistliche; aber zur Unterstützung der Religion gehören heut zu Tage viel Bajonette, und wenn gar der Segen gegeben wird, dann müssen in der Ferne auch die Kanonen bedeutungsvoll donnern.

Wenn ich eine folche Prozession sehe, wo unter fielzer Militär-Esforte, bie Geistlichen so gar trübselig und jammervoll einherwandeln, so ergreift es mich immer schmerzhaft, und es ist mir als sabe ich unsern Deiland selbst, umringe von Lanzenträgern, zur Richtstätte abführen. Die Sterne zu Lukta bachten gewiß wie ich, und als ich seufzend nach ihnen Kinaufblidte, saben sie mich so

übereinstimmend an mit ihren frommen Augen, jo hell, fo flar. Aber man bedurfte nicht ihres Lichtes, taufend und abertaufend Lampen und Rergen und Mabdengefichter flimmerten aus allen Genftern, an ben Strafeneden ftanben lodernbe Dechfrange aufgepflangt, und bann hatte auch jeber Beiftliche noch feinen besonderen Rergentrager gur Seite. Die Rapuginer batten meiftens fleine Buben, bie ihnen die Rerze trugen und bie jugendlich frifchen Wefichtden ichauten bisweilen recht neugierig vergnügt hinauf nach ben alten, ernften Barten; fo ein armer Rapuginer fann feinen großen Rergentrager befolben, und ber Anabe, ben er bas Ave Maria lehrt, ober beffen Muhme ihm beichtet, muß bei Prozeffionen wohl gratis biefes Umt übernehmen, und es wird barum gewiß nicht mit geringerer Liebe verrichtet. Die folgenben Monche haben nicht viel größere Buben, einige vornehmere Orben hatten ichon erwachsene Rangen, und bie bochmütigen Priefter hatten wirfliche Burgersleute gu Rergentragern. Aber endlich gar ber herr Ergbischof - benn bas war wohl ber Mann, ber in vornehmer Demuth unter bem Thronhimmel ging und fich bie Gewandzipfel von greifen Dagen nachtragen ließ - biefer hatte an jeber Seite einen Lafaien, bie beibe in blauen Livreen mit gelben Treffen prangten, und geremonios, als fervirten fie bei Sof, bie weißen Bachefergen trugen.

Auf jeben fall ichien mir folche Rergentragerei eine gute Ginrichtung, benn ich fonnte badurch um fo heller bie Gefichter besehen, bie gum Ratholigismus gehören. Und ich habe fie jest gefehen und zwar in ber beften Beleuchtung. Und was fah ich benn? Run ja, ber fleritale Stempel fehlte nirgenbe. Aber biefes abgerechnet, waren bie Gefichter unter einander eben fo verschieben, wie andre Gefichter. Das eine mar blag, bas anbre roth, bie Nase erhob fich ftoly, jene war niebergeschlagen, bier ein funkelnb ichmarges, bort ein ichimmernb graues Muge - aber in allen biefen Befichtern lagen bie Spuren berfelben Rrantheit, einer ichrecklichen, unbeilbaren Rrantheit, bie mahrscheinlich Urfache fein wird, bag mein Enfel, wenn er hundert Jahre fpater bie Prozession in Luffa gu feben befommt, fein einziges von jenen Befichtern wieber finbet. 3d fürchte, ich bin felbst angestedt von biefer Rrantheit, und eine Folge berfelben ift jene Weichheit, bie mich wunderbar beschleicht, wenn ich so ein sieches Mondogeficht betrachte, und barauf bie Symptome jener Leiben febe, bie fic unter ber groben Rutte versteden: - gefrantte Liebe, Pobagra, getäuschter Ehrgeig, Rudenbarre, Reue, Samorrhoiben, bie Bergwunden bie und vom Undank ber Freunde, von ber Berläumbung ber Feinde, und von ber eignen Sünbe geschlagen worben, alles biefes und noch viel mehr, was eben fo leicht unter einer groben Rutte wie unter einem feinen Mobefrad feinen Plat gu finden weiß. D! es ift feine Uebertreibung, wenn ber Poet in feinem Schmerze ausruft: bas Leben ift eine Rrantheit, Die gange Welt ein La- . zareth!

"Und ber Tob ift unfer Urgt -" Uch! ich will nichts Bofes von ihm reben, und nicht Andre in ihrem Bertrauen foren; benn ba er ber einzige Urst ift, fo mogen fie immerbin glauben er fei auch ber beste, und bas einzige Mittel, bas er anwendet, feine ewige Erbfur, fei auch bas befte. Wenigstens fann man von ihm rubmen, bag er immer gleich bei ber Sand ift, und tres feiner großen Praris nie lange auf fich warten läßt, wenn man ibn verlangt. Manchmal folgt er feinem Vagienten fogar gur Prozeffion, und tragt ihnen bie Rerge. Es mar gewiß ber Tob felbft, ben ich an ber Geite eines blaffen. befümmerten Prieftere geben fab: in bunnen gitternben Anochenbanben trug er biesem bie flimmernbe Rerge, nicte babei gutmuthig befanftigend mit bem anastlich tablen Ropfchen, und fo schwach er felbst auf ben Beinen mar, fo unterftugte er boch noch zuweilen ben armen Priefter, ber bei bem Schritte noch bleider wurde und umfinten wollte. Er ichien ihm Muth einzusprechen : warte nur noch einige Stundchen, bann find wir ju Saufe, und ich lofche bie Rerge aus, und ich lege bich auf's Bett, und bie falten, muben Beine fonnen aus. ruben, und bu follft fo fest ichlafen, bag bu bas wimmernbe Santt Dichaelsalödden nicht boren wirft.

"Wegen ben Mann will ich auch nicht schreiben," bachte ich, als ich ben armen, bleichen Priefter fab, bem ber leibhaftige Tob zu Bette leuchtete.

Ach! man sollte eigentlich gegen niemanden in bieser Welt schreiben. Jeber ist selbst frant genug in diesem großen Lazareth, und manche polemische Letture erinnert mich unwilltührlich an ein widerwärtiges Gezänt, in einem fleineren Lazareth zu Krafau, wobei ich mich als zufälliger Juschauer befand, und wo entseplich anzuhören war, wie die Kranten sich einander ihre Gebrechen spottend vorrechneten, wie ausgedörrte Schwindsüchtige ben aufgeschwollenen Wassersüchtling verhöhnten, wie der Eine lachte über ben Rasenfrebs bes Andern, und dieser wieder über Maulsperre und Augenverdrehung seiner Nachbaren, bis am Ende die Fiebertollen nacht aus den Betten sprangen, und ben Kranten die Decken und Laken von den wunden Leibern rissen, und nichts als scheußliches Elend und Verftümmelung zu sehen war.

### Sechstes Kapitel.

Bener ichenkte nunmehr auch ber übrigen Götterversammlung Rechtsbin, lieblichen Reftar bem Mischtrug emfig eutschöpfent. Doch unermegliches Lachen erscholl ben feligen Göttern, Als fie sahn, wie Defastos im Caal so gewandt umberging.

Also ben ganzen Tag bis spät zur sinkenden Sonne Schmausten sie; und nicht mangelt ihr herz bes gemeinsamen Mahles, Nicht bes Saitengetons von der lieblichen Lever Apollons, Noch des Gesangs der Musen mit holdantwortender Stimme.

(Bulgata.)

Da plöglich feuchte heran ein bleicher, bluttriefenber Jube, mit einer Dornenkrone auf bem Saupte, und mit einem großen Solzkreuz auf ber Schulter; und er warf bas Kreuz auf ben hohen Göttertisch, bag bie goldnen Pokale zitterten, und bie Götter verstummten und erbleichten, und immer bleicher wurben, bis sie endlich ganz in Nebel zerrannen.

Nun gabs eine traurige Zeit, und die Welt wurde grau und bunkel. Es gab keine glücklichen Götter mehr, der Olymp wurde ein Lazareth, wo geschundene, gebratene und gespießte Götter langweilig umherschlichen, und ihre Wunden verbanden und triste Lieder sangen. Die Religion gewährte keine Freude mehr, sondern Trost; es war eine trübselige, blutrünstige Delinquentenreligion.

War sie vielleicht nöthig für die erfrankte und zertretene Menschheit? Wer seinen Gott leiden sieht, trägt leichter die eignen Schmerzen. Die vorigen heiteren Götter, die selbst keine Schmerzen fühlten, wußten auch nicht wie armen gequälten Menschen zu Muthe ist, und ein armer gequälter Mensch könnte auch, in seiner Noth, kein rechtes herz zu ihnen kassen. Es waren Festagsgötter, um die man lustig hernm tanzte, und denen man nur danken konnte. Sie wurden deshalb auch nie so ganz von ganzem herzen geliebt. Um so ganz von ganzem herzen geliebt zu werden — muß man leidend sein. Das Mitleid ist die letzte Weihe der Liebe, vielleicht die Liebe selbst. Von allen Göttern, die jemals geliebt haben, ist daher Christus berjenige Gott, der am meisten geliebt worden. Besonders von den Frauen —

Dem Menschengewühl entstliehend, habe ich mich in eine einsame Kirche verloren, und was du, lieber Leser, eben gelesen hast, sind nicht so sehr meine
eignen Gedanken, als vielmehr einige unwillkührliche Worte, die in mir laut
geworden, während ich, dahingestreckt auf einer der alten Betbänke, die Töne
einer Orgel durch meine Brust ziehen ließ. Da liege ich, mit phantasierender
Geele, der seltsamen Musik noch seltsamere Texte unterdichtend; dann und
wann schweisen meine Blicke durch die dämmernden Bogengänge, und suchen
die dunkeln Klangsiguren, die zu jenen Orzelmelodien gehören. Wer ist die Berschleierte, die dort kniet vor dem Bilde einer Madonna? Die Ampel, die
bavor hängt, beleuchtet grauenhaft süß die schöne Schmerzenmutter einer gekeungigten Liebe, die Benus dolorosa; doch kupplerisch geheimnisvolle Lichter
fallen zuweilen, wie verstohlen, auf die schönen Kormen der verschleierten Beterin. Diese liegt zwar regungslos auf den steinernen Altarstussen, doch in der wechselnben Beleuchtung bewegt sich ihr Schatten, läuft manchmal zu mir heran, zieht sich wieber haftig zurud, wie ein stummer Mohr, ber ängstliche Liebesbote in einem Barem — und ich versiehe ihn. Er verfündet mir bie Gegenwart seiner Berrin, ber Sultanin meines Berzens.

Es wird aber allmählig immer dunfler im leeren Saufe, hie und ba huiche eine unbestimmte Gestalt ben Pfeilern entlang, bann und wann steigt leifer Durmeln aus einer Seitenfapelle, und ihre langen, langezogenen Tone

fint bie Drael, wie ein feufrenbes Riefenberg -

Es war aber als ob jene Orgeltone niemals aufhörten, als ob jene Sterbelaute, jener lebende Tod ewig dauern wollte, ich fühlte so unsägliche Beklommenheit, so namenlose Angst, als wäre ich scheintobt begraben worden, ja als wäre ich, ein Längstverstorbener, aus dem Grabe gestiegen, und sei, mit unheimlichen Nachtgesellen, in die Gespensterkirche gegangen, um die Todtengebete zu hören, und Leichensünden zu beichten. Manchmal war nir, als sähe ich sie wirklich neben mir siben, in geisterhaftem Dämmerlichte, die abgeschiedene Gemeinde, in verschollen altstorentinischen Trachten, mit langen, blassen Gesichtern, goldbeschlagene Gebetbücher in dünnen händen, heimlich wispernd, und melancholisch einander zunickend. Der wimmernde Ton eines fernen Sterbeglöckens mahnte mich wieder an den franken Priester, den ich bei der Prozession gesehen, und ich sprach zu mir selber: der ist jest auch gestorben, und kommt hierher um die erste Nachtmesse zu lesen und da beginnt erst recht der traurige Spuk. Plöslich aber erhob sich, von den Stufen des Altars, die holde Gestalt der verschleierten Beterin —

Ja, fie mar es, icon ihr lebendiger Schatten verscheuchte bie weißen Gefvenfter, ich fab jest nur fie, ich folgte ihr rafch gur Rirche binaus, und ale fie por ber Thure ben Schleier gurudichlug, fab ich in Franschesta's bethräntes Antlis. Es glich einer febnfüchtig weißen Rofe, angeverlt vom Than ber Nacht und beglangt vom Strahl bes Montes. Franschesta liebft bu mich? 3d frug viel und fie antwortete wenig. 3ch begleitete fie nach bem Sotel Crotiche bi Malta, wo fie und Mathilbe logirten. Die Strafen maren leer geworben, bie Saufer ichliefen mit geschloffenen Genfteraugen, nur bie und ba, burch bie bolgernen Bimpern, blingelte ein Lichtden. Dben am Dimmel aber trat ein breiter hellgruner Raum aus ben Bolfen bervor, und barin ichmamm ber Salbmond, wie eine filberne Gondel in einem Meer von Smaragten. Bergebens bat ich Franschesfa nur ein einziges Mal hinauf ju seben gu unferm alten, lieben Bertrauten; fie hielt aber bas Ropfchen traument gefenft. 3hr Gang, ber fonft fo beiter babinfdmebent, mar jest wie firchlich gemeffen, ibr Schritt war bufter fatholifd, fie bewegte fich wie nach bem Tafte einer feierlichen Orgel, und wie in früheren Rachten bie Gunbe, fo mar ihr jest bie Religion in bie Beine gefahren. Unterwegs vor jebem Beiligenbilbe befreugte

sie sich Saupt und Busen; vergebens versuchte ich ihr babei zu helfen. Als wir aber auf bem Markte, ber Kirche Sankt Mitschiele vorbeikamen, wo die marmorne Schmerzensmutter mit den vergoldeten Schwertern im herzen und mit der Lämpchenkrone auf dem Saupte, aus der dunkeln Rische hervorleuchtete, da schlang Franscheska ihren Arm um meinen hals, küßte mich, und flüsterte: Cecco, Cecco, caro Ceccol

3ch nahm biefe Ruffe rubig in Empfang, obgleich ich wohl wußte, baß fie im Grunde einem bolognefischen Abbate, einem Diener ber romifch-fatholiiden Rirde, jugebacht maren. Alle Protestant machte ich mir fein Gemiffen baraus, mir bie Guter ber fatholifden Geiftlichfeit jugueignen, und auf ber Stelle fatularifirte ich bie frommen Ruffe Franschesta's. 3ch weiß, bie Pfaffen werben bierüber mithend fein, fie ichreien gewiß über Rirchenraub, und würden gern bas frangoniche Gafrilegiengeset auf mich anwenden. Leiber muß ich gesteben, bag besagte Ruffe bas einzige waren, was ich in jener Nacht erbeuten fonnte. Franschesta batte beschloffen biefe Nacht nur gum Seile ibrer Seele, fnieend und betent, ju benugen. Bergebens erbot ich mich ihre Unbachteubungen zu theilen; - ale fie ihr Zimmer erreichte, fcblog fie mir bie Thur por ber Rafe gu. Bergebens fant ich braufen noch eine gange Stunde, und bat um Ginlag, und feufzte alle moglichen Scufger, und beudelte fromme Thranen, und fcwur bie beiligften Gibe - verfteht fich, mit geiftlichem Borbebalte, ich fühlte wie ich allmählig ein Jefuit murbe, ich murbe gang ichlecht und erbot mich endlich fogar, fatholifch gu werden für biefe eingige Nacht -

Franschesta! rief ich, Stern meiner Gebanken! Gebanke meiner Seele! vita della mia vita! meine schöne, oftgeküßte, schlanke, katholische Franschesta! für diese einzige Nacht, die du mir noch gewährst, will ich selbst katholisch werden — aber auch nur für diese einzige Nacht! D, die schöne, selige, katholische Nacht! Ich liege in deinen Armen, strengkatholisch glaube ich an den Himmel beiner Liebe, von den Lippen kussen wir und das holde Bekenntniß, das Wort wird Fleisch, der Glaube wird versinnlicht, in Form und Gestalt! welche Religion! Ihr Pfassen! jubelt unterdessen Euer Kyrie Eleison, klingelt, räuchert, läutet die Gloden, laßt die Orgel brausen, laßt die Messe von Palestrina erklingen — das ist der Leib! — ich glaube, ich bin selig, ich schlafe ein — aber sobald ich des andern Morgens erwache, reihe ich mir den Schlaf und den Katholizismus aus den Augen, und sehe wieder klar in die Sonne und in die Bibel, und bin wieder protestantisch vernünstig und nüchtern, nach wie vor.

## Siebentes Kapitel.

Als am anderen Tage die Sonne wieder herzlich vom himmel herablachte, erloschen gänzlich die trübseligen Gedanken und Gefühle, die von der Prozession bes vorhergehenden Abends in mir erregt worden, und mir das Leben wie eine Krankheit und die Welt wie ein Lazareth ansehen ließen.

Die gange Stabt mimmelte von heiterem Bolf. Geputt bunte Menichen, bagwischen hüpfte bie und ba ein schwarz Pfäfflein. Das braufte und lachte und ichwatte, man borte fast nicht bas Glodengebimmel, bas zu einer großen Meffe einlub, in bie Cathebrale. Diese ift eine icone, einfache Rirche, beren buntmarmorne Facabe mit jenen furgen, über einander gebauten Gaulchen gegiert ift, bie und fo minig trube ansehen. Inmenbig maren Pfeiler und Banbe mit rothem Tuche übertleibet, und beitere Munif eraof fich über bie wogenbe Menschenmenge. 3ch führte Signorg Franschesta am Urm, und ale ich ihr beim Gintritt bas Weihwaffer reichte, und burch bie füßfeuchte Gingerberührung unfere Seelen eleftrifirt murben, befam ich auch ju gleicher Beit einen eleftrifchen Schlag and Bein, baf ich por Schred faft binpurgelte über bie fnicenten Bäuerinnen, bie gang weiß gefleibet und mit langen Obrringen, und Salefetten von gelbem Golbe belaftet, in bidten Saufen ben Boben bebedten. Als ich mich umfah, erblidte ich ein ebenfalls fnieenbes Frauengimmer, bas fich fächerte, und binter bem Racher erfvähte ich Molabos fichernbe 3ch beugte mich ju ihr binab, und fie bauchte mir fcmachtent ins Dhr: delightfull!

Um Gotteswillen! fliisterte ich ihr zu, bleiben Gie ernsthaft, lachen Gie nicht; sonft werben wir mahrhaftig hinausgeschmissen!

Aber ba half fein Bitten und Flehen. Jum Glüd verstand man unsere Sprache nicht. Denn als Mylaby aufstand, und und burch bas Gedränge zum Sauptaltare folgte, überließ sie sich ihren tollen Launen, ohne die mindeste Mücfsicht, als stünden wir allein auf ben Appeninen. Sie moquirte sich über alles, sogar die armen gemalten Bilber an den Wänden waren vor ihren Pfeilen nicht sicher.

Sieh ba! rief sie, auch Lady Eva, Geborne von Nippe, wie sie mit ber Schlange biskurirt! Es ist ein guter Einfall bes Malers, baß er ber Schlange einen menschlichen Ropf mit einem menschlichen Gesichte gab; es wäre jedoch noch weit sinnreicher gewesen, wenn er bieses Verführungsgesicht mit einem militärischen Schnurrbart verziert hätte. Sehen Sie, Dottor, bort ben Engel, welcher ber hochgebenebeiten Jungfrau ihren gesegneten Juftand verfünbigt und babei so ironisch lächelt! Ich weiß was bieser Ruffians beuft! Unt

biefe Maria, zu beren Füßen bie heilige Alliang bes Morgenlandes, mit Golb. und Beihrauchgaben, nieberknicet, sieht fie nicht aus wie bie Catalani?

Signora Franschessfa, welche von diesem Geschwäß, wegen ihrer Unfenntniß des Englischen, nichts verstand als das Wort Catalani, bemerkte hastig:
daß die Dame, wovon unsre Freundin spreche, jest wirklich den größten Theil
ihrer Renommee verloren habe. Unsre Freundin aber ließ sich nicht stören
und kommentirte auch die Passonsbilder, bis zur Kreuzigung, einem überaus
schönen Gemälbe, worauf unter anderen brei dumme unthätige Gesichter abgebildet waren, die dem Gottesmärtyrthum gemächlich zusahen, und von benen
Mylady durchaus behauptete, es seien die bevollmächtigten Commissarien von
Destreich, Russland und Frankreich.

. Indeffen, bie alten Frestos, bie zwischen ben rothen Deden ber Banbe gum Borfchein famen, vermochten einigermaßen mit ihrem inwohnenten Ernfte bie brittische Spottluft abzuwehren. Es maren barauf Gefichter aus jener belbenmuthigen Beit Luffas, wovon in ben Geschichtsbüchern Macchiavells, bes romantischen Sallufte, fo viel bie Rebe ift, und beren Beift une aus ben Befängen Dantes, bes fatholischen Somers, fo feurig entgegenweht. fprechen aus ienen Mienen bie ftrengen Gefühle und barbarifchen Gebanfen bes Mittelalters; wenn auch auf manchem ftummen Junglingsmunde bas lächelnde Befenntniß schwebt, bag bamale nicht alle Rofen fo gang fteinern und umflort gewesen find, und wenn auch burch bie fromm gefentten Augenwimbern mancher Mabonna aus jener Beit ein fo ichalfhafter Licbeswint blingelt, als ob fie une gern noch ein zweites Chriftfindlein ichenfen mochte. Bebenfalls ift es aber ein hoher Beift, ber und aus jenen altflorentinischen Bemälden anspricht, es ift bas eigentliche Beroifche, bas wir auch in ben marmornen Götterbildern ber Alten erfennen, und bas nicht, wie unfre Aefthetifer meinen, in einer ewigen Rube ohne Leibenschaft, sonbern in einer ewigen Leibenschaft ohne Unrube besteht. Auch burch einige fvätere Delbilber, bie in bem Dome von Luffa hangen, gieht fich, vielleicht ale trabizioneller Nachhall, jener altflorentinische Ginn. Besonders fiel mir auf, eine Sochzeit zu Rana von einem Schüler bes Anbrea bel Sarto, etwas hart gemalt und fchroff gestaltet. Der Beiland fitt zwischen ber weichen ichonen Braut und einem Pharifaer, beffen fteinernes Gefettafelgeficht fich mundert über ben genialen Propheten, ber fich heiter mischt in bie Reiben ber Beiteren und bie Gefellschaft mit Bunbern regalirt, bie noch größer find als bie Bunber bes Mojes; benn biefer fonnte, wenn er auch fo ftart gegen ben Felfen ichlug, nur Baffer bervorbringen, jener aber brauchte nur ein Wort zu fprechen, und bie Rruge füllten sich alle mit bem besten Wein. Biel weicher, fast venezianisch folorirt, ift bas Gemälbe von einem Unbefannten, bas baneben bangt, und worin ber freundliche Farbenschmels von einem burchbebenbem Schmerze gar feltsam ge-

31 \*

bampft wirb. Es ftellt bar wie Maria ein Pfund Galbe nahm von ungefolldter foftlicher Narbe, und bamit bie Rufe Schu falbte, und fie mit ibren Sagren trodnete. Chriftus fint ba, im Rreife feiner Junger, ein iconer, geiftreicher Gott, menichlich wehmuthig fühlt er eine ichaurige Vietat gegen feinen eignen Leib, ber balb fo viel bulben wirb, und bem bie falbenbe Ehre, bie man ben Gestorbenen erweist, ichen jest gebührt und ichen jest wieberfahrt; er lächelt gerührt hinab auf bas fnicenbe Beib, bas getrieben von abnenter Liebesanaft, jene barmbergige That verrichtet, eine That, bie nie vergeffen wirb, fo lange es leibenbe Menichen giebt, und bie gur Erquidung aller leibenben Menschen burch bie Jahrtaufenbe buftet. Außer bem Junger, ber am Bergen Chrifti lag, und ber auch biefe That verzeichnet bat, icheint feiner von ben Aposteln ihre Bebeutung ju fublen, und ber mit bem rothen Barte icheint fogar, wie in ber Schrift fteht, bie verbriefliche Bemerkung zu machen : warum ift biefe Salbe nicht verfauft um breibunbert Grofden, und ben Armen gegeben? Diefer öfonomische Apostel ift eben berjenige, ber ben Beutel führt, bie Bewohnheit ber Belbacicafte bat ibn abgestumpft gegen alle uneigennützigen Rarbenbufte ber Liebe, er mochte Grofchen bafur einwechseln qu einem nütlichen 3med, und eben er, ber Grofchenwechsler, ermares, ber ben Beiland verrieth - um breifig Gilberlinge. Go bat bas Evangelium auch fumbolifd, in ber Geichichte bes Banquiere unter ben Avosteln, bie unbeimliche Berführungsmacht, bie im Gelbiade lauert, offenbart, und por ber Treulofiafeit ber Gelbaeichäftsleute gewarnt. Beber Reiche ift ein Jubas Ischarioth.

Sie schneiben ja ein verbiffen gläubiges Gesicht, theurer Dotter, flufterte Mylady, ich habe Sie eben beobachtet, und verzeihen Sie mir, wenn ich Sie etwa beleidige. Sie saben aus wie ein auter Christ.

Unter und gefagt, bas bin ich; ja Chriftus -

Glauben Sie vielleicht ebenfalle, bag er ein Gott fei?

Das versteht sich, meine gute Mathilbe. Es ist ber Gott, ben ich am meisten liebe — nicht weil er so ein legitimer Gott ist, bessen Bater schon Gott war und seit undenklicher Zeit die Welt beherrschte: sondern weil er, obgieich ein geborener Dauphin des himmels, bennoch, bemokratisch gesinnt, keinen bösischen Ceremonialprunk liebt, weil er kein Gott einer Aristokratie von gescherenen Schriftgelehrten und gallouirten Lanzenknechten, und weil er ein bescheibener Gott des Bolks ist, ein Bürger-Gott, un den dieu eitogen. Wahrlich, wenn Christus noch kein Gott wäre, so würde ich ihn dazu wählen, und viel lieber als einem aufgezwungenen absoluten Gotte, würde ich ihm gehorchen ihm, dem Wahlgotte, dem Gotte meiner Wahl.

### Achtes Kapitel.

Der Erzbischof, ein ernfter Greis, las felber Melle, und ehrlich gestanben. nicht bloß ich. fonbern einigermaßen auch Mplabn, wir murben beimlich berührt von bem Geifte, ber in biefer beiligen Sanblung wohnt, und von ber Beihe bes alten Mannes, ber fie vollzog; - ift ja boch jeber alte Mann, an und für fich, ein Priefter und die Ceremonien ber fatholischen Melle find fie boch fo uralt, baf fie vielleicht bas Einzige find, mas fich aus bem Rinbegalter ber Belt erhalten hat, und als Erinnerung an bie erften Borfahren aller Menschen unsere Victat in Unsvruch nimmt. Seben Sie, Mplaby, saate ich, jebe Bewegung, bie Gie bier erbliden, bie Art bes Busammenlegens ber Sanbe und bes Ausbreitens ber Arme, biefes Aniren, biefes Sanbemafchen. biefes Beräuchertwerben, biefer Reld, ja bie gange Rleibung bes Mannes. von ber Motra bis jum Saume ber Stola. Alles biefes ift alteauptisch unb Ueberbleibsel eines Priefterthums, von beffen munberfamem Befen nur bie ältesten Urfunden etwas weniges berichten, eines frühesten Briefterthums, bas bie erfte Beisbeit erforschte, bie erften Gotter erfant, bie erften Symbole bestimmte, und die junge Menschheit -

Buerst betrog, seste Mylaby bitteren Tones hinzu, und ich glaube, Doktor aus bem frühesten Weltalter ist und nichts übrig geblieben als einige trifte Formeln bes Betrugs. Und sie sind noch immer wirksam. Denn sehen Sie bort bie stocksinsteren Gesichter? und gar jenen Kerl, ber bort auf seinen bummen Knieen liegt und mit seinem aufgesperrten Maule so ultrabumm aussieht?

Um bes lieben Himmels willen! begütigte ich leise, was ist daran gelegen, daß dieser Ropf so wenig von der Vernunft erleuchtet ist? Was geht das uns an? Was irritirt Sie babei? Sehen Sie doch täglich Ochsen, Kühe, Hunde, Esel, die eben so dumm sind, ohne daß Sie durch solchen Anblick aus Ihrem Gleichmuth aufgestört und zu unmuthigen Neußerungen angeregt werden?

Ach, das ist was Anderes, fiel mir Mylaby in die Rebe, diese Bestien tragen hinten Schwänze, und ich ärgere mich eben, daß ein Kerl, der eben so bestialisch bumm ist, dennoch hinten keinen Schwanz hat.

Ja, bas ist was andres, Mylaby.

### Meuntes Kapitel.

Nach ber Melle gabe noch vielerlei ju ichauen und zu boren. befontere bie Prebigt eines großen vierstämmigen Monche, beffen befehlend fühnes altrömisches Gesicht gegen bie grobe Bettelfutte gar munbersam abstach, fo ban ver Mann aussah wie ein Imperator ber Armuth. Er prebigie von Simmel und Solle, und gerieth zuweilen in bie muthenbite Begeifterung. Schilderung bes himmels mar ein biechen barbariich überlaben, und es gab ba viel Gold, Gilber, Ebelfteine, foftliche Speifen, und Weine von ten besten Jahragnaen; babei machte er ein fo verklart ichlurfendes Benicht, und er icheb fich por Wonne in ber Rutte bin und ber, wenn er, unter ben Englein mit weißen Blüglein fich felber bachte als ein Englein mit weißen Blüglein. Minber ergöplich, ja fogar febr praftifch ernfthaft mar feine Schilberung ber Bolle. Dier war ber Mann weit mehr in feinem Elemente. Er eiferte besonbers über bie Gunber, bie nicht mehr fo recht driftlich ans alte feuer ber bolle glauben, und fogar mahnen, fie habe fich in neuerer Beit etwas abgefühlt und werbe nächstene gang und gar erloichen. "Und mare auch," rief er. "bie Solle am Erlofden, fo murbe ich, mit meinem Athem, bie legten glimmenten Roblen wieder anfachen, baf fie wieder auflobern follten gu ihrer alten Rlammengluth." Sorte man bie Stimme, Die gleich bem Nordwind bieje Borte bervorbeulte, fab man babei bas brennende Geficht, ben rothen, buffelftarfen Sale, und bie gewaltigen Fäufte bes Mannes, fo bielt man jene bollifde Drobung für fein Spperbel.

I like this man, fagte Mylaby.

Da haben Sie Recht, antwortete ich, auch mir gefällt er beffer als mancher unserer sanften, homoopathischen Scelenarzte, bie 1/10000 Bernunft in einen Eimer Moralwaffer schütten, und uns bamit bes Sonntage zur Rube prebigen.

Ja, Doftor, für seine Solle habe ich Respekt; aber zu seinem Simmel hab ich kein rechtes Bertrauen. Wie ich mich benn überhaupt in Ansehung bes himmels schon sehr früh in geheimen Zweisel versing. Als ich noch klein war, in Dublin, lag ich oft auf bem Rücken im Gras, und sah in ben himmel, und bachte nach: ob wohl ber himmel wirklich so viele herrlichkeiten enthalten mag, wie man bavon rühmt? Aber, bacht ich, wie kommte, bag von biesen herrlichkeiten niemals etwas herunterfällt, etwa ein brillantene Ohrring, ober eine Schnur Perlen ober wenigstens ein Stücken Ananasfuchen, und baß immer nur hagel ober Schnee ober gewöhnlicher Regen uns von oben herabbescheert wird? Das ist nicht gang richtig, bacht ich

Warum fagen Gie bas, Mylaby? Warum biefe Zweifel nicht lieber verichweigen? Ungläubige, bie feinen himmel glauben, follten nicht Profeliten machen; minder tabelnewerth, sogar lobenswerth ist die Proselitenmacheres berjenigen Leute, die einen süperben himmel haben, und dessen herrlichkeiten nicht selbstsüchtig allein genießen wollen, und beshalb ihre Nebenmenschen einladen dran Theil zu nehmen, und sich nicht eher zufrieden geben, bis diese ihre gütige Einladung angenommen.

Ich habe mich aber immer gewundert, Dottor, daß manche reiche Leute biefer Gattung, die wir als Präsidenten, Bicepräsidenten, oder Sefretare von Bekehrungsgesellschaften, eifrigst bemüht sehen, etwa einen alten verschimmelten Betteljuden himmelfähig zu machen und seine einstige Genossenschaft im himmelreich zu erwerben, bennoch nie bran benken, ihn schon jest auf Erben an ihren Genüssen Theil nehmen zu lassen, und ihn z. B. nie des Sommers auf ihre Landhäuser einladen, wo es gewiß Leckerbissen giebt, die bem armen Schelm eben so gut schmecken würden, als genösse er sie im himmel selbst.

Das ift erklärlich, Mylaby, bie himmlischen Genüsse foften sie nichts, und es ift ein boppeltes Bergnügen, wenn wir so wohlfeilerweise unfre Nebenmenschen beglücken können. Bu welchen Genüssen aber kann ber Ungläubige jemanben einlaben?

Bu nichts, Doktor, als zu einem langen ruhigen Schlafe, ber aber zuweilen für einen Unglücklichen sehr wünschenswerth fein kann, besonders wenn er vorher mit zubringlichen himmelseinladungen gar zu sehr geplagt worben.

Diefes fprach bas ichone Beib mit ftechend bitteren Afgenten, und nicht gang ohne Ernft antwortete ich ihr: Liebe Mathilbe, bei meinen Sandlungen auf biefer Welt fummert mich nicht einmal bie Erifteng von himmel und Bolle, ich bin zu groß und zu ftolz, ale bag ber Beig nach himmlischen Belohnungen, ober bie Furcht vor höllischen Strafen mich leiten follten. Ich ftrebe nach bem Guten, weil es ichon ift und mich unwiderstehlich anzieht, und ich verabscheue bas Schlechte, weil es häflich und mir zuwider ift. Schon als Anabe, wenn ich ben Plutarch las - und ich lese ihn noch jest alle Abend im Bette und möchte babei manchmal aufspringen und gleich Ertra-Poft nehmen und ein großer Mann werben - icon bamale gefiel mir bie Ergählung von bem Beibe, bas burch bie Straffen Alexanbriens schritt, in ber einen Sanb einen Wafferschlauch, in ber andern eine brennenbe Fadel tragend, und ben Menfchen gurief, bag fie mit bem Baffer bie Bolle austofchen und mit ber Badel ben Simmel in Brand fteden wolle, bamit bas Schlechte nicht mehr aus Furcht vor Strafe unterlaffen und bas Gute nicht mehr aus Begierbe nach Belohnung ausgeübt werbe. Alle unfre Sandlungen follen que bem Quell einer uneigennütigen Liebe hervorsprudeln, gleichviel ob es eine Fortbauer nach bem Tobe giebt ober nicht.

Sie glauben alfo auch nicht an Unfterblichfeit?

D Gie find folau, Mylady! 3ch baran zweifeln? 3ch, beffen Berg an

bie entferntesten Jahrtausenbe ber Bergangenheit und ber Zukunft immer tiefer und tiefer Burgel schlägt, ich, ber ich selbst einer ber ewigsten Menschenbin, jeber Athemzug ein ewiges Leben, jeber Gebanke ein ewiger Stern—ich sollte nicht an Unsterblichkeit glauben?

Ich bente, Doftor, es gehört eine beträchtliche Porzion Eitelfeit und Anmaßung bazu, nachdem wir schon so viel Gutes und Schönes auf bieser Erbe
genossen, noch obenbrein vom lieben Gott bie Unsterblichkeit zu verlangen!
Der Mensch, ber Aristofrat unter ben Thieren, ber sich besser bünft, als alle
seine Mitgeschöpfe, möchte sich auch bieses Ewigkeitsvorrecht, am Throne bes
Weltfönigs, burch hösische Lob- und Preisgesänge und knieenbes Bitten auswirken. — D, ich weiß was bieses Zuden mit ben Lippen bebeutet, unsterblicher Herr!

### Behntes Kapitel.

Signora bat uns mit ihr nach bem Kloster zu gehn, worin bas wunderthätige Areuz, bas Merkwürdigste in ganz Toskana, bewahrt wird. Und es war gut, bas wir ben Dom verließen, benn Mylabys Tollheiten würden uns boch zulest in Berlegenheiten gestürzt haben. Sie sprudelte von wisiger Laune; lauter lieblich närrische Gedanken, so übermüthig wie junge Kätzchen, bie in ber Maisonne herumspringen. Um Ausgang bes Doms tunkte sie ben Zeigefinger dreimal ins Weihwasser, besprengte sich jedesmal und murmelte: Dem Zekarbeyim Kinnim; welches nach ihrer Behauptung die arabische Kormel ist, womit die Zauberinnen einen Menschen in einen Esel verwandeln.

Auf ber Piazza vor bem Dome manoeuvrirte eine Menge Militär, beinah ganz östreichisch uniformirt und nach beutschem Commando. Wenigstens hörte ich die deutschen Worte: Präsentirts Gewehr! Fuß Gewehr! Schulters Gewehr! Rechts um! Halt! Ich glaube bei allen Italienern, wie noch bei einigen andern europäischen Bölkern, wird auf Deutsch sommandirt. Sollen wir Deutschen und etwas darauf zu Gute thun? Haben wir in der Welt so viel zu befehlen, daß das Deutsche sogar die Sprache des Besehlens geworden? Oder wird und so viel besohlen, daß der Gehorsam am besten die beutsche Sprache versteht?

Mylady scheint von Paraden und Revuen keine Freundin zu fein. Sie zog und mit ironischer Furchtsamkeit von bannen. Ich liebe nicht, sprach fie, die Nähe von solchen Menschen mit Säbeln und Flinten, besonders wenn fie in großer Anzahl, wie bei außerordentlichen Manocuvern, in Reih und Glieb aufmarschiren. Wenn nun einer von diesen tausenden plöglich verrückt wird,

und mit ber Baffe, bie er icon in ber Sand bat, mich auf ber Stelle nieberfict? Ober wenn er gar ploklich vernünftig wird und nachbenft: .. mas baft bu ju ristiren? ju verlieren? felbft wenn fie bir bas Leben nehmen? Mag auch jene andere Welt. Die uns nach bem Tobe versprochen wirb. nicht fo gang brillant fein, wie man fie rübmt, mag fie noch fo folecht fein, weniger als man bir jest giebt, weniger als feche Rreuger ber Tag, fann man bir auch bort nicht geben - brum mach bir ben Graf und erftich jene fleine Englan. berin mit ber impertinenten Rafe?" Bin ich ba nicht in ber größten Lebens. gefahr? Benn ich Ronig mare, fo murbe ich meine Golbaten in zwei Claffen theilen. Die Einen ließe ich an Unfterblichfeit glauben, um in ber Schlacht Muth zu haben und ben Tob nicht zu fürchten, und ich murbe fie bloß im Die anbern aber murbe ich ju Varaben und Revuen Rriege gebrauchen. bestimmen und bamit es ihnen nie in ben Ginn fomme, baf fie nichts ris. firen, wenn fie bes Spafies wegen jemanben umbrächten, fo murbe ich ihnen bei Tobesstrafe verbieten an Unsterblichkeit zu glauben, ja, ich murbe ihnen fogar noch etwas Butter ju ihrem Rommisbrod geben, bamit fie bas Leben recht lieb gewinnen. Ersteren hingegen, jenen unsterblichen Belben, wurde ich bas Leben febr fauer machen, bamit fie es recht verachten lernen und bie Mündung ber Ranonen für einen Gingang in eine beffere Welt anseben.

Mylaby, sprach ich, Sie wären ein schlechter Regent. Sie wissen wenig vom Regieren und von der Politik verstehen Sie gar nichts. hätten Sie bie volitischen Annalen gelesen —

Ich verstehe bergleichen vielleicht besser als Sie, theurer Doktor. Schon früh suchte ich mich dacüber zu unterrichten. Als ich noch klein war, in Dublin — Und auf dem Rücken lag, im Gras — und nachdachte, ober auch nicht, wie in Ramsaate —

Ein Blick, wie leiser Vorwurf ber Undankbarkeit, fiel aus Myladys Augen, bann aber lachte sie wieder, und fuhr fort: Als ich noch klein war, in Dublin, und auf einem Echen von dem Schemel sigen konnte, worauf Mutters Füße ruhten, da hatte ich immer allerlei zu fragen, was die Schneider, die Schuster, die Bäcker, kurz was die Leute in der Welt zu thun haben? Und die Mutter erklärte dann: die Schneider machen Kleider, die Schuster machen Schube, die Bäcker backen Brod — Und als ich nun frug: was thun denn die Könige? da gab die Mutter zur Antwort: die regieren. Weißt du wohl, liebe Mutter, sagte ich da, wenn ich König wäre, so würde ich mal einen ganzen Tag gar nicht regieren, bloß um zu sehen wie es dann in der Welt aussieht. Liebes Kind, antwortete die Mutter, das thun auch manche Könige, und es sieht auch bann danach aus.

Wahrhaftig, Mylaby, Ihre Mutter hatte Recht. Befonders hier in Italien giebt es folche Könige, und man merkte es wohl in Piemont und Neavel —

Aber, lieber Doktor, es ist so einem italienischen König nicht zu verargen, wenn er manchen Tag gar nicht regiert, wegen ber allzugroßen Size. Es ist nur zu befürchten, baß die Carbonari so einen Tag benuten möchten; benn in der neuesten Zeit ist es mir besonders aufgefallen, daß die Revolutionen immer an solchen Tagen ausgebrochen sind, wo nicht regiert wurde. Irrten sich einmal die Carbonari, und glaubten sie, es wäre so ein unregierter Tag, und gegen alle Erwartung wurde bennoch regiert, so verloren sie die Köpfe. Die Carbonari können baher nie vorsichtig genug sein, und müssen sich genau die rechte Zeit merken. Dagegen aber ist es die höchste Politik der Könige, daß sie es ganz geheim halten, an welchen Tagen sie nicht regieren, daß sie sich an solchen Tagen wenigstens einige Mal auf den Regierstuhl sepen, und etwa Febern schneiben, oder Briefsouverts versiegeln oder weiße Blätter liniiren, Alles zum Schein, damit das Bolk draußen, das neugierig in die Fenster des Valais hineinguckt, ganz sicher glaube es werde regiert.

Während solche Bemerkungen aus Myladys feinem Münden hervorgaufelten, schwamm eine lächelnde Zufriedenheit um die vollen Rosenlippen Franscheska's. Sie sprach wenig. Ihr Gang war jedoch nicht mehr so seufzend entsagungsselig, wie am verstoffenen Abend, sie trat vielmehr siegreich einher, jeder Schritt ein Trompetenton; es war indessen mehr ein geistlicher Sieg, als ein weltlicher, ber sich in ihren Bewegungen kund gab, sie war fast das Bild einer triumphirenden Kirche, und um ihr Haupt schwebte eine unsichtbare Glorie. Die Augen aber, wie aus Thränen hervorlachend, waren wieder ganz weltkindlich, und in dem bunten Menschenstrom, der uns vorbei flutbete, ist auch kein einziges Kleidungsstück ihrem Forscherblick entgangen. Effo! war dann ihr Ausruf, welcher Shawl! der Markese soll mir eben solchen Kalchemir zu einem Turbane kausen, wenn ich die Norelane tanze. Uch! er hat mir auch ein Kreuz mit Diamauten versprochen!

Armer Gumpelino! zu bem Turbane wirft bu bich leicht verstehen, jedoch bas Mrenz wird bir noch manche saure Stunde machen; aber Signora wird bich so lange qualen und auf die Folter spannen, bis du bich endlich dazu bequemft.

### Gilftes Kapitel.

Die Rirche, worin bas wunderthätige Areng von Luffa gu feben ift, gebort ju einem Rlofter, beffen Namen mir biefen Augenblid nicht im Gebachtniffe.

Wei unserm Eintritt in bie Rirche, lagen vor bem Sauptaltare ein Dupenb Monche auf ben Anicen, in schweigendem Gebet. Nur bann und wann, wie im Chor, sprachen sie einige abgebrochene Worte, bie in ben einsamen Gau-

lengängen etwas schauerlich wiederhalten. Die Kirche war dunkel, nur durch kleine gemalte Fenster siel ein buntes Licht auf die kahlen häupter und braunen Kutten. Glanzlose Aupferlampen beleuchteten spärlich die geschwärzten Frestos und Altarbilder, aus den Wänden traten hölzerne heiligenköpfe, grell bemalt und bei dem zweiselhaften Lichte wie lebendig grinsend — Mylady schrie laut auf, und zeigte zu unsern Füßen einen Grabstein, worauf in Nelief das starre Bild eines Bischofs mit Mytra und hirtenstad, gefalteten händen und abgetretener Nase. Ach! slüsterte sie, ich selbst trat ihm unsanft auf die steinerne Nase, und nun wird er mir diese Nacht im Traume erscheinen und da giebts eine Nase.

Der Safristan, ein bleicher, junger Monch, zeigte uns bas munberthätige Rreug, und ergablte babei bie Mirafel, bie es verrichtet. Launisch, wie ich bin, babe ich vielleicht fein ungläubiges Beficht bagu gemacht; ich habe bann und mann Unfälle von Bunberglauben, besonders wo, wie bier, Ort und Stunde benfelben begunftigt. 3ch glaube bann, bag alles in ber Welt ein Bunber fei, und bie gange Weltgeschichte eine Legenbe. War ich angestedt von bem Bunberglauben Franscheska's, bie bas Rreus mit wilder Begeifterung füßte? Verbrieflich murbe mir bie eben fo milbe Spottluft ber mitigen Brittin. Bielleicht verlette mich folde um so mehr, ba ich mich selbst nicht bavon frei fühlte, und sie feineswege ale etwas Lobenswerthes erachtete. Es ift nun mal nicht zu läugnen, bag bie Spottluft, bie Frende am Wiberfpruch ber Dinge, etwas Bosartiges in fich trägt, statt baf ber Ernft mehr mit ben befferen Gefühlen verwandt ift - bie Tugend, ber Freiheitssinn und bie Liebe felbst find fehr ernsthaft. Indessen, es giebt Bergen, worin Scherz und Ernft, Bofes und Beiliges, Glut und Ralte fich fo abentheuerlich verbinden, bag es fcmer wird barüber zu urtheilen. Gin foldes Berg fcmamm in ber Bruft Mathilbens; manchmal mar es eine frierende Gisinfel, aus beren glattem Spiegelboben bie febnfüchtig glübenoften Valmenwälber bervorblühten, manch. mal war es wieber ein enthusiaftisch flammenber Bulfan, ber plöplich von einer lachenben Schneelavine überschüttet wirb. Sie war burchaus nicht schlecht, ber all ihrer Ausgelaffenheit, nicht einmal finnlich; ja, ich glaube von ber Ginnlichkeit hatte fie nur die winige Seite aufgefaßt, und ergonte fich baran wie an einem närrischen Duppenspiele. Es war ein humoristisches Gelüfte, eine füße Reugier, wie fich ber ober jener bunte Raug in verliebten Buftanben gebehrben wurde. Die gang anders mar Franschesfa! In ihren Gebanken und Gefühlen mar eine fatholische Ginheit. Um Tage mar fie ein schmachtend blaffer Mond, bes Nachts war sie eine glübende Sonne - Mond meiner Tage! Sonne meiner Nächte! ich werbe bich niemals wieberseben!

Sie haben Recht, sagte Mylaby, ich glaube auch an die Bunderthätigkeit eines Kreuzes. Ich bin liberzeugt, wenn der Markese an ben Brillanten des heine. I.

versprochenen Rreuzes nicht zu sehr knidert, so bewirkt es gewiß bei Signora ein brillantes Bunber; sie wird am Ende noch so fehr bavon geblenbet werben, baß sie sich in seine Nase verliebt. Auch habe ich oft gehört von ber Bunberthätigseit der Orbenskreuze, die einen ehrlichen Mann zum Schuste machen konnten.

So spottelte die hubsche Frau über Alles, sie kofettirte mit bem armen Safristan, machte bem Bischof mit ber abgetretenen Nase noch brollige Erfüsen, wobei sie sich seinen etwaigen Gegenbesuch höslichst verbat, und als wir in ben Weihkessel gelangten, wollte sie mich burchaus wieder in einen Esel verwandeln.

War es nun wirkliche Stimmung, die ber Ort einflößte, ober wollte ich biefen Spaß, ber mich im Grunde verbroß, so scharf als möglich ablehnen, genug, ich warf mich in bas gehörige Pathos und sprach:

Mylaby, ich liebe feine Religionsverächterinnen. Schöne Frauen, bie feine Religion haben, sind wie Blumen ohne Duft; sie gleichen jenen kalten, nüchternen Tulpen, die und aus ihren chinesischen Porzellantöpfen so porzellanhaft ansehen, und wenn sie sprechen könnten, und gewiß auseinandersepen würden, wie sie ganz natürlich aus einer Zwiebel entstanden sind, wie es hinreichend sei, wenn man hienieden nur nicht übel riecht, und wie übrigens, was ben Duft betrifft, eine vernünftige Blume gar keines Duftes bedarf.

Schon bei bem Worte Tulpe gerieth Mylady in bie heftigsten Bewegungen, und während ich sprach, wirfte ihre Ibiosynfrasie gegen biese Blume so stark, baß sie sich verzweislungsvoll bie Ohren zuhielt. Bur Sälfte war es wehl Comödie, zur Sälfte aber auch wohl pifirter Ernst, baß sie mich mit bitterem Blide ansah und aus Gerzensgrund spottscharf mich frug: Und Sie, theuere Blume, welche von ben verhandenen Religionen haben Sie?

3ch, Mylaby, ich habe fie alle, ber Duft meiner Seele fteigt in ben Simmel und betäubt felbst bie ewigen Götter!

### Bwölftes Kapitel.

Indem Signora unser Gespräch, bas wir größtentheils auf Englisch führten, nicht verstehen konnte, gerieth sie, Gott weiß wie! auf ben Gebanken, wir stritten und über die Borzüglichkeit unserer respektiven Landsleute. Sie lobte nun die Engländer eben so wie die Deutschen, obgleich sie im Serzen die ersteren für nicht klug und die letteren für dumm hielt. Sehr schlecht bachte sie von den Preußen, deren Land, nach ihrer Geographie, noch weit über England und Deutschland hinausliegt, besonders schlecht bachte sie vom Ko-

nige von Preußen, bem großen Feberigo, ben ihre Feindin, Signora Geraphina, in ihrem Benefizballet voriges Jahr getanzt hatte; wie denn sonderbar genug, bieser Rönig, nämlich Friedrich der Große, auf den italienischen Theatern und im Gedächtnisse des italienischen Volks noch immer lebt.

Rein, fagte Mylaby, ohne auf Signoras fußes Gefofe binguboren, nein, biefen Menichen braucht man nicht erft in einen Giel zu verwandeln; nicht nur, baff er jebe gehn Schritte feine Befinnung wechfelt, und fich bestanbig miberipricht, wird er jest fogar ein Befehrer, und ich glaube gar er ift ein verlandter Jesuit. 3ch muß, meiner Gicherheit wegen, jest bevote Wefichter fchneiden, fonft giebt er mich an bei feinen Mitheuchlern in Chrifto, bei ben beiligen Inquifizionebilettanten, bie mich in Effigie verbrennen, ba ihnen bie Polizei noch nicht erlaubt, die Versonen felbft ine Reuer zu werfen. ehrwürdiger Berr! glauben Gie nur nicht, baf ich fo flug fei wie ich aussehe, es fehlt mir burchaus nicht an Religion, ich bin feine Tulpe, bei Leibe feine Tulve, nur um bes Simmels Willen feine Tulpe, ich will lieber alles glauben! Ich alaube jest icon bas Sauptfächlichfte, mas in ber Bibel fteht, ich glaube, bag Abraham ben Isaaf, und Isaaf ben Jafob, und Jafob wieber ben Suba gezeugt bat, fo wie auch, baf biefer wieber feine Schnur Tamar auf ber Lanbstrafe erfannt bat. 3ch glaube auch, bag Loth mit feinen Tochtern zu viel getrunken. Ich glaube, daß bie Frau bes Potiphar ben Rod bes frommen Josephs in Sanden behalten. 3ch glaube, daß die beiden Alten, bie Gusannen im Babe überraschten, febr alt gewesen find. Außerbem glaub' ich noch, bag ber Erzvater Jatob erft feinen Bruber und bann feinen Schwiegervater betrogen, bag Ronig David bem Uria eine gute Anstellung bei ber Urmee gegeben, baf Salomo fich taufent Beiber angeschafft und nachber gejammert, es fei alles eitel. Auch an bie gebn Gebote glaube ich und halte fogar bie meiften; ich lag mich nicht geluften meines Nachsten Ochsen, noch seiner Magt, noch seiner Rub, noch feines Efels. Ich arbeite nicht am Gabbath, bem fiebenten Tage, wo Gott geruht; ja, aus Borficht, ba man nicht mehr genau weiß, welcher biefer siebente Rubetag mar, thue ich oft bie gange. Boche nichts. Bas aber gar bie Gebote Chrifti betrifft, fo übte ich immer bas wichtigste, nämlich bag man fogar feine Feinde lieben foll - benn ach! biejenigen Menschen, die ich am meiften geliebt habe, waren immer, ohne baß ich & wußte, meine ichlimmften Teinbe.

Um Gottes Willen, Mathilbe, weinen Sie nicht! rief ich, als wieber ein Ton ber schmerzhaftesten Bitterkeit aus ber heitersten Nederei, wie eine Schlange aus einem Blumenbeete, hervorschoft. Ich kannte ja biesen Ton, wobei bas wisige Cristalherz ber wunderbaren Frau zwar immer gewaltig, aber nicht lange erzitterte, und ich wußte, daß er eben so leicht, wie er entsteht, auch wieder verschencht wird, durch die erste beste lachende Bemerkung, die man

thr mittheilte, ober bie ihr felbit burd ben Ginn flog. Mahrent fie gelebnt an bas Portal bes Rlofterhofes, bie glübenbe Bange an bie falten Steine prefite, und fich mit ihren langen Saaren bie Thranenfpur aus ben Mugen wischte, suchte ich ihre gute Laune wieber zu erweden, indem ich, in ihrer eigenen Spottweife, bie arme Franschesta zu moftifigiren suchte, und ihr bie wichtiaften Nachrichten mittheilte über ben fiebenjährigen Rrieg, ber fie fo febr gu intereffiren ichien, und ben fie noch immer unbeenbigt glaubte. 3ch ergablte ihr viel Intereffantes von bem großen Geberigo, bem wißigen Ramaschengett von Sandfouci, ber bie preufische Monarchie erfunden, und in feiner Jugend recht bubich bie Alote blief, und auch frangoffiche Berfe gemacht bat. Franidesta frug mich, ob bie Vreuffen ober bie Deutschen fiegen werben? wie ichon oben bemerft, fie hielt erftere fur ein gang andered Bolf, und ce ift auch gewöhnlich, bag in Italien unter bem Ramen Deutsche nur bie Deftreicher verstanden werben. Signora munberte fich nicht wenig, als ich ihr fagte, bag ich felbit lange Beit in ber Capitale della Prussia gelebt babe, nämlich in Berelino, einer Stadt, bie gang oben in ber Geographie liegt, unfern vom Giepol. Gie ichauderte, als ich ihr bie Wefahren ichilberte, benen man bort zuweilen ausgesett ift, wenn einem bie Gisbaren auf ber Strafe begegnen. Denn, liebe Franichesta, erflärte ich ihr, in Gpigbergen liegen gar in viele Baren in Garnifon, und biefe fommen gumeilen auf einen Tag nach Berlin, um etwa aus Patrictismus ben Bar und ben Baffa gu feben, ober einmal bei Begerman, im Caffé roval, aut zu effen und Champagner gu trinten, mas ihnen oft mehr Geld toftet, ale fie mitgebracht; in welchem falle einer von ben Baren folange bort angebunden wirt, bis feine Cameraben qurudfehren und bezahlen, woher auch ber Ausbrudt "einen Baren anbinden" entstanden ift. Biele Baren wohnen in ber Stadt felbit, ja man fagt, Berlin verbanke seine Entstehung ben Baren, und hieße eigentlich Barlin. Die Stadtbaren find aber übrigens fehr gabm und einige barunter fo gehilbet, bag fie die ichonften Tragobien ichreiben und die herrlichfte Dufit fomponiren. Die Wölfe find bort ebenfalls häufig, und ba fie, ber Ralte wegen, Bar-Schauer Schafpelze tragen, find fie nicht fo leicht zu erfennen. flattern bort umber und fingen Bravourarien, und Rennthiere rennen ba berum ale Runftfenner. Uebrigene leben bie Berliner fehr mäßig und fleifig, und bie meiften figen bis am Nabel im Schnee und ichreiben Dogmatifen, Erbanungebücher, Religionegeschichten für Tochter gebilbeter Stände, Ratediemen, Predigten für alle Tage im Jahr, Elohagedichte, und find babei febr moralisch, benn sie figen bis am Nabel im Schnee.

Sind die Berliner benn Chriften? rief Gignora voller Bermunberung.

Es hat eine eigene Bewandtniß, mit ihrem Christenthum. Dieses fehlt ibnen im Grunde gang und gar, und fie find auch viel zu vernünftig, um es

ernftlich auszuüben. Aber ba fie miffen, bag bas Chriftenthum im Staate nöthig ift, bamit bie Unterthanen hubich bemuthig gehorden, und auch aufer . bem nicht zu viel geftohlen und gemorbet wird, fo fuchen fie mit großer Beredsamfeit wenigstens ihre Nebenmenschen gum Chriftenthum gu befehren, fie fuchen gleichsam Remplagante in einer Religion, beren Aufrechthaltung fie wünschen und beren frenge Ausübung ihnen felbit zu mubiam wirb. Diefer Berlegenheit benuten fie ben Diensteifer ber armen Juten, biefe muffen jest für fie Chriften werben, und ba biefes Bolf, für Gelb und gute Borte alles aus fich machen läft, fo haben fich bie Juben icon fo ine Chriftenthum bineinerergirt, baf fie orbentlich icon über Unglauben ichreien, auf Job und Leben bie Dreieinigfeit verfechten, in ben Sunbstagen fogar baran glauben, gegen bie Razionalisten wuthen, ale Missionare und Glaubenespione im Lande herumschleichen und erbauliche Traftatchen verbreiten, in ben Rirchen am besten bie Augen verbreben, bie icheinheiligsten Gefichter ichneiben, und mit fo viel hohem Beifall frommeln, bag fich ichon bie und ba ber Gewerbeneib regt, und bie alteren Meifter bes Sandwerts ichon heimlich flagen: bas Chriftenthum fei jest gang in ben Banben ber Juben.

# Dreizehntes Kapitel.

Wenn mich Signora nicht verstand, so wirst du, lieber Leser, mich gewiß besser verstehen. Auch Mylady verstand mich, und dies Verständniß wectte wieder ihre gute Laune. Doch als ich — ich weiß nicht mehr ob mit ernsthaftem Gesichte — der Meinung beipflichten wollte, daß bas Volk einer bestimmten Religion bedürfe, konnte sie wieder nicht umhin, mir in ihrer Weise entgegen zu streiten.

Das Bolf muß eine Religion haben! rief fie. Eifrig hore ich biefen Sat prebigen von taufend bummen und abertaufent scheinheiligen Lippen —

Und bennoch ist es mahr, Mylaby. Wie die Mutter nicht alle Fragen bes Kindes mit der Wahrheit beantworten kann, weil seine Fassungskraft es nicht erlaubt, so muß auch eine positive Religion, eine Kirche vorhanden sein, die alle übersinnlichen Fragen bes Bolks, seiner Fassungskraft gemäß, recht sinnlich bestimmt beantworten kann.

D weh! Doftor, eben Ihr Gleichniß bringt mir eine Geschichte ins Gebächtniß, bie am Ende nicht gunftig für Ihre Meinung sprechen wurde. Als ich noch klein war, in Dublin —

Und auf bem Rüden lag -

Aber, Dottor, man fann boch mit Ihner fein vernünftig Bort fprechen.

Rächeln Sie nicht fo unverschämt und boren Sie: Alle ich noch flein mar, in Dublin, und zu Muttere Suffen faß, frug ich fie einft: mas man mit ben alten Bollmonben anfange? Liebes Rinb, fagte bie Mutter, bie alten Bollmenbe ichlaat ber liebe Gott mit bem Buderhammer in Stude, und macht barque bie fleinen Sterne. Man tann ber Mutter bieje offenbar faliche Erflärung nicht verbenfen, benn mit ben besten aftronomischen Renntnissen batte fie boch nicht vermocht, mir bas gange Sonne-, Mond- und Sternefuftem aus einander ju feten, und bie überfinnlichen Fragen beantwortete fie finnlich bestimmt. Es mare aber boch beffer gewesen, fie hatte bie Erflarung für ein reiferes Alter verschoben, ober wenigstens feine Luge ausgebacht, Denn als ich mit ber fleinen Lucie gusammen fam und ber Bollmond am Simmel ftanb, und ich ibr erflarte, wie man balb fleine Sterne braus machen werbe, lachte fie mich aus, und fagte, baf ihre Grofmutter, bie alte D'Meara ihr ergablt babe: bie Bollmonbe murben in ber Solle ale Reuermelonen vergehrt, und ba man bort feinen Buder habe, muffe man Pfeffer und Galg brauf ftreuen. Satte Lucie vorber über meine Meinung, bie etwas naiv evangelisch mar, mich ausgelacht, fo lachte ich noch mehr über ihre buffer fatholifche Unficht, vom Auslachen fam es zu ernftem Streit, mir pufften une, wir fratten und blutig, wir bespudten und pelemifch, bie ber fleine D'Donnel aus ber Schule fam, und und aus einanter rif. Diefer Rnabe batte bort befferen Unterricht in ber Simmelofunte genoffen, verftant fich auf Mathematit, und belehrte und rubig über unfere beiberfeitigen Irrthumer und bie Thorheit unseres Streits. Und mas geschah? Bir beiben Matchen unterbrudten por ber Sand unferen Meinungsftreit, und vereinigten uns gleich. um ben fleinen ruhigen Mathematifus burchzuprügeln.

Mylaby, ich bin verbrießlich, benn Sie haben Recht. Aber es ift nicht zu ändern, die Menschen werben immer streiten über die Borzüglichkeit berjenigen Religionsbegriffe, die man ihnen früh beigebracht, und ber Bernünstige wird immer boppelt zu leiden haben. Einst war es freilich anders, da ließ sich keiner einfallen, die Lehre und die Feier seiner Religion besonders auzupreisen, oder gar sie jemanden aufzudringen. Die Neligion war eine liebe Tradizion, heilige Geschichten, Erinnerungsseier und Mysterien, überliefert von den Borfahren, gleichsam Familiensakra des Bolks, und einem Griechen wäre es ein Greuel gewesen, wenn ein Fremder, der nicht von seinem Geschlechte, eine Netigionsgenossenschaft mit ihm verlangt hätte; noch mehr würde er es für eine Unmenschlichseit gehalten haben, irgend jemand, durch Zwang oder Lift, dahinzubringen, seine angeborene Religion aufzugeben und eine fremde dafür anzunehmen. Da kam aber ein Bolk aus Egypten, dem Baterland der Krokobille und bes Priesterthums, und außer den Jautkrankheiten und ben gestohlenen Golb- und Silbergeschirren, brachte es auch eine sogenannte positive

Religion mit, eine sogenannte Kirche, ein Gerüste von Dogmen, an bie man glauben, und heiliger Ceremonien, bie man feiern mußte, ein Borbild ber späteren Staatsreligionen. Run entstand "bie Menschenmäkelei" bas Proselitenmachen, ber Glaubenszwang, und all jene heiligen Greuel, bie bem Menschengeschlechte so viel Blut und Thränen gekostet.

Goddamm! biefes Urübelvolf!

D, Mathilbe, es ist längst verdammt, und schleppt seine Berbammnisqualen burch die Jahrtausende. D, dieses Egypten! seine Fabrisate tropen der Zeit, seine Pyramiden stehen noch immer unerschütterlich, seine Mumien sind noch so unzerstörbar wie sonst, und eben so unverwüstlich ist jene Boltsmumie, die iber die Erde wandelt, eingewickelt in ihren uralten Buchstabenwindeln, ein verhärtet Stück Weltgeschichte, ein Gespenst, das zu seinem Unterhalte mit Wechseln und alten Hosen handelt — Sehen Sie, Mylady, dort jenen alten Mann, mit dem weißen Barte, bessen Spipe sich wieder zu schwärzen scheint, und mit den geisterhaften Augen —

Sind bort nicht bie Ruinen ber alten Römergraber ?

Ja, eben da sist ber alte Mann, und vielleicht, Mathilbe, verrichtet er eben sein Gebet, ein schauriges Gebet, worin er seine Leiden bejammert, und Bölfer auflagt, die längst von der Erde verschwunden sind, und nur noch in Ammenmährchen leben — er aber, in seinem Schmerze, bemerkt kaum, daß er auf den Gräbern derjenigen Feinde sipt, deren Untergang er vom himmel erfleht.

#### Vierzehntes Kapitel.

Ich sprach im vorigen Kapitel von ben positiven Religionen nur in so fern sie als Kirchen, unter bem Namen Staatsreligionen, noch besonders vom Staats privilegirt werden. Es giebt aber eine fromme Dialektif, lieber Leser, die dir aufs bündigste beweisen wird, daß ein Gegner des Kirchthums einer solchen Staatsreligion auch ein Feind der Religion und des Staats sei, ein Feind Gottes und des Königs, oder, wie die gewöhnliche Formel lautet: ein Feind bes Throns und des Altars. Ich aber sage dir, das ist eine Lüge, ich ehre die innere Heiligseit seder Religion und unterwerfe mich den Interessen des Staates. Wenn ich auch dem Antropomorphismus nicht sonderlich huldige, so glaube ich doch an die Herrlichseit Gottes, und wenn auch die Könige so thörigt sind, dem Geiste des Volks zu widerstreben, oder gar so unedel sind, die Organe desselben durch Zurückschungen und Berfolgungen zu kränken: so bleibe ich doch meiner tiessten Uederzeugung nach, ein Anhänger des Königthums, des monarchischen Prinzips. Ich hasse nicht den Thron, sondern nur

vas windige Abelgeziefer, das sich in die Ripen ber alten Throne eingenistet, und bessen Charafter uns Montesquien so genau schildert mit den Worten: "Ehrgeiz im Bunde mit dem Müssiggange, die Gemeinheit im Bunde mit dem Hochmuthe, die Begierde, sich zu bereichern ohne Arbeit, die Abneigung gegen die Wahrheit, die Schmeichelei, der Verrath, die Treulosigseit, der Wortbruch, die Verachtung der Bürgerpslichten, die Furcht vor Fürstentugend und das Interesse an Fürstenlaster!" Ich hasse nicht den Altar, sondern ich hasse die Schlangen, die unter dem Gerülle der alten Altäre lauern; die argelugen Schlangen, die unschuldig wie Blumen zu lächeln wissen, während sie heimlich ihr Wift spripen in den Kelch des Lebens, und Verläumdung zischen in das Ohr des frommen Beters, die gleißenden Würmer mit weichen Worten

Mel in ore, verba lactis, Fel in corde, fraus in factis.

Eben weil ich ein Freund des Staats und ber Religion bin, haffe ich jene Mißgeburt, die man Staatsreligion nennt, jenes Spottgeschöpf, das aus der Buhlschaft der weltlichen und ber geistlichen Macht entstanden, jenes Manlthier, das der Schimmel des Antichrists mit der Ejelin Christi gezeugt hat. Gäbe es feine solche Staatsreligion, feine Bevorrechtung eines Dogmas und eines Cultus, so wäre Deutschland einig und starf und seine Schne wären herrlich und frei. So aber ist unser armes Baterland zerriffen durch Glaubendzwiespalt, das Bolf ist getrennt in feindliche Neligionspartheien, protestantische Unterthanen habern mit ihren fatholischen Fürsten oder umgesehrt, überall Mißtrauen ob Aryptofatholizismus oder Aryptoprotestantismus, überall Berfeherung, Gesinnungsspionage, Pietismus, Mystizismus, Kirchenzeitungsschnüsselien, Sestenhaß, Beschrungssucht, und während wir über den Simmel streiten, gehen wir auf Erden zu Grunde. Ein Indisserentismus in religiösen Dingen wäre vielleicht allein im Stande uns zu retten, und durch Schwächerwerden im Glauben könnte Deutschland politisch erstarfen.

Für die Religion felber, für ihr heiliges Wesen, ist es eben so verberblich, wenn sie mit Privilegien bekleibet ift, wenn ihre Diener vom Staate vorzugsweise botirt werben, und zur Erhaltung bieser Dotazionen ihrerseits verpflichtet sind, ben Staat zu vertreten, und solchermaßen eine Hand die andere wäscht, bie geistliche die weltliche, und umgekehrt, und ein Wischwasch entsteht, der dem lieben Gott eine Thorheit und den Menschen ein Greuel ist. hat nun der Staat Gegner, so werden diese auch Jeinde der Religion, die der Staat bevorrechtet und die beschalb seine Allierte sind; und selbst der barmlose Bläubige wird mißtrauisch, wenn er in der Religion auch politische Absicht wittert. Um widerwärtigsten aber ist der Hochmuth der Priester, wenn sie für die Dienste, die sie dem Staate zu leisten glauben, auch auf dessen Unterstützung

rechnen burfen, wenn fie fur bie geiftige Geffel, bie fie ihm, um bie Bo!fer zu binben, gelieben baben, auch über feine Bajonette verfügen fonnen. Die Religion tann nie fchlimmer finten, ale wenn fie foldermaßen jur Staatereligion erhoben wirb, es geht bann gleichsam ihre innere Unfould verloren, und fie wird fo öffentlich ftolg, wie eine beflarirte Datreffe. Freilich werben ihr bann mehr Sulbigungen und Chrfurchteverficherungen bargebracht, fie feiert täglich neue Siege, in glangenben Drogeffionen, bei folden Triumphen tragen fogar bonavartistifche Generale ibr bie Rergen vor, die ftolgesten Geister ichworen zu ihrer Fahne, täglich werben Ungläubige befehrt und getauft - aber bies viele Bafferaufgieffen macht bie Suppe nicht fetter, und bie neuen Refruten ber Staatsreligion gleichen ben Solbaten, bie Fallftaf geworben - fie füllen bie Rirche. Bon Aufopferung ift gar nicht mehr bie Rebe, wie Raufmannsbiener mit ihren Mufterfarten, fo reifen bie Miffionare mit ihren Tractatchen und Befehrungsbuchlein, es ift feine Gefahr mehr bei biefem Geschäfte, und es bewegt fich gang in merfantilisch öfonomischen Formen.

Rur fo lange bie Religionen mit anderen zu rivalifiren haben, und weit mehr verfolgt werben als felbst verfolgen, find fie herrlich und ehrenwerth, nur ba giebte Begeisterung, Aufopferung, Martyrer und Palmen. Die ichon, wie beilig lieblich, wie beimlich fuß, war bas Christenthum ber erften Jahrhunderte, ale es felbft noch feinem göttlichen Stifter glich im Belbenthum bes Leidens. Da ward noch bie fcone Legende von einem beimlichen Gotte, ber in fanfter Junglingegestalt unter ben Palmen Palaftinas manbelte, und Menschenliebe prebigte, und jene Freiheits- und Gleichheitslehre offenbarte, bie auch fpater bie Bernunft ber größien Denfer als mahr erfannt bat, und bie, als frangofifches Evangelium, unfere Zeit begeiftert. Mit jener Religion Chrifti vergleiche man die verschiedenen Chriftenthumer, die in ben verschiedenen Länbern ale Staatereligionen fonstituirt worben, g. B. bie romifch apostolisch fatholische Rirche, ober gar jenen Ratholizismus ohne Poesie, ben wir ale High Church of England herrschen sehen, jenes fläglich moriche Glaubenoffelet, worin alles blübende Leben erloschen ift! Wie ben Gewerben ift auch ben Religionen bas Monopolipftem icablich, burch freie Confurreng bleiben fie fraftig, und fie werben erft bann zu ihrer urfprünglichen Berrlichfeit wieder erbliiben, sobalb bie politische Gleichheit ber Gottesbienfte, fo gu fagen bie Gewerbefreiheit ber Götter, eingeführt wirb.

Die ebelsten Menschen in Europa haben es längst ausgesprochen, daß bieses das einzige Mittel ist, die Religion vor gänzlichem Untergange zu bewahren; doch die Diener berselben werden eher den Altar selbst ausopfern, als daß sie von dem was darauf geopfert wird, das Mindeste verlieren möchten; eben so wie der Adel eher den Thron selbst und Hochdenjenigen, der hochdarauf sist,

bem ficherften Berberben überlaffen murbe, als bag er mit ernftlichem Millen bie ungerechtefte feiner Gerechtsame aufgabe. 3ft boch bas affeftirte Intereffe für Thron und Altar nur ein Doffenspiel, bas bem Bolfe porgegaufelt mirb! Mer bas Bunftgebeimniß belauert bat, weiß, bag bie Pfaffen viel meniger ale bie Laien ben Gott respettiren, ben fie ju ihrem eignen Ruben, nach Billfür, aus Brob und Bort zu fneten wiffen, und bagebie Abligen viel weniger als es ein Roturier vermochte, ben Ronig respettiren, und sogar eben bas Königthum, bem fie öffentlich fo viele Chrfurcht zeigen, und bem fie fo viel Ehrfurcht bei Underen gu erwerben fuchen, in ihrem Bergen verhöhnen und verachten : - mabrlich, fie gleichen jenen Leuten, bie bem gaffenben Dublifum. in ben Marktbuben, irgent einen Berfules ober Riefen, ober 3merg, ober Bilben, ober Keuerfreffer, ober fonftig mertwürdigen Mann fur Gelb zeigen. und beffen Starfe, Erhabenheit, Ruhnheit, Unverleplichfeit, ober, wenn er ein 3mera ift, beffen Beisbeit, mit ber übertriebenften Rubmrebigfeit auspreifen. und babei in die Trompete ftoffen, und eine bunte Jade tragen, mabrent fie barunter, im Bergen, bie Leichtgläubigfeit bes ftaunenben Bolfes verlachen und ben armen Sochgepriesenen versvotten, ber ihnen aus Gewohnheit bes täglichen Unblide febr unintereffant geworben, und beffen Schwächen und nur anbreffirte Runfte fie all zu genau fennen.

Db ber liebe Gott es noch lange bulben wirb, baf bie Pfaffen einen leibigen Vovang für ihn ausgeben und bamit Gelb verbienen, bas weiß ich nicht; wenigstens wurde ich mich nicht wundern, wenn ich mal im Samb. Unpart. Correspondenten lase: bag ber alte Jehova jedermann marne, feinem Denichen, es fei mer es wolle, nicht einmal feinem Cobne, auf feinen Ramen Glauben zu ichenfen. Ueberzeugt bin ich aber, wir werben's mit ber Beit erleben, baf bie Ronige fich nicht mehr bergeben wollen ju einer Schaupuppe ihrer abligen Berächter, baf fie bie Etiquetten brechen, ihren marmornen B. ben entspringen, und unwillig von fich werfen ben glangenben Plunber, ber bem Bolfe imponiren follte, ben rothen Dantel, ber icharfrichterlich abschrechte, ben biamantenen Reif, ben man ibnen über bie Ohren gezogen, um fie ben Bolfostimmen zu verfperren, ben golbnen Stod, ben man ihnen ale Scheingeichen ber Berrichaft in bie Band gegeben - und bie befreiten Ronige werben frei fein wie anbre Menfchen, und frei unter ihnen manbeln, und frei fublen und frei beirathen, und frei ihre Meinung befennen, und bas ift bie Emangipation ber Könige.

### Sunfzehntes Rapitel.

Was bleibt aber den Aristofraten übrig, wenn sie ber gefrönten Mittel ihrer Subsistenz beraubt werden, wenn die Könige ein Eigenthum bes Bolfs sind, und ein ehrliches und sicheres Regiment führen, burch ben Willen bes Bolfs, ber alleinigen Quelle aller Macht? Was werden die Pfassen beginnen, wenn die Könige einsehen, daß ein bischen Salböl keinen menschlichen Kopf guillotinenfest machen kann, eben so wie das Bolf täglich mehr und mehr einsieht, daß min von Oblaten nicht satt wird? Nun freilich, da bleibt der Aristofratie und der Clerisei nichts übrig als sich zu verbinden, und gegen die neue Weltordnung zu kabaliren und zu intriguiren.

Bergebliches Bemühen! Eine flammente Riefin, schreitet bie Zeit ruhig weiter, unbefümmert um bas Gekläffe bissiger Pfässchen und Junkerlein da unten. Wie heulen sie jedesmal wenn sie sich bie Schnauze verbrannt an einem Fuße jener Nicsin, oder wenn biese ihnen mal unversehens auf die Röpfe trat, daß das obscure Gift herausspriste! Ihr Grimm wendet sich dann um so tückischer gegen einzelne Kinder der Zeit, und ohnmächtig gegen die Masse, suchen sie an Individuen ihr feiges Muthchen zu kühlen.

Uch! wir muffen es gesteben, manch armes Rind ber Zeit fühlt barum nicht minter bie Stiche, bie ihm lauernte Pfaffen und Junfer im Dunfeln beigubringen miffen, und ach! wenn auch eine Glorie fich gieht um bie Bunben bes Siegers, fo bluten fie bennoch, und fcmergen bennoch! Es ift ein seltsames Martyrthum, bas folche Sieger in unseren Tagen erbulben, es ift nicht abgethan mit einem fühnen Befenntniffe, wie in früheren Zeiten, wo bie Blutzeugen ein rasches Schafott fanden ober ben jubelnden Solzstoff. Befen bes Martyrthums, alles Irbifche aufzuopfern fur ben himmlifchen Spaff, ift noch immer baffelbe; aber es hat viel verloren von feiner innern Glaubensfreudigfeit, es murbe mehr ein refignirendes Ausbauern, ein beharrliches Ueberbulben, ein lebenslängliches Sterben, und ba geschieht es fogar, bag in grauen falten Stunden auch die heiligsten Martyrer vom 3weifel beschlichen werben. Es giebt nichts Entseplicheres als jene Stunden, wo ein Markus Brutus zu zweifeln begann an ber Wirklichkeit ber Tugend für bie er alles geopfert! Und ach! jener war ein Romer und lebte in ber Bluthenzeit ber Stoa; wir aber find mobern weicheren Stoffes, und bagu feben wir noch bas Bebeihen einer Philosophie, bie aller Begeisterung nur eine relative Bebeutung gufpricht, und fie somit in fich felbst vernia it, ober fie allenfalls gu einer felbstbewußten Donquiroterie neutralifirt!

Die fühlen und flugen Philosophen! Die mitleidig lächeln sie herab auf bie Gelbstquälereien und Wahnsinnigkeiten eines armen Don Quirote, und

in all ihrer Schulweisheit merken sie nicht, daß jene Donquiroterie bennoch das Preisenswertheste des Lebens, ja das Leben selbst ist, und daß diese Donquiroterie die ganze Welt mit allem, was darauf philosophirt, musizirt, ackert und gähnt, zu kühnerem Schwunge beslügelt! Denn die große Bolksmasse, mitsammt den Philosophen, ist, ohne es zu wissen, nichts anders als ein kolossaler Sancho Pansa, der, troß all seiner nüchternen Prügelscheu und hausbackner Berständigkeit, dem wahnsunigen Nitter in allen seinen gefährlicher Abentheuern folgt, gelockt von der versprochenen Belohnung, an die er glaubt, weil er sie wünscht, mehr aber noch getrieben von der mystischen Gewalt, die der Enthusiasmus immer ausübt auf den großen Hausen — wie wir es in allen politischen und religiösen Nevoluzionen, und vielleicht täglich im kleinsten Ereignisse sehen können.

So, g. B. bu, lieber Lefer, bift unwillfürlich ber Cancho Pansa bes verrudten Poeten, bem bu, burch bie Irrfahrten bieses Buches, zwar mit Ropfthutteln folgst, aber bennoch folgst.

# Sechszehntes Kapitel.

Geltfam! "Leben und Thaten bes icharffinnigen Juntere Don Quirote von La Mancha, beschrieben von Miguel be Cervantes Caavebra" mar bas erfte Buch, bas ich gelefen habe, nachbem ich icon in ein verftanbiges Rnabenalter getreten, und bes Buchstabenwefens einigermagen funbig mar. erinnere mich noch gang genau jener fleinen Beit, wo ich mich eines früben Morgens von Saufe wegstahl, und nach bem Sofgarten eilte, um bert ungefort ben Don Quirote gu lefen. Es war ein iconer Maitag, laufdent im ftillen Morgenlichte lag ber tlubente Frühling, und ließ fich loben von ber Nachtigall, feiner fugen Schmeichlerin, unt biefe fang ihr Loblieb fo fareffi. rend weich, fo fcmelgend enthusiaftifch, bag bie verfchämteften Anoepen auffprangen, und bie lufternen Grafer und bie buftigen Sonnenftrablen fic haftiger fußten, und Bäume und Blumen ichauerten, por eitelem Entzuden. 3ch aber feste mich auf eine alte mofige Steinbant in ber fogenannten Ceufgerallee unfern bed Bafferfalls, und ergopte mein fleines Berg an ben großen Abentheuern bes fühnen Ritters. In meiner findischen Ehrlichfeit nabm ich alles für baaren Ernft; fo lächerlich auch bem armen Belben von bem Gefoide mitgespielt wurde, fo meinte ich boch, bas muffe fo fein, bas gebore nun mal zum Belbenthum, bas Ausgelachtwerben eben fo gut wie bie Bunten bes Leibes, und jenes verbroß mich eben fo febr, wie ich biefe in meiner Geele mitfühlte. 3ch mar ein Rind und fannte nicht bie Gronic, bie Bott in bie

Melt bineingeschaffen, und bie ber große Dichter in feiner gebruckten Aleinwelt nachaeghmt hatte - und ich fonnte die bitterften Thranen vergießen, wenn ber eble Ritter, für all feinen Ebelmuth, nur Undant und Drügel genoß ; und ba ich, noch ungeübt im Lefen, jebes Bort laut aussprach, fo tonnten Bogel und Baume, Bach und Blumen alles mit anhören, und ba folde uniculbige Naturmefen, eben fo wie bie Rinber, von ber Weltironie nichts wiffen, fo bielten fie gleichfalls alles fu: bagren Ernft, und weinten mit über bie Leiben bes armen Ritters, fogar eine alte ausgebiente Giche foluchzte, und ber Wafferfall idmittelte beftiger feinen weißen Bart, und ichien gu ichelten auf bie Schlechtigfeit ber Belt. Bir fühlten, bag ber Belbenfinn bes Rittere barum nicht minbere Bewunderung verbient, wenn ihm ber Lowe ohne Rampfluft ben Ruden fehrte, und bag feine Thaten um fo preifenemerther, je fcmacher und ausgeborrter fein Leid, je morider bie Ruftung, bie ibn ichutte, und je armseliger ber Rlepper, ber ibn trug. Bir verachteten ben niebrigen Pobel, ber ben armen Selben fo prügelroh behandelte, noch mehr aber ben boben Bobel, ber, geschmudt mit buntfeibnen Manteln, vornehmen Rebensarien und Bergogstiteln, einen Mann verhöhnte, ber ihm an Geiftedfraft und Etelfinn fo weit überlegen mar. Dulcineas Ritter flieg immer bober in meiner Achtung, und gewann immer mehr meine Liebe je langer ich in bem wunderfamen Buche lae, mas in bemfelben Garten täglich geschab, fo baf ich ichon im Berbfte bas Enbe ber Gefdichte erreichte, - und nie werbe ich ben Tag vergeffen, wo ich von bem fummervollen Zweifamufe las, worin ber Ritter fo fcmählig unterliegen mußte!

Es war ein trüber Tag, häßliche Nebelwolfen zogen bem grauen himmel entlang, die gelben Blätter sielen schmerzlich von den Bäumen, schwere Thränen hingen an ben letten Blumen, die gar traurig welf die sterbenden Köpfchen sensten, die Nachtigallen waren längst verschollen, von allen Seiten starrte mich an das Bild der Bergänglichkeit, — und mein herz wollte schier brechen, als ich las, wie der eble Ritter betäubt und zermalmt am Boden lag, und ohne das Bistr zu erheben, als wenn er aus dem Grabe gesprochen hätte, mit schwacher franker Stimme zu dem Sieger hinaufsprach: "Dulcinea ist das schönste Weib der Welt und ich der unglücklichste Ritter auf Erden, aber es ziemt sich nicht, daß meine Schwäche diese Wahrheit verläugne — stopt zu mit der Lanze, Ritter!"

Nch! biefer leuchtende Ritter vom filbernen Monde, ber den muthigsten und ebelften Mann ber Welt besiegte, war ein verkappter Barbier!

#### Siebengehntes Kapitel.

Das ift nun lange ber. Biele neue Lenge find unterbeffen bervorgeblüht, ood mangelte ihnen immer ihr machtigfter Reig, benn ach! ich glaube nicht mehr ben fugen Lugen ber nachtigall, ber Schmeichlerin bes Frühlings, id weiß wie ichnell feine Berrlichfeit verwelft, und wenn ich bie jungfte Rojenfnoope erblide, febe ich fie im Weifte fcmergroth aufblüben, erbleichen und von ben Winden verweht. Ueberall febe ich einen verfappten Winter.

In meiner Bruft aber blüht noch jene flammenbe Liebe, Die fich febnfüchtig über bie Erbe emporbebt, abentheuerlich berumschwarmt in ben meiten, gabnenben Räumen bes Simmele, bort gurudgestoffen wird von ben falten Sternen, und wieber beimfinft gur fleinen Erbe, und mit Geufgen und Jaudgen gesteben muß, bag es boch in ber gangen Schörfung nichts Schöneres und Befferes giebt ale bas Berg ber Menichen. Diefe Liebe ift bie Begeifferung. bie immer gottlicher Art, gleichviel ob fie thorigte ober meife Sandlungen verübt - Und fo bat ber fleine Anabe feinedwegs unnüt feine Thranen perschwendet, die er über die Leiben bes narrifden Rittere vergof, eben fo menig wie fraterbin ber Jungling, ale er manche Racht im Stubierftubchen weinte über ben Tob ber heiligsten Freiheitebelben, über ben Ronig Mgie von Grarta. über Cajus und Tiberius Gracchus von Rom, über Jefus von Berufalem. und über Robespierre und Saint Juft von Paris. Jest, wo ich bie Toga virilis angezogen, und felbit ein Mann fein will, bat bas Beinen ein Ente. und es gilt zu handeln wie ein Mann, nachahmend bie großen Borganger und will's Gott! funftig ebenfalls beweint von Anaben und Junglingen. Ja bieje find es, auf bie man noch rechnen tann in unserer talten Beit; benn biefe werben noch entzündet von bem glübenten Sauche, ber ihnen aus ben alten Büchern entgegenweht, und beshalb begreifen fie auch bie Rlammenbergen ber Wegenwart. Die Jugend ift uneigennütig im Denten und Fühlen, und benft und fühlt besbalb bie Bahrheit am tiefften, und geiet nicht mo es gilt eine fühne Theilnahme an Befenntnig und That. Die älteren Leute fint felbitfüchtig und fleinfinnig; fie benten mehr an Intereffen ibrer Capitalien als an bie Intereffen ber Menscheit; fie laffen ihr Schifflein rubig fortfdwimmen im Rinnftein bes Lebens, und fummern fich wenig um ben Cecmann, ber auf bobem Meer gegen bie Wellen fampft; ober fie erfriechen, mit flebrigter Beharrlichfeit bie Sobe bes Burgermeifterthums ober ber Prantent. Schaft ihred Clube, und guden bie Achjel über bie Beroenbilber, bie ber Sturm binabwarf von ber Gaule bes Rubms, und babei ergablen fie vielleicht: baf fie felbft in ihrer Jugend ebenfalls mit bem Ropfe gegen bie Band gerennt feien, bag fie fich aber nachber mit ber Wand wieber verfohnt batten.

benn bie Wand sei das Absolute, das Gesette, das an und für sich Seiende, das weil es ist, auch vernünftig ist, weshalb auch derjenige unvernünftig ist, welcher einen allerhöchst vernünftigen, unwidersprechbar seienden, festgesetten Absolutionus nicht ertragen will. Ach! diese Verwerslichen, die uns in eine gelinde Anechtschaft hineinphilosophiren wollen, sind immer noch achtenswerther als jene Verworsenen, die bei der Vertheidigung des Despotionus, sich nicht einmal auf vernünftige Vernunftgründe einlassen, sondern ihn geschichtsfundig als ein Gewohnheitsrecht versechten, woran sich die Menschen im Lause der Zeit allmählig gewöhnt hätten, und das also rechtsgültig und gesepträftig nnumstößlich sei.

Uch! ich will nicht wie Sam bie Dede aufheben von ber Scham bes Bater-landes, aber es ist entseplich, wie man's bei uns verstanden hat, die Stlaverei sogar geschwäßig zu machen, und wie deutsche Philosophen und Distorifer ihr Gehirn abmartern, um jeden Despotismus, und sei er noch so albern und tölpelhaft, als vernünftig oder als rechtsgültig zu vertheibigen. Schweigen ist die Ehre ber Stlaven, sagt Tazitus; jene Philosophen und Distorifer behaupten das Gegentheil und zeigen auf das Ehrenbändchen in ihrem Anopsloch.

Bielleicht habt Ihr boch Recht, und ich bin nur ein Don Quirote und bas Lefen von allerlei munberbaren Buchern hat mir ben Ropf verwirrt, eben fo wie bem Junfer La Mancha, und Jean Jaques Rouffeau mar mein Amabis von Gallien, Mirabeau war mein Rolban ober Agramanth, und ich habe mich zu fehr hineinstudirt in die Belbenthaten ber frangofischen Palabine und ber Tafelrunde bes Nationalkonvents. Freilich, mein Bahnsinn und bie firen Ibeen, bie ich aus jenen Buchern geschöpft, find von entgegengesetter Urt, als ber Wahnsinn und bie firen Ibeen bes Manchaners; biefer wollte bie untergebende Ritterzeit wieder berftellen, ich bingegen will Alles, mas aus jener Beit noch übrig geblieben ift, jest vollende vernichten, und ba handeln wir alfo mit gang verschiebenen Ansichten. Mein College fah Windmühlen für Riefen an, ich hingegen fann in unferen heutigen Riefen nur prablenbe Windmühlen feben, jener fah leberne Beinschläuche für mächtige Zauberer an, ich aber febe in unferen jegigen Zauberern nur ben lebernen Beinschlauch, jener bielt Bettlerherbergen fur Caftele, Efeltreiber für Cavaliere, Stallbirnen für Softamen, ich bingegen halte unfere Caftele nur fur Lumpenherbergen, unfere Cavaliere nur für Efeltreiber, unsere Sofdamen nur für gemeine Stallbirnen, wie jener eine Puppentomobie fur eine Staatsafzion hielt, fo halte ich unfere Staatsafzionen für leibige Puppenfomobien - boch eben fo tapfer wie ber tapfere Manchaner schlage ich brein in die hölzerne Wirthschaft. Ach! folche Belbenthat bekommt mir oft eben fo schlecht wie ihm, und ich muß, eben fo wie er, viel erbulben für bie Ehre meiner Dame. Wollte ich fie verläugnen, aus eitel Furcht ober ichnöber Gewinnsucht, fo könnte ich behaglich leben in

biefer feienben vernünftigen Welt, und ich murbe eine fcone Maritorne gum Altare führen, und mich einsegnen laffen von feiften Bauberern, und mit eblen Efeltreibern banquettiren, und gefahrlofe Rovellen und fenftige fleine Effapden zeugen! Statt beffen, geschmudt mit ben brei Farben meiner Dame. muß ich beständig auf ber Menfur liegen, und mich burch unfägliches Drang. fal burchichlagen, und ich erfechte feinen Gieg, ber mich nicht auch etwas Bergblut fostet. Tag und Racht bin ich in Nöthen; benn jene Reinte fint fo tüdifd, bag mande, bie ich zu Tobe getroffen, fich noch immer ein Mir gaben ale ob fie lebten, und in alle Weftalten fich verwandelnb, mir Tag und Racht verleiben konnten. Wie viel Schmergen habe ich, burch folden fatalen Gruf. icon erbulben muffen! Wo mir etwas Liebes blühte, ba folichen fie bin, bie beimtüdischen Gefrenfter, und fnidten fogar bie unschuldigften Anoeyen. Ueberall, und wo ich es am wenigsten vermuthen follte, entbedte ich am Beben ihre filbrigte Schleimfpur, und nehme ich mich nicht in Acht, fo fann ich verterblich ausgleiten, fpaar im Saufe ber nachsten Lieben. 3br mogt lacheln, und folde Beforgniff für eitel Einbildungen, gleich benen bee Don Quirote, balten. Aber eingebilbete Schmerzen thun barum nicht minter meh, und biltet man fich ein, etwas Schierling genoffen zu baben, fo fann man bie Auszehrung befommen, auf feinen Kall wird man bavon fett. Und bag ich fett geworben fei, ist eine Berläumdung, wenigstens babe ich noch teine fette Ginefur erbalten, und ich hatte boch bie bagu gehörigen Talente. Auch ift von bem Gett ber Betterichaft nichts an mir zu verfrüren. 3ch bilbe mir ein, man babe alles mögliche angewendet um mich mager zu balten; ale mich bungerte ba fütterte man mich mit Schlangen, als mich burftete ba tranfte man mich mit Wermuth, man gof mir bie Solle ine Berg, bag ich Gift weinte und gener feufste, man froch mir nach bie in bie Traume meiner Rachte - und ba febe ich fie bie grauenhaften Larven, bie noblen Latavengesichter mit fletschenben Babnen, bie brobenben Banquiernasen, Die tobtlichen Augen, Die aus ben Rabugen bervorstechen, bie bleichen Manschettenbante mit blanken Meffern -

Auch die alte Frau, die neben mir wohnt, meine Wandnachbarin, hält mich für verrüdt, und hehauptet, ich spräche im Schlafe das wahnsinnigste Zeug, und die vorige Nacht habe sie beutlich gehört, daß ich rief: "Duleinea ist das schönste Weib ber Welt und ich der unglücklichste Ritter auf Erden, aber es ziemt sich nicht, daß meine Schwäche diese Wahrheit verläugne — stoßt zu mit ber Lanze, Ritter!"

## Spätere Nachschrift.

## (November 1830.)

3d weiß nicht, welche fonberbare Vietat mich bavon abhielt, einige Ausbrude, bie mir bei fväterer Durchucht ber vorstehenben Blätter etwas allzuherbe erschienen, im minbesten gu anbern. Das Manuffript mar ichen fo gelb verblichen, wie ein Tobter, und ich hatte Schen es zu verstümmeln. verjährt Gefdriebene hat folch inwohnenbes Recht ber Unverleglichfeit, und gar biefe Blätter, bie gemiffermagen einer bunfeln Bergangenheit angehören. Denn fie find fast ein Jahr por ber britten bourbonischen Bebichira geichrieben, au einer Beit, bie weit berber mar ale ber berbfte Ausbrud, qu einer Beit, mo es ben Anschein gewann, als fonnte ber Gieg ber Freiheit noch um ein Jahrbunbert verzögert werben. Es mar wenigstens bebenflich, wenn man fab. wie unfere Ritter fo fichere Gefichter befamen, wie fie bie verblaften Bappen wieder frischbunt anftreichen ließen, wie fie mit Schild und Gveer gu Munden und Potebam turnierten, wie fie fo ftolg auf ihren boben Roffen fagen, als wollten fie nach Queblinburg reiten, um fich neu auflegen gu laffen bei Gottfried Baffe. Roch unerträglicher maren bie triumphirend tüdischen Meuglein unferer Pfäffelein, bie ihre langen Dhren fo folau unter ber Rapuge gu verbergen wußten, bag wir bie verberblichften Aniffe erwarteten. Man fonnte gar nicht vorher wiffen, daß bie eblen Ritter ihre Pfeile fo fläglich verschießen würben, und meistens anouvm, ober wenigstens im Davonjagen, mit abgewenbetem Benichte, wie fliebenbe Bafchfiren. Eben fo wenig fonnte man porber wiffen, daß bie Schlangenlift unferer Pfaffelein fo gu Schanten werte - ach! es ift fast Mitleiben erregend, wenn man fieht, wie schlecht fie ihr beftee Gift zu brauchen wiffen, ba fie une aus Buth in großen Studen ben Arfenit an ben Ropf werfen, ftatt ibn lothweis und liebevoll in unfere Gubpen ju ichütten, wenn man fieht, wie fie aus ber alten Rinbermafche bie verjährten Windeln ihrer Feinde hervorframen, um Unrath zu erschnuffeln, wie fie fogar die Bater ihrer Feinde aus bem Grabe hervorwühlen, um nachausehen, ob fie etwa beschnitten waren - D ber Thoren! bie ba meinen entbectt ju haben, ber Lowe gehore eigentlich jum Ragengeschlecht und bie mit biefer naturgeschichtlichen Entbedung noch jo lang herumzischen werben, bis bie große Rate bas ex ungue leonem an ihrem eignen Gleische bewährt! ber obscuren Bichte, die nicht eher erleuchtet werden, bis sie selbst an ber La-Mit ben Bedarmen eines Efels mochte ich meine Leier befaiten, um fie nach Burben gu befingen, bie geschorenen Dummfopfe! 33 \*

Eine gewaltige Lust ergreift mich! Während ich site, und schreibe, erklingt Musik unter meinem Fenster, und an dem elegischen Grimm der langgezogenen Melodie, erkenne ich jene Marseiller Symne, womit der schöne Barbarour und seine Gefährten die Stadt Paris begrüßten, jener Kuhreigen der Freiheit, bei bessen Tönen die Schweizer in den Tuillerien das heimweh bekamen, jener triumphirende Todesgesang der Gironde, das alte, suße Wiegenlied —

Welch ein Lieb! Es burchschauert mich mit Feuer und Freude, und entzündet in mir die glühenden Sterne der Begeisterung und die Raketen des Spottes. Ja, diese sollen nicht fehlen bei dem großen Feuerwerk der Zeit. Klingende Flammenströme des Gesangs sollen sich ergießen von der Söhe der Freiheitslust, in kühnen Raskaden, wie sich der Ganges herabstürzt vom Simalaya! Und du, holde Satyra, Tochter der gerechten Themis und des bockfüßigen Pan, leih mir deine Hilfe, du bist ja mütterlicher Seite dem Titanengeschlechte entsprossen, und hassest gleich mir die Feinde deiner Sippschaft, die schwächlichen Usurpatoren des Olymps. Leih mir das Schwert beiner Mutter, damit ich sie richte, die verhaste Brut, und gieb mir die Pickelsste beines Baters, damit ich sie zu Tode pfeise —

Schon hören fie bas töbtliche Pfeifen, und es ergreift fie ber panische Schrecken, und fie entflieben wieber, in Thiergestalten, wie bamale, als wir ben Pelion ftülpten auf ben Offa -

#### Aux armes citoyens!

Man that uns armen Titanen sehr Unrecht, als man bie bustre Wildbeit tabelte, womit wir, bei jenem himmelssturm heraustobten — ach, ba unten im Tartaros, da war es grauenhaft und bunkel, und ba hörten wir nur Cerberusgeheul und Rettengeklirr, und es ist verzeihlich, wenn wir etwas ungeschlacht erschienen, in Vergleichung mit jenen Göttern comme il faut, bie sein und gesittet, in ben heiteren Salons bes Olymps, so viel lieblichen Nektar und süße Musenkonzerte genossen.

Ich fann nicht weiter schreiben, benn bie Mufit unter meinem Fenster berauscht mir ben Ropf, und immer gewaltiger greift herauf ber Refrains

Aux armes citoyens!

# Englische Fragmente.

1828.

Studfeliges Albion! luftiges Alt-England! warum verlief ich Dich? — Um bie Gefelicaft von Gentlemen ju flieten, unb unter Lumpengesindel ber Einzige ju fein, ber mit Bewußtsein lebt und banbelt?

"Die ehrlichen Leute" von 2B. Alexis.

Die Englischen Fragmente find jum Theil vor zwei Jahren für bie ,,allgemeinen politischen Annalen," bie ich bamals mit Lindner herausgab, nach Beitbedürfnissen geschrieben worben, und ihre Nüplichkeit beachtenb, habe ich sie jest ben Reisebildern als Ergänzung einverleibt.

Ich wünsche, daß der geneigte Leser den Zweck der Mittheilung bei den Englischen Fragmenten nicht verkennen möge. Vielleicht liesere ich, in zeitgemäßer Folge, noch einige Aunden dieser Art. Unsere Literatur ist nicht allzureichlich damit versehen. Obgleich England von deutschen Novellendichtern oft geschildert wird, so ist doch Willibald Aleris der einzige, der die dortigen Lokalitäten und Costüme mit treuen Farben und Umrissen zu geben wußte. Ich glaube, er ist nicht einmal im Lande selbst gewesen, und er kennt dessen Physionomie nur durch jene wundersame Intuizion, die einem Poeten die Anschauung der Wirklichkeit entbehrlich macht. So schried ich selbst vor elf Jahren den "William Nateliss," worauf ich hier um so mehr zurückweisen möchte, da nicht bloß eine treue Schilderung Englands, sondern auch die Reime meiner spätern Betrachtungen über dieses Land, das ich damals noch nie gesehen, darin enthalten sind. Das Stück sindet sich in den

"Tragobien, nebst einem lyrischen Intermezzo, von S. Seine. Berlin 1823, bei F. Dummler."

Bas Reisebeschreibung betrifft, so giebt es außer Archenholz und Göbe, gewiß kein Buch über England, bas uns die bortigen Zustände besser veranschaulichen könnte, als die bieses Jahr bei Frankh in München erschienenen:

"Briefe eines Berstorbenen. Ein fragmentarisches Tagebuch aus England, Wales, Irland und Frankreich, geschrieben in ben Jahren 1828 und 1829."

(391)

Es ist dieses noch in mancher anderen hinsicht ein vortreffliches Buch und verdient in vollem Maage das Lob, das ihm Goethe und Barnhagen v. Ense, in den Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Critif, gespendet haben. — Samburg, den 15. Nov. 1830.

Seinrich Deine.

#### 1.

## Gefprad auf der Themfe.

- - Der gelbe Mann fand neben mir auf bem Berbed, als ich bie grunen Ufer ber Themfe erblidte, und in allen Winfeln meiner Geele bie Rachtigallen erwachten. "Land ber Freiheit," rief ich, "ich grufe bich! -Gei mir gegrußt, Freiheit, junge Conne ber verjungten Welt! Jene altere Sonnen, bie Liebe und ber Glaube, find welf und falt geworben und fonnen nicht mehr leuchten und marmen. Berlaffen find bie alten Mortbenmalber. bie einst fo übervölkert maren, und nur noch blobe Turteltauben niften in ben gartlichen Bufden. Es finten bie alten Dome, Die einft von einem übermüthigen frommen Wefchlechte, bas feinen Glauben in ben Simmel bineinbauen wollte, fo riefenboch aufgethurmt murten; fie find morfc und verfallen und ihre Götter glauben an fich felbft nicht mehr. Diefe Götter find abgelebt und unfere Beit bat nicht Phantaffe genug neue gu ichaffen. ber Menschenbruft wird jest ju Freiheiteliebe und bie Freiheit ift vielleicht bie Religion ber neueren Beit, und es ift wieber eine Religion, bie nicht ben Reichen geprebigt murbe, fondern ben Armen, und fie bat ebenfalls ibre Evangeliften, ihre Martvrer und ihre 3fcbariote!"

"Junger Enthusiast," sprach ber gelbe Mann, "Sie werben nicht finten, was Sie suchen. Sie mögen Recht haben, bag bie Freiheit eine neue Religion ift, die sich über bie ganze Erbe verbreitet. Aber wie einst jetes Bolf, indem es bas Christenthum annahm, solches nach seinen Bedürfnissen und seinem eignen Charafter mobelte, so wird jedes Bolf von ber neuen Religion, von der Freiheit, nur basjenige annehmen was seinen Lokalbedürfnissen und seinem Nationalcharafter gemäß ift."

"Die Engländer sind ein häusliches Bolt, sie leben ein vegrenztes, umfrietetes Familienleben; im Rreise seiner Angehörigen sucht ber Engländer jenes Seelenbehagen, bas ihm schon burch seine angeborene gesellschaftliche Unbeholfenheit außer bem Sause versagt ift. Der Engländer ift daher mit jener Freiheit zufrieden, die seine personlichsten Rechte verbürgt und seinen Leib, sein Eigenthum, seine Ehe, seinen Glauben und sogar seine Grillen unbedingt schüpt. In seinem Dause ift niemand freier als ein Engländer, um mich

eines berühmten Ausbrucks zu bedienen, er ist König und Bischof in seinen vier Pfählen, und nicht unrichtig ist sein gewöhnlicher Wahlspruch: my house is my castle."

"Ift nun bei ben Englanbern bas meifte Beburfniß nach perfonlicher Freibeit. fo mochte wohl ber Frangofe im Nothfall biefe entbehren fonnen, wenn man ihm nur ienen Theil ber allgemeinen Freiheit, ben wir Gleichheit ner Die Frangofen find fein häusliches Bolf. nen, vollauf genießen laffen. fonbern ein gefelliges, fie lieben tein fcweigendes Beifammenfigen, welches fie une conversation anglaise nennen, fie laufen plaudernd vom Raffechaus nach bem Cafino, vom Cafino nach ben Salons, ihr leichtes Champaanerblut und angeborenes Umgangstalent treibt fie jum Befellichafteleben, und beffen erfte und lette Bebingung, ja beffen Geele ift : Die Gieichheit. Ausbildung ber Gesellichaftlichfeit in Franfreich mußte baber auch bas Beburfniß ber Gleichheit entstehen, und wenn auch ber Grund ber Revoluzion im Bubget ju fuchen ift, fo murbe ihr boch zuerft Bort und Stimme verlieben, von jenen geiftreichen Roturiers, bie in ben Salons von Paris mit ber hoben Nobleffe icheinbar auf einem Gufe ber Gleichheit lebten, und boch bann und wann, fei es auch nur burch ein faum bemerfbares, aber besto tiefer verletenbes Reuballächeln, an bie große, ichmachvolle Ungleichheit erinnert murben; und wenn die Canaille roturiere fich bie Freiheit nahm, jene hobe Robleffe gu fopfen, fo geschah bieses vielleicht weniger um ihre Büter als um ihre Ahnen ju erben, und ftatt ber burgerlichen Ungleichheit eine abeliche Gleichheit ein-Dag biefes Streben nach Gleichheit bas Sauptpringip ber Revolugion war, burfen wir um fo mehr glauben, ba bie Frangofen fich balb gludlich und gufrieden fühlten unter ber Berrichaft ihres großen Roifers, ber ihre Unmundigfeit beachtend, all ihre Freiheit unter feiner ftrengen Curatel hielt, und ihnen nur die Freude einer völligen, ruhmvollen Gleichheit überließ."

"Weit gebulbiger als ber Franzose erträgt baher ber Engländer den Anblick einer bevorrechteten Aristofratie; er tröstet sich, daß er selbst Rechte besitt, die es jener unmöglich machen, ihn in seinen häuslichen Comforts und in seinen Lebensansprüchen zu stören. Auch trägt jene Aristofratie nicht jene Rechte zur Schau, wie auf dem Continente. In den Straßen und öffentlichen Bergnügungsfälen Londons sieht man bunte Bänder nur auf den Hauben der Weiber und goldne und silberne Abzeichen nur auf den Röcken der Lakaien. Auch jene schöne bunte Livree, die bei und einen bevorrechteten Wehrstand anfündigt, ist in England nichts weniger als eine Ehrenauszeichnung; wie ein Schauspieler sich nach der Vorstellung die Schminke abwischt, so eilt auch der englische Offizier, sich seines rothen Rocks zu entledigen, sobald die Diensteunde vorüber ist, und im schlichten Rock eines Gentleman ist er wieder ein Gentleman. Nur auf dem Theater zu St. James gelten jene Decorationen

und Rostüme, die aus dem Kehricht des Mittelalters aufbewahrt worden; da flattern die Ordensbänder, da blinken die Sterne, da rauschen die seibenen Hosen und Atlasschleppen, da knarren die goldnen Sporen und altsranzösischen Redensarten, da bläht sich der Ritter, da spreizt sich das Fräulein. Aber was kummert einen freien Engländer die Hossomödie zu St. James! wird er doch nie davon belästigt und verwehrt es ihm ja niemand, wenn er in seinem Hause ebenfalls Komödie spielt, und seine Hausossiszianten vor sich knicen läßt, und mit dem Strumpsband der Köchin tändelt — honny soit qui mal y pense."

"Bas bie Deutschen betrifft, fo bedürfen fie weber ber Freiheit noch ber Gleichbeit. Gie find ein fveculatives Bolf, Ibeologen, Bor- und Rachbenfer, Träumer, bie nur in ber Bergangenheit und in ber Rufunft leben, und feine Gegenwart baben. Englander und Frangolen haben eine Gegenwart, bei ihnen bat jeber Tag feinen Rampf und Gegenkampf und feine Beichichte. Der Deutsche bat nichte, wofür er fampfen follte, und ba er gu muthmaßen begann, bag es boch Dinge geben fonne, beren Befit munichenswerth mare, fo haben moblmeife feine Philosophen ibn gelehrt, an ber Eriftens felder Dinge Es läßt fich nicht laugnen, bag auch bie Deutschen bie Freibeit Aber anbere mie anbere Bolfer. Der Englander liebt bie Greibeit wie fein rechtmäßiges Weib, er befitt fie, und wenn er fie auch nicht mit absonderlicher Bartlichfeit behandelt, fo weiß er fie boch im Rothfall wie ein Mann zu vertheidigen, und webe bem rothgerodten Burichen, ber fich in ihr beiliges Schlafgemach brangt - fei es als Gallant ober ale Scherge. Frangoje liebt bie Freiheit wie feine Braut. Er glübt für fie, er flammt, er wirft fich zu ihren Rufen mit ben überfpannteften Betbeuerungen, er ichlagt fich für fie auf Tod und Leben, er begebt für fie taufenderlei Thorbeiten. Der Deutsche liebt bie Freiheit wie seine alte Großmutter."

Gar wunderlich sind doch die Menschen! Im Baterlande brummen wir, jede Dummheit, jede Verkehrtheit dort verdrießt und, wie Anaben möchten wir täglich davon laufen in die weite Welt; sind wir endlich wirklich in die weite Welt gekommen, so ist und diese wieder zu weit, und heimlich sehnen wir und oft wieder nach den engen Dummheiten und Verkehrtheiten der Seimath, und wir möchten wieder dort in der alten wohlbekannten Stube sien, und und, wenn es anginge, ein Haus hinter den Ofen bauen, und warm drin hocken, und den allgemeinen Anzeiger der Deutschen lesen. So ging es auch mir auf der Reise nach England. Raum verlor ich den Andlich ter deutschen Küste, so erwachte in mir eine kuriose Nachliebe für jene teutonischen Schlafmüßen- und Perückenwälder, die ich eben noch mit lumuth verlassen, und als ich das Baterland aus den Augen verloren hatte, fand ich es im Berzen wieder.

Daher mochte wohl meine Stimme etwas weich flingen, als ich bem gelber

Mann antwortete: "Lieber Berr, icheltet mir nicht bie Deutschen! Wenn fie auch Träumer find, jo haben boch manche unter ihnen fo icone Träume geträumt, bag ich fie faum vertauschen mochte gegen bie machenbe Wirklichkeit unferer Nachbaren. Da wir alle ichlafen und traumen, fo founen wir vielleicht bie Freiheit entbehren; benn unfere Tyrannen schlafen ebenfalls und träumen blod ihre Tyrannei. Rur bamals find wir erwacht, als bie fatholifden Romer unfere Traumfreiheit geraubt batten ; ba banbelten wir und fiegten und legten und wieber bin und traumten. D Berr! fpottet nicht unferer Träumer, bann und mann, wie Somnambulc fprechen fie Bunberbares im Schlafe, und ihr Wort wird Saat ber Freiheit. Reiner fann abseben bie Benbung ber Dinge. Der fpleenige Britte, seines Beibes überbruffig, legt ihr vielleicht einen Strict um ben Sale, und bringt fie gum Bertauf nach Smithfield. Der flatterhafte Frangofe wird feiner geliebten Braut vielleicht treulos und verläßt fie, und tangelt fingend nach ben Sofbamen (courtisanes) feines foniglichen Valaftes (palais royal). Der Deutsche wirb aber feine alte Grofmutter nie gang vor bie Thure ftoffen, er wird ihr immer ein Planden am Berbe gonnen, wo fie ben borchenden Rindern ihre Mahrden ergablen fann. - Benn einft, mas Gott verhüte, in ber gangen Welt bie Freiheit verschwunden ift, so wird ein beutscher Träumer sie in seinen Träumen wieber entbeden."

Bährend nun bas Dampfboot, und auf bemfelben unfer Gefprach, ben Strom hinaufschwamm, mar bie Sonne untergegangen, und ihre letten Strablen beleuchteten bas Sofpital zu Greenwich, ein impofantes palaftgleiches Gebäube, bas eigentlich aus zwei Glügeln besteht, beren Zwischenraum leer ift, und einen mit einem artigen Schlöftlein gefronten, malbgrunen Berg, ben Borbeifahrenden feben läßt. Auf bem Baffer nahm jest bas Gewühl ber Schiffe immer gu, und ich wunderte mich, wie geschickt biefe großen Fahrzeuge fich einander ausweichen. Da grifft im Begegnen manch ernsthaft freundliches Geficht, bas man nie gesehen hat, und vielleicht auch nie wieder sehen wird. Man fahrt fich fo nahe vorbei, daß man fich bie Sande reichen konnte jum Billfomm und Abschied zu gleicher Zeit. Das Berg schwillt beim Unblid fo vieler ichwellenden Segel, und wird wunderbar aufgeregt, wenn vom Ufer ber bas verworrene Summen und bie ferne Tangmusif und ber bumpfe Matrofenlarm berandröhnt. Aber im weißen Schleier bes Abendnebels verschwimmen allmählig bie Contouren ber Gegenstände, und fichtbar bleibt nur ein Balb von Maftbäumen, bie lang und fahl emporragen.

Der gelbe Mann ftand noch immer neben mir, und schaute sinnend in die Bobe, als suche er im Nebelhimmel die bleichen Sterne. Noch immer in die Bobe schauend, legte er die Sand auf meine Schulter, and in einem Tone als wenn geheime Gedanken unwillfürlich ju Worten werben, sprach er:

"Freiheit und Gleichheit! man findet fie nicht hier unten und nicht einmal bort oben. Dort jene Sterne find nicht gleich, einer ift größer und leuchtender als der andere, feiner von ihnen wandelt frei, alle gehorchen fie vorgeschriebenen, eisernen Gesepen — Stlaverei ift im himmel wie auf Erben."

"Das ift ber Tower!" rief plöplich einer unserer Reisegefährten, indem er auf ein hohes Gebäude zeigte, bas aus bem nebelbededten London, wie ein

gefpenstifch bunfler Traum hervorftieg.

## 2. Sondon.

Ich habe bas Merkwürdigste geschen, was bie Welt bem ftaunenden Geiste zeigen fann, ich habe es geschen und ftaune noch immer — noch immer starrt in meinem Gebächtnisse dieser steinerne Walb von häusern und bazwischen ber brängende Strom lebendiger Menschengesichter mit all ihren bunten Leibenschaften, mit all ihrer grauenhaften haft ber Liebe, des hungers und tes hasses — ich spreche von London.

Schickt einen Philosophen nach London; bei Leibe keinen Poeten! Schickt einen Philosophen hin und stellt ihn an eine Ede von Cheapside, er wird hier mehr lernen, als aus allen Büchern ber letten leipziger Messe; und wie bie Menschenwogen ihn umrauschen, so wird auch ein Meer von neuen Gedanken vor ihm aufsteigen, der ewige Geist, der darüber schwebt, wird ihn anwehen, die verborgensten Geheimnisse der gesellschaftlichen Ordnung werden sich ihm plöglich offenbaren, er wird den Puleschlag ber Welt hörbar vernehmen und sichtbar sehen — denn weun London die rechte hand ber Welt ift, die thätige, mächtige rechte hand, so ist jene Straße, die von der Börse nach Downingstreet führt, als die Pulsader der Welt zu betrachten.

Aber schieft keinen Poeten nach London! Dieser baare Ernst aller Dinge, biese kolossale Einförmigkeit, diese maschinenhafte Bewegung, diese Berbrieß-lichkeit ber Freude selbst, dieses übertriebene London erdrückt die Phantasse und zerreißt bas herz. Und wolltet Ihr gar einen beutschen Poeten hinschiden, einen Träumer, ber vor seber einzelnen Erscheinung stehen bleibt, etwa vor einem zerlumpten Bettelweib ober einem blanken Goldschmiedladen—o! dann geht es ihm erst recht schlimm, und er wird von allen Seiten sortgeschoben oder gar mit einem milben God damn! niedergestoßen. God damn! bas verdammte Stoßen! Ich merkte bald, dieses Bolk hat viel zu thun. Es lebt auf einem großen Kuße, es will, obgleich Futter und Aleider in seinem Lande theurer sind als bei uns, bennoch besser gefüttert und besser gestleidet sein als

wie; wie zur Bornehmheit gehört, hat es auch große Schulben, bennoch aus Profiprahlerei wirft es zuweilen seine Guineen zum Fenster hinaus, bezahlt aubere Bölfer, daß sie sich zu seinem Bergnügen herumboren, giebt dabei ihren respektiven Königen noch außerbem ein gutes Douceur — und beshalb hat John Bull Tag und Nacht zu arbeiten, um Gelb zu solchen Ausgaben anzuschaffen, Tag und Nacht muß er sein Gehirn anstrengen zur Ersindung neuer Maschinen, und er sitzt und rechnet im Schweiße seines Angesichts, und rennt und läuft, ohne sich viel umzusehen, vom Dasen nach der Börse, von der Börse nach dem Strand, und da ist es sehr verzeihlich, wenn er an der Ede von Cheapside einen armen deutschen Poeten, der einen Bilberladen angassend ihm in dem Wege steht, etwas unsanft auf die Seite stößt. "God damn!"

Das Bilb aber, welches ich an ber Ede von Cheapsibe angaffte, war ber

Uebergang ber Frangofen über bie Berefina.

Als ich, aus dieser Betrachtung aufgerüttelt, wieder auf die tosende Straße blickte, wo ein buntscheckiger Anäul von Männern, Weibern, Kindern, Pferben, Postfutschen, barunter auch ein Leichenzug, sich brausend, schreiend, ächzend und knarrend bahinwälzte: ba schien es mir, als sei ganz Löndon so eine Beresinabrücke, wo jeder in wahnsinniger Angst, um sein Bischen Leben zu fristen, sich durchdrängen will, wo der kede Reuter den armen Fußgänger niederstampst, wo derjenige, der zu Boden fällt, auf immer verloren ist, wo die besten Kameraden fühllos, einer über die Leiche des anderen, bahineilen, und Tausende, die, sterbensmatt und blutend, sich vergedens an den Planken der Brücke festklammern wollten, in die kalte Eisgrube des Todes hinabstürzen.

Bie viel heiterer und wohnlicher ist es bagegen in unserem lieben Deutschland! Bie traumhast gemach, wie sabathlich ruhig bewegen sich hier bie Dinge! Ruhig zieht die Bache auf, im ruhigen Sonnenschein glänzen die Uniformen und Häuser, an den Fliesen flattern die Schwalben, aus ten Fenstern lächeln dicke Justigräthinnen, auf den hallenden Straßen ist Play genug: die hunde können sich gehörig anriechen, die Menschen können bequem stehen bleiben und über das Theater diekuriren und tief; tief grüßen, wenn irgend ein vornehmes Lümpchen oder Bicelümpchen, mit bunten Bändchen auf dem abgeschabten Röstchen, oder ein gepudertes, vergoldetes Hofmarschältchen gnädig wiedergrüßend vorbeitänzelt!

Ich hatte mir vorgenommen über die Großartigseit Londons, wovon ich so viel gehört, nicht zu erstaunen. Aber es ging mir wie dem armen Schulknaben, ber sich vornahm, die Prügel, die er empfangen sollte, nicht zu fühlen. Die Sache bestand eigentlich in dem Umstande, daß er die gewöhnlichen Siebe mit dem gewöhnlichen Stocke, wie gewöhnlich, auf dem Rücken erwartete, und statt bessen eine ungewöhnliche Tracht Schläge, auf einem ungewöhnlichen Plate, mit einem dunnen Röhrchen empfing. Ich erwartete große Paläste Beine. I.

und fah nichts als lauter fleine Saufer. Aber eben bie Bleichformigfeit berfelben und ihre unabsehbare Menge imponirt so gewaltig.

Diefe Baufer von Ziegelsteinen bekommen burch feuchte Luft und Roblenbampf gleiche Karbe, nämlich bräunliches Dlivengrun; fie fint alle von berfelben Bauart, gewöhnlich zwei ober brei Genster breit, brei boch, und oben mit fleinen rothen Schornsteinen gegiert, bie wie blutig ausgeriffene Babne aussehen, bergestalt, baf bie breiten, regelrechten Straffen, bie fie bilben, nur zwei unendlich lange kafernenartige Säufer zu fein icheinen. Diefes bat mobl feinen Grund in bem Umftanbe, bag jebe englische Familie, und bestände fie auch nur aus zwei Verfonen, bennoch ein ganges Saus, ihr eignes Caftell, bewohnen will, und reiche Spefulanten, foldem Bedurfniß entacaenfommenb. gange Straffen bauen, worin fie bie Saufer einzeln wieber verhöfern. In ben Sauptstraffen ber City, bemjenigen Theile Londone, mo ber Gip bes Sanbels und ber Gewerke, wo noch alterthumliche Gebaute gwifden ben neuen gerftreut find, und wo auch bie Borberfeite ber Saufer mit ellenlangen Namen und Bablen, gewöhnlich gelbig und relief bie and Dach berecht find: ba ift jene characteriftische Ginformigfeit ber Saufer nicht fo auffallend, um fo weniger, ba bas Auge bes Fremben unaufhörlich beidaftigt wirb, burch ben wunderbaren Anblid neuer und iconer Gegenstände, bie an ben Genftern ber Rauflaten ausgestellt fint. Richt bloß bicje Wegenstände felbft machen ben größten Effett, weil ber Englanter Alles, mas er verfertigt, auch vollentet liefert, und jeber Lurusartifel, jebe Aftrallamve und jeber Stiefel, jebe Ibrefanne und jeber Weiberrod und fo finished und einlabend entgegenglängt: fonbern auch bie Runft ber Aufftellung, Farbenfontraft und Manniafaltigfeit giebt ben englischen Raufläben einen eignen Reig; felbst bie alltäglichen Vobensbeburfniffe ericeinen in einem überraschenben Bauberglange, gewöhnliche Ehwaaren loden und burch ibre neue Beleuchtung, fogar robe Gifche liegen fo wohlgefällig appretirt, baf und ber regenbogenfarbige Glang ibrer Schuppen ergött, robes Fleisch liegt wie gemalt auf faubern, bunten Porzellantellerchen mit lachenter Petersilie umfrangt, ja Alles erscheint und wie gemalt und mahnt und an bie glangenben und boch fo befcheibenen Bilber bes Frang Mieris. Rur bie Menschen find nicht fo beiter, wie auf tiefen bellantifden Bemälben, mit ben ernfthafteften Befichtern verfaufen fie bie luftigften Spielfachen, und Bufdnitt und Farbe ihrer Rleibung ift gleichformig wie ibre Bäufer.

Auf ber entgegengesethen Seite Londons, bie man bas Westende nennt, the west end of the town, und wo bie vernehmere und minder beschäftigte Welt lebt, ist jene Einförmigkeit noch vorherrschender; boch giebt es bier ganz lange, gar breite Strafen, wo alle Säuser groß wie Paläste, aber änferlich nichts weniger als ausgzeichnet sind, außer bag man hier, wie an allen nicht

ganz orbinären Wohnhäusern Londons, die Fenster ber ersten Etage mit eisengittrigen Balkonen verziert sieht und auch au rez de chausses ein schwarzes Gitterwerk sindet, wodurch eine in die Erde gegrabene Kellerwohnung geschüpt wird. Auch sindet man in diesem Theile der Stadt große Squares: Reihen von Häusern gleich den obenbeschriebenen, die ein Vierest bilden, in dessen Witte ein von schwarzem Eisengitter verschlossener Garten mit irgend einer Statue besindlich ist. Auf allen diesen Pläßen und Straßen wird das Auge des Fremden nirgends beleidigt von baufälligen Hütten des Elends. Ueberalk starrt Reichthum und Vornehmheit, und hineingedrängt in abgelegene Gäßechen und dunkle senchte Gänge wohnt die Armuth mit ihren Lumpen und ihren Thränen.

Der Fremde, ber bie großen Straffen Londons burchwandert und nicht juft in die eigentlichen Pobelquartiere gerath, fieht baber Richts ober febr Benia von bem vielen Elend, bas in London vorhanden ift. Nur bie und ba, am Eingange eines bunflen Gafchens, fteht ichweigend ein gerfettes Weib, mit einem Saugling an ber abgeharmten Bruft, und bettelt mit ben Angen. Vielleicht wenn diese Angen noch schön find, schaut man einmal binein - und erschricft ob ber Welt von Jammer, bie man barin geschaut hat. wöhnlichen Bettler find alte Leute, meistens Mohren, bie an ben Straffeneden ftehen, und, mas im fothigen London febr nüblich ift, einen Pfab für Rußganger febren und bafur eine Rupfermunge verlangen. Die Armuth in Gesellschaft bes Lastere und bes Berbrechens schleicht erft bes Abende aus ihren Schlupfwinkeln. Sie icheut bas Tageslicht um fo angftlicher, je grauenhafter ihr Elend fontraftirt mit bem Uebermuthe bes Reichthums, ber überall bervorprunkt; nur ber Sunger treibt fie manchmal um Mittagszeit aus bem bunfeln Bagden, und ba fieht fie mit flummen, fprechenben Augen und ftarrt flebend empor zu bem reichen Raufmann, ber geschäftig - gelbklimpernb porübereilt, ober zu dem mußigen Lord, ber, wie ein fatter Gott, auf hobem Roff einherreitet und auf bas Menschengewühl unter ihm bann und wann einen gleichgültig vornehmen Blid wirft, als waren es wingige Ameisen, ober boch nur ein Saufen niedriger Geschöpfe, beren Luft und Schmerg mit feinen Gefühlen Nichts gemein hat - benn über bem Menschengefindel, bas am Erbboben festflebt, schwebt Englands Robility, wie Befen höherer Art, bie bas fleine England nur als ihr Absteigequartier, Italien ale ihren Sommergarten, Paris als ihren Gefellichaftssaal, ja bie gange Welt als ihr Gigenthum betrachten. Dhne Gorgen und ohne Schranken schweben sie babin, und ihr Bold ift ein Talisman, ber ihre tollften Buniche in Erfüllung ganbert.

Urme Urmuth! wie peinigend muß bein hunger fein, bort wo Andere im höhnenden Ueberfluffe schwelgen! Und hat man dir auch mit gleichgültiger Dand eine Brodfrufte in ben Schoff geworfen, wie bitter muffen bie Ehranen tein, womit du sie erweichst! Du vergiftest dich mit beinen eignen Thränen. Wohl hast du Recht, wenn du dich zu dem Laster und dem Berbrechen gesellst. Ausgestoßene Berbrecher tragen oft mehr Menschlichkeit im Berzen, als jene kühlen untadelhaften Staatsbürger der Tugend, in deren bleichen Gerzen die Kraft des Bösen erloschen ist, aber auch die Kraft des Guten. Und gar das Laster ist nicht immer Laster. Ich habe Weiber gesehen, auf deren Wangen das rothe Laster gemalt war und in ihrem Berzen wohnte himmlische Reindeit. Ich habe Weiber gesehen — ich wollt' ich säbe sie wieder! —

# 3. Pie Engländer.

Unter ben Bogengängen ber Londoner Borfe hat jebe Nazion ihren angewiesenen Plat, und auf hochgesteckten Täfelchen liest man die Namen: Russen, Spanier, Schweden, Deutsche, Malteser, Juden, Hanseaten, Türken
u. s. w. Bormald stand jeder Raufmann unter dem Täfelchen, worauf ber Name seiner Nazion geschrieben. Jest aber würde man ihn vergebens bort suchen; die Menschen sind fortgerückt, wo einst Spanier standen, stehen jest Holländer, die Hanseaten traten an die Stelle der Juden, wo man Türken sucht, sindet man jest Russen, die Italiener stehen, wo einst die Franzosen gestanden, sogar die Deutschen sind weiter gekommen.

Die auf ber Londoner Borfe, fo auch in ber übrigen Belt find bie alten Täfelden fteben geblieben, mahrend bie Meniden barunter meggeichoben morben und andere an ihre Stelle gefommen find, beren neue Rorfe febr ichlecht raffen zu ber alten Aufschrift. Die alten ftereotypen Charafteriftifen ber Bolfer, wir wir folche in gelehrten Romvenbien und Bierichenten finten, fennen und nichts mehr nuten und nur gu troftlofen Irrthumern verleiten. Wie wir unter unfern Mugen in ben letten Jahrzehnten ben Charafter unferer westlichen Rachbaren umgestalten faben, fo fonnen wir, feit Aufhebung ber Continentaliperre, eine abnliche Umwandlung jenseits bes Ranale mabrnebmen. Steife, ichweigsame Englanber mallfahren ichaarenweie nach Frantreich, um bort fprechen und fich bewegen gu lernen, und bei ihrer Rudfebr fieht man mit Erftaunen, bag ihnen bie Bunge geloft ift, bag fie nicht mehr wie fonft zwei linfe Sante haben, und nicht mehr mit Beeffteaf unt Plumppubbing gufrieden find. 3ch felbft habe einen folden Englander gefeben, ber in Tavifted-Tavern etwas Buder zu feinem Blumentohl verlangt bat, eine Reperei gegen bie ftrenge anglifanische Ruche, werüber ber Rellner faft rud-Unge fiel, intem gewiß seit ber romischen Invafion ter Blumentobl in England nie anders als in Baffer abgefocht und ohne suße Zuthat verzehrt worben. Es war berselbe Engländer, ber, obgleich ich ihn vorher nie gesehen, sich zu mir setzte und einen so zuvorkommend französischen Discours anfing, daß ich nicht umbin konnte, ihm zu gestehen, wie sehr es mich freue, einmal einen Engländer zu sinden, der nicht gegen den Fremden zurudhaltend sei, worauf er, ohne Lächeln, eben so freimuthig entgegnete, daß er mit mir spräche, um sich in der französischen Sprache zu üben.

Es ist auffallend, wie die Franzosen täglich nachbenklicher, tiefer und ernster werden, in eben dem Maaße, wie die Engländer dahin streben, sich ein legeres, oberstächliches und heiteres Besen anzueignen; wie im Leben selbst, so auch in der Literatur. Die Londoner Pressen sind vollauf beschäftigt mit fashionablen Schriften, mit Romanen, die sich in der glänzenden Sphäre des Sigh Life bewegen oder dasselbe abspiegeln, wie z. B. Almalks, Vivian Grey, Tremaine, the Guards, Flirtation, welcher lettere Roman die beste Bezeichnung wäre für die ganze Gattung, für jene Rosetterie mit ausländischen Manieren und Redensarten, jene plumpe Feinheit, schwerfällige Leichtigkeit, saure Süßelei, gezierte Rohheit, kurz für das ganze unerquickliche Treiben jener hölzernen Schmetterlinge, die in den Sälen West-Londons herumslattern.

Dagegen welche Literatur bietet uns jest die französische Presse, jene ächte Repräsentantin bes Geistes und Willens ber Franzosen! Wie ihr großer Raiser die Muße seiner Gefangenschaft dazu anwandte, sein Leben zu diktiren, uns die geheimsten Rathschlüsse seiner göttlichen Seele zu offenbaren, und den Felsen von St. Helena in einen Lehrstuhl der Geschichte zu verwandeln, von bessen höhe die Zeitgenossen gerichtet und die spätesten Entel belehrt werden: so haben auch die Franzosen selbst angefangen, die Tage ihres Mißgeschicks, die Zeit ihrer politischen Unthätigkeit so rühmlich als möglich zu benußen; auch sie schreiben die Geschichte ihrer Thaten; jene Hände, die so lange das Schwert gesührt, werden wieder ein Schrecken ihrer Feinde, indem sie zur Feber greisen, die ganze Nazion ist gleichsam beschäftigt mit der Herausgabe ihrer Memoiren, und folgt sie meinem Rathe, so veranstaltet sie noch eine ganz besondere Ausgabe ad usum Delphini, mit hübsch colorirten Abbildungen von der Einnahme der Bastille, dem Tuileriensturm u. drzl. m.

Sabe ich aber oben angebeutet, wie heut zu Tage die Engländer leicht und frivol zu werden suchen, und in jene Affenhaut hineinkriechen, die jest die Franzosen von sich abstreisen, so muß ich nachträglich bemerken, daß ein solches Streben mehr aus der Robility und Gentry, der vornehmen Welt, als aus dem Bürgerstande hervorgeht. Im Gegentheil, der gewerbtreibende Theil der Nazion, besonders die Kausleute in den Fabriksädten und fast alle Schotten, tragen das äußere Gepräge des Pietismus, ja ich möchte sagen Puritanismus, so daß dieser gottseitige Theil des Bolkes mit den weltlich gesinnten Kor-

nehmen auf bieselbe Beife fontraftirt, wie bie Ravaliere und Stunfonfe, bie Balter Scott in seinen Romanen fo mabrhaft ichilbert. Man erzeigt bem ichottischen Barben ju viele Ehre, wenn man glaubt, fein Gening babe bie außere Erscheinung und innere Dentweise biefer beiben Partheien ber Gefchichte nachgeschaffen, und es fei ein Zeichen feiner Dichtergroße, bag er. porurtheilefrei wie ein richtenber Gott, beiben ihr Recht anthut und beibe mit gleicher Liebe behandelt. Mirft man nur einen Blid in bie Betituben von Liverpool ober Manchester, und bann in bie fashionablen Galone von Beit-London, fo fieht man beutlich, baf Balter Scott bled feine eigene Beit abgeichrieben und gang heutige Gestalten in alte Trachten gefleibet bat. Bebenft man gar, baff er von ber einen Seite felbft als Schotte, burch Erziehung unb Nazionalgeift, eine puritanische Denkweise eingesogen bat, auf ber anbern Geite, ale Tory, ber fich gar ein Sprofiling ber Stuarte bunft, pen ganger Seele recht foniglich und abelthumlich gefinnt fein muß, und baber feine Giefühle und Gebanten beibe Richtungen mit gleicher Liebe umfaffen, und gugleich burch beren Begenfat neutralifirt werben : fo ertlart fich febr leicht feine Unpartheilichkeit bei ber Schilberung ber Ariftofraten und Demofraten aus Cromwell's Reit, eine Unvartheilichfeit, bie und ju bem Brrthume verleitete als burften wir in feiner Geschichte Naveleons eine eben fo treue fair plav-Schilberung ber frangofischen Revoluzionebelben von ihm erwarten.

Der England aufmertfam betrachtet, findet jest täglich Gelegenheit, jene beiben Tentengen, bie frivole und puritanische, in ihrer wibermartigften Blüthe, und, wie fich von felbft verfteht, ihrem 3meitampf ju beobachten. Eine folche Belegenheit gab gang besondere ber famoje Progef bee Berrn Mafefielb, eines luftigen Ravaliere, ber gleichfam aus bem Stegreif bie Tochter bes reichen herrn Tourner, eines Livervooler Raufmanns, entführt, und ju Greing Green, wo ein Schmieb wohnt, ber bie ftartften Geffeln ichmiebet, gebeiratbet batte. Die gange forfhangerifde Gippichaft, bas gange Bolf ber Auserlesenen Gottes, fdrie Beter über folde Berruchtbeit, in ben Betfruben Liverpoole erfichte man bie Strafe bes Simmele über Bafefielb und feinen brüderlichen Belfer, Die ber Abgrund ber Erbe verschlingen follte wie bie Rotte bed Rehrah, Dathan und Abiram, und um ber beiligen Rache noch ficherer gu fein, murte gu gleicher Zeit in ben Gerichtofalen Conbone ber Born bee Ringe. Bench, bes Greffanglers und felbft bes Dberhanses auf bie Entweiber bes beiliaften Gaframentes berabplaibirt - mabrent man in ben fashienablen Salone über ben fühnen Mabdenrauber gar telerant zu ichergen und zu lachen Um ergöplichften zeigte fich mir biefer Routraft beiber Dentweifen, als ich einft in ber großen Dper neben zwei biden Manchesternen Damen faß, bie biefen Berfammlungsort ber vornehmen Welt gum Erstenmale in ibrem Leben besuchten, und ben Abiden ihres Bergens nicht fart genug fund geben tonnten, als das Ballet begann, und die hochgeschürzten, schönen Tänzerinnen ihre üppiggraziösen Bewegungen zeigten, ihre lieben, langen, lasterhaften Beine ausstreckten, und plöplich bachantisch den entgegenhüpfenden Tänzern in die Arme stürzten; die warme Musik, die Urkleider von sleischfarbigem Tricot, die Naturalsprünge, Alles vereinigte sich, den armen Damen Angstschweiß auszupressen, ihre Busen errötheten vor Unwillen, shocking! for shame, for shame! ächzten sie beständig, und sie waren so sehr von Schrecken gelähmt, daß sie nicht einmal das Perspektiv vom Auge fortnehmen konnten, und bis zum letzen Augenblicke, bis der Vorhang siel, in dieser Situation siehen blieben.

Trop biesen entgegengesetten Beifted- und Lebendrichtungen, findet man boch wieder im englischen Bolfe eine Ginheit ber Gefinnung, Die eben barin besteht, bag es sich als ein Bolf fühlt; bie neueren Stutfopfe und Ravaliere mogen fich immerhin wechselseitig haffen und verachten, bennoch horen fie nicht auf, Englander zu fein; ale folche find fie einig und gufammen gehörig, wie Pflangen, bie aus bemfelben Boben hervorgeblüht und mit biefem Boben wunderbar verwebt find. Daher bie geheime Uebereinstimmung bes gangen Lebens und Webens in England, bas uns beim erften Anblid nur ein Schauplat ber Berwirrung und Biberfprüche bunfen will. Ueberreichthum und Mifere, Orthodorie und Unglauben, Freiheit und Anechtschaft, Graufamfeit und Milbe, Ehrlichfeit und Gaunerei, biefe Gegenfase in ihren tollften Ertremen, barüber ber graue Rebelhimmel, von allen Seiten fummende Mafdinen, Bablen, Gaelichter, Schornfteine, Zeitungen, Porterfruge, gefchloffene Mäuler, alles biefes bangt fo gufammen, baf wir und feine ohne bas anbere benten fonnen, und was vereinzelt unfer Erstaunen ober Lachen erregen wurde, ericheint und ale gang gewöhnlich und ernsthaft in feiner Bereinigung.

Ich glaube aber, so wird es uns überall gehen, sogar in solchen Lanben, wovon wir noch seltsamere Begriffe hegen, und wo wir noch reichere Ausbeute bes Lachens und Staunens erwarten. Unsere Reiselust, unsere Begierbe frembe Länder zu sehen, besonders wie wir solche im Anabenalter empfinden, entsteht überhaupt durch jene irrige Erwartung außerordentlicher Kontraste, durch jene geistige Masteradelust, wo wir Menschen und Denkweise unserer Beimath in jene fremde Länder hineindenken, und solchermaßen unsere besten Besannten in die fremden Kostüme und Sitten vermummen. Denken wir z. B. an die Hottentotten, so sind es die Damen unserer Baterstadt, die schwarz angestrichen und mit gehöriger Hinterfülle in unserer Borstellung umhertanzen, während unsere jungen Schöngeister als Buschklepper auf die Palmbäume hinaufklettern; denken wir an die Bewohner der Nordpolländer, so sehen wir dort ebenfalls die wohlbekannten Gesichter, unsere Muhme fährt in ihrem Dundeschlitten über die Eisbahn, der dürre Herr Konrektor liegt auf der

Bärenhaut und fäuft ruhig seinen Morgenthran bie Frau Accise-Einnehmerin, die Frau Inspektorin und die Frau Insibulationerathin hoden beisammen und kauen Talglichter u. f. w. Sind wir aber in jene Länder wirklich gekommen, so sehen wir bald, daß bort die Menschen mit Sitten und Kostüm gleichsam verwachsen sind, daß bie Gesichter zu den Gedanken und bie Rleiber zu den Bedürfnissen passen, ja daß Pflanzen, Thiere, Menschen und Land ein zusammenstimmendes Ganze bilben.

#### 4.

#### THE LIFE OF NAPOLEON BUONAPARTE

BY

#### WALTER SCOTT.

Armer Walter Scott! Wärest bu reich gewesen, bu hättest jenes Buch nicht geschrieben, und wärest fein armer Walter Scott geworden! Aber die Turatores der Constable'schen Masse famen zusammen, und rechneten und rechneten, und nach langem Subtrahiren und Dividiren schüttelten sie die Röpse — und dem armen Walter Scott blieb nichts übrig als Lorbeeren und Schulden. Da geschah das Außerordentliche: der Sänger großer Thaten wollte sich auch einmal im Beroismus versuchen, er entschloß sich zu einer Cessio bonorum, der Lorbeer des großen Unbefannten wurde tarirt, um große besannte Schulden zu beden — und so entstand, in hungriger Geschwindigseit, in bankrotter Begeisterung, das Leben Napoleons, ein Buch, das von den Bedürfnissen bes neugierigen Publikums im Allgemeinen, und des englischen Ministeriums insbesondere, gut bezahlt werden sollte.

Lobt ihn, ben braven Bürger! lobt ihn, ihr fammtlichen Philifter bes gangen Erbballs! lob ihn, bu liebe Aramertugent, bie Alles aufopfert, um bie Wechsel am Berfalltage einzulösen — nur mir muthet nicht zu, baß auch ich ihn lobe.

Geltfam! ber tobte Raifer ift im Grabe noch bas Berberben ber Briten, und burch ihn hat jest Britanniens größter Dichter feinen Lorbeer verloren!

Es war Britanniens größter Dichter, man mag sagen und einwenben, was man will. Zwar bie Aritifer seiner Romane mäfelten an seiner Größe und warfen ihm vor: er behne sich zu sehr ins Breite, er gebe zu sehr ins Detail, er schaffe seine großen Gestalten nur burch Zusammensegung einer Menge von kleinen Zügen, er beburfe unzählig vieler Umständlichkeiten, um bie starken Effeste hervorzubringen — Aber bie Wahrheit zu sagen, er glich hierin einem Willienar, ber sein ganzes Bermögen in lauter Scheibemunze

flegen bat, und immer brei bis vier Bagen mit Gaden voll Grofchen und Pfennigen berbeifahren muß, wenn er eine große Summe gu bezahlen bat. und ber bennoch, fobald man fich über folche Unart und bas mühfame Schlevpen unt Bablen beflagen will, gang richtig entgegnen tann: gleichviel wie, fo gabe er boch immer bie verlangte Gumme, er gabe fie boch, und er fei im Grunde eben fo gablfabig, und auch wohl eben fo reich wie etwa ein Unberer, ber nur blante Goldbarren liegen hat, ja er habe fogar ben Bortheil bes erleichterten Bertehre, indem jener fich auf bem großen Bemufemartte, mit feinen großen Golbbarren, bie bort feinen Cours haben, nicht gu belfen meiß, während jebes Rrammeib mit beiben Sanben zugreift, wenn ihr qute Grofden und Pfennige geboten merben. Mit biefem popularen Reichthume bes britifchen Dichters hat es jest ein Enbe, und er, beffen Munge fo courant mar, bag bie Bergogin und bie Schneiberofrau fie mit gleichem Intereffe annahmen, er ift fest ein armer Balter Scott geworben. Gein Schidfal mabnt an bie Sage von ben Berg-Elfen, bie nedifch mobilthatig, ben armen Leuten Welb fcenten, bas hubid blant und gebeihlich bleibt, fo lange fie es gut anwenden, bas fich aber unter ihren Banben in eitel Staub verwandelt, fobalb fie es gu nichtewürdigen Zweden migbrauchen. Sad nach Gad öffnen wir Balter Scotts neue Bufuhr, und fiehe ba! ftatt ber bligenben, lachenben Grofchlein finden wir nichts ale Staub und wieber Staub. 3hn bestraften bie Berg-Elfen bes Parnaffus, bie Mufen, bie, wie alle ebelfinnigen Beiber, leibenfcaftliche Rapoleonistinnen find, und baber boppelt emport waren über ben Migbrauch ber verliehenen Beiftesichäte.

Werth und Tendenz des Scottischen Werks sind in allen Zeitschriften Europas beleuchtet worden. Nicht blos die erbitterten Franzosen, sondern auch die bestürzten Landsleute des Verfassers haben das Verdammungsurtheil ausgesprochen. In diesen allgemeinen Weltunwillen mußten auch die Deutschen einstimmen; mit schwerverhaltenem Feuereifer sprach das Stuttgarter Literaturblatt, mit kalter Nuhe äußerten sich die Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, und der Rezensent, der jene kalte Ruhe um so wohlseiler erschwang, je weniger theuer ihm der held des Buches sein muß, charakterisitt basselbe mit den trefflichen Worten:

"In biefer Erzählung ist weber Gehalt noch Farbe, weber Anordnung noch Lebendigkeit zu sinden. Berworren in oberstächlicher, nicht in tiefer Berwirrung, ohne Dervortreten des Eigenthümlichen, unsicher und wandelbar, zieht ber gewaltige Stoff träge vorüber; kein Borgang erscheint in seiner bestimmten Eigenheit, nirgends werden die springenden Punkte sichtbar, kein Ereignis wird deutlich, keines tritt in seiner Nothwendigkeit hervor, die Berbindung ist nur äußerlich, Gehalte und Bedeutung kaum geahnet. In solcher Darsteltung muß alles L'ht der Geschichte erlöschen, und sie selbst wird zum, nicht

wunderbaren, sondern gemeinen Mährchen. Die Ueberlegungen und Betrachtungen, welche sich öfters dem Bortrag einschieben, sind von einer entsprechenden Art. Solch dunnlicher philosophischer Bereitung ist unsere Lesewelt längst entwachsen. Der durftige Zuschnitt einer am Cinzelnen haftenben Moral reicht nirgends aus. ——"

Dergleichen und noch schlimmere Dinge, bie ber icharffinnige Berliner Regenfent, Barnhagen von Enfe, ausspricht, wurde ich bem Balter Scott gern Bir find alle Menichen, und ber beste von und fann einmal ein Man fagt alsbann, es fei unter aller Rritif, unb ichlechtes Buch ichreiben. bie Sache ift abgemacht. Bermunberlich bleibt es gwar, baf wir in biesem neuen Berte nicht einmal Scotts fconen Styl wieberfinden. lofe, wochentägliche Rebe merben vergebens bie und ba etliche rothe, blaue und grune Borte eingestreut, vergebens follen glangenbe Lappchen aus ben Voeten bie profaische Blofe bebeden, vergebens wird bie gange Arche Noa geplundert. um bestiglische Bergleichungen ju liefern, vergebens wird fogar bas Bort Gottes citirt, um die bummen Gebanten ju überschilden. Dech vermunterlicher ift es, bag es bem Balter Scott nicht einmal gelang, fein angebornes Talent ber Gestaltenzeichnung auszuüben, und ben äußeren Ravoleon aufzu-Balter Scott lernte nichts aus jenen ichonen Bilbern, bie ben Raifer in ber Umgebung feiner Generale und Staateleute barftellen, mabrend boch jeber, ber fie unbefangen betrachtet, tief betroffen wird von ber tragifden Rube und antiten Gemeffenheit jener Benichteguge, bie gegen bie mobern aufgeregten, pittoresfen Tagegefichter fo ichauerlich erhaben contraftiren, und etmas berabgeftiegen Göttliches beurkunden. Konnte aber ter fcottifche Dichter nicht bie Westalt, so tonnte er noch viel weniger ben Charafter bes Raisers begreifen, und gern verzeih ich ihm auch bie Lafterung eines Gottes, ben er nicht fennt. 3ch muß ihm ebenfalls verzeihen, bag er feinen Bellington für einen Gott halt, und bei ber Apotheofe beffelben fo febr in Anbacht gerath, bag er, ber boch fo ftart in Bichbilbern ift, nicht weiß, womit er ibn vergleiden foll.

Bin ich aber tolerant gegen Walter Scott, und verzeihe ihm bie Gehalt-losigfeit, Irrthümer, Lästerungen und Dummheiten seines Buches, verzeih ich ihm sogar die lange Weile, die es mir vernrsacht — so darf ich ihm boch nim mermehr die Tendenz desselben verzeihen. Diese ist nichts Geringeres als die Erculpation des englischen Ministeriums in Betreff des Berbrechens von St. helena. "In diesem Gerichtshandel zwischen dem englischen Ministerium und der öffentlichen Meinung," wie der Berliner Rez. sich ausbrückt, "macht Walter Scott den Sachwalter," er verbindet Advosatenlnisse mit seinem poetischen Talente, um den Thatbestand und die Geschichte zu verdreben.

und seine Clienten, die zugleich seine Patrone find, durften ihm wohl, außer seinen Sporteln, noch ertra ein Douceur in die Sand drücken.

Die Engländer haben ben Raiser blos ermordet, aber Walter Scott hat ihn verkauft. Es ist ein rechtes Schottenstück, ein acht schottisches Nazionalstücken, und man sieht, daß schottischer Beiz noch immer der alte, schmutige Geist ist, und sich nicht sonderlich verändert hat seit den Tagen von Nasedy, wo die Schotten ihren eigenen König, der sich ihrem Schutze anvertraut, für die Summe von 400,000 Pf. St. an seine englischen henter verkauft haben. Jener König ist derselbe Karl Stuart, den jest Caledonias Barden so herrlich besingen, — der Engländer mordet, aber der Schotte verkauft und besingt.

Das englische Ministerium hat seinem Abvokaten zu obigem Behufe bas Archiv bes foreign office geöffnet, und dieser hat, im neunten Bande seines Werks, die Aktenstücke, die ein günstiges Licht auf seine Parthei und einen nachtheiligen Schatten auf beren Gegner werfen konnten, gewissenhaft benutt. Deshalb gewinnt dieser neunte Band, bei aller seiner ästhetischen Werthlosigkeit, worin er den vorhergehenden Bänden nichts nachgiebt, dennoch ein gewisses Interesse: man erwartet bedeutende Aktenstücke, und da man beren teine sindet, so ist das ein Beweis, daß beren keine vorhanden waren, die zu Gunsten der englischen Minister sprechen — und dieser negative Inhalt des Buches ist ein wichtiges Resultat.

Alle Ansbeute, Die bas englische Archiv liefert, beschränkt fich auf einige glaubwürdige Communicationen bes eblen Gir Sudfon Lowe und beffen Mormidonen und einige Ausfagen bes General Gourgaub, ber, wenn folde wirklich von ihm gemacht worben, ale ein schamlofer Berrather feines faiferlichen herrn und Wohlthäters ebenfalls Glauben verbient. Ich will bas Factum biefer Aussagen nicht untersuchen, es scheint sogar wahr zu sein, ba es ber Baron Stürmer, einer von ben brei Statisten ber großen Tragobie, conftatirt hat: aber ich febe nicht ein, was im gunftigften Falle baburch bewiesen wird, außer bag Gir Subson Lowe nicht ber einzige Lump auf St. Belena Mit Sulfemitteln folder Art und erbarmlichen Suggestionen behanbelt Walter Scott die Gefangenschaftsgeschichte Napoleons, und bemüht fic, und zu überzeugen: bag ber Erfaifer - fo nennt ihn ber Erbichter - nichts Rlügeres thun fonnte, als fich ben Englandern gu übergeben, obgleich er feine Abführung nach St. Belena voraus wiffen mußte, bag er bort gang charmant behandelt worden, indem er vollauf zu effen und zu trinken hatte, und oag er endlich, frisch und gesund, und ale ein guter Chrift, an einem Magenfrebje, gestorben.

Balter Scott, indem er solchermaßen den Raiser voraussehen läßt, wie weit sich die Generosität der Engländer erstreden wurde, nämlich bis St. Be-

lena, befreit ihn von dem gewöhnlichen Borwurf: bie tragische Erhabenheit seines Unglücks habe ihn selbst so gewaltig begeistert, baß er civilisirte Engländer für persische Barbaren und die Beefsteaffliche von St. James für ben Bert eines großen Königs ansah—und eine heroische Dummheit beging. Auch macht Walter Scott den Kaiser zu dem größten Dichter, ber semals auf dieser Welt gelebt hat, indem er uns ganz ernsthaft insinuirt, daß alle sene benkwürdigen Schriften, die seine Leiden auf St. Helena berichten, sämmtlich von ihm selbst dictirt worden.

3ch fann nicht umbin, bier bie Bemerfung zu machen, baf biefer Theil bes Balter Scott'ichen Buches, fo wie überhaupt bie Schriften felbft, weven er bier fpricht, absonderlich bie Memoiren pon D'Megra, auch bie Ergablung bes Capitain Maitland, mich zuweilen an bie poffenhaftefte Geschichte von ber Welt erinnert, fo bag ber ichmerglichfte Unmuth meiner Seele elöglich in muntre Lachluft übergeben will. Diese Gefdichte ift aber feine anbere ale "bie Schidfale bes Lemuel Guilliver," ein Buch, worüber ich einft ale Anabe fo viel gelacht, und worin gar ergöhlich zu lefen ift : wie bie fleinen Lilliputaner nicht wiffen, mas fie mit bem großen Gefangenen anfangen follen, wie fie taufendweise an ihm herumflettern und ihn mit ungabligen bunnen Barden fest binben, wie fie mit großen Unstalten ibm ein eigenes großes Saus errichten, wie fie über bie Menge Lebensmittel flagen, bie fie ibm täglich verabreichen millen, wie fie ibn im Staaterath anschwärzen und beständig iammern, bag er bem Lande ju viel tofte, wie fie ihn gern umbringen mochten, ibn aber noch im Tobe fürchten, ba fein Leichnam eine Veft bervorbringen fonne, wie fie fich endlich gur glerreichften Grogmuth entschliegen und ibm feinen Titel laffen, und nur feine Mugen ausstechen wollen u. f. m. lich, überall ift Lilliput, wo ein großer Menich unter fleine Menichen gerath, bie unermublich und auf bie fleinlichfte Weife ihn abqualen, und bie mieter burch ihn genug Qual und Roth ausstehen; aber batte ber Dedant Swift in unserer Beit fein Buch geschrieben, fo murbe man in beffen icharfgeschliffenem Spiegel nur bie Wefangenichaftegeschichte bes Raifere erbliden, und bis auf bie Karbe bes Rode und bes Befichts bie 3merge erfennen, bie ibn gequalt baben.

Nur ber Schluß bes Mährchens von St. Delena ift anbere, ber Kaiser stirbt an einem Magenfrebs, und Walter Scott versichert uns, bas sei bie alleinige Ursache seines Tobes. Darin will ich ihm auch nicht wibersprechen. Die Sache ist nicht unmöglich. Es ist möglich, baß ein Mann, ber auf ber Volterbank gespannt liegt, plöplich ganz natürlich an einem Schlagfluß stirbt. Aber bie bose Welt wird sagen: bie Folterfnechte haben ihn hingerichtet. Die bose Welt hat sich nun einmal vorgenommen, die Sache ganz anders zu betrachten, wie ber gute Walter Scott. Wenn bieser gute Mann, ber soust so

vibelfest ist, und gern das Evangelium citirt, in jenem Aufruhr der Elemente, in jenem Orcane, der beim Tode Napoleons ausbrach, nichts anders sieht als ein Ereigniß, das auch beim Tode Cromwells statt fand: so hat doch die Welt darüber ihre eigenen Gedanken. Sie betrachtet den Tod Napoleons als die entseplichste Unthat, losbrechendes Schmerzgefühl wird Anbetung, vergebens macht Walter Scott den Advocatum Diaboli, die heiligsprechung des todten Krisers strömt aus allen ebeln herzen, alle ebeln herzen des europäischen Baterlandes verachten seine kleinen henker und den großen Barben, der sich zu ihrem Complizen gesungen, die Musen werden bessere Sänger zur Feier ihred Lieblings begeistern, und wenn einst Menschen verstummen, so sprechen die Steine, und der Marthyrselsen St. helena ragt schauerlich aus den Meereswellen, und erzählt den Jahrtausenden seine ungeheure Geschichte.

## 5. Old Bailen.

Schon ber Name Old Bailey erfüllt bie Seele mit Grauen. Man benkt sich gleich ein großes, schwarzes, mißmüthiges Gebäube, einen Palast bes Elends und bes Verbrechens. Der linke Flügel, ber bas eigentliche Newgate bilbet, bient als Criminalgefängniß, und ba sieht man nur eine hohe Wand von wetterschwarzen Quadern, worin zwei Nischen mit eben so schwarzen allegorischen Figuren, und, wenn ich nicht irre, stellt eine von ihnen die Gerechtigkeit vor, indem, wie gewöhnlich, die Hand mit der Wage abgebrochen ist, und Nichts als ein blindes Weibsbild mit einem Schwerte übrig blieb. Ungefähr gegen die Mitte des Gebäudes ist der Altar dieser Göttin, nämlich das Fenster, wo das Galgengerüst zu stehen kommt, und endlich rechts besindet sich der Criminalgerichtshof, worin die vierteljährlichen Sessionen gehalten werden. Hier ist ein Thor, das gleich den Pforten der Dante'schen hölle die Inschrift tragen sollte:

Per me si va ne la città dolente, Per me si va ne l'eterno dolore, Per me si va tra la perduta gente.

Durch bieses Ther gelangt man auf einen kleinen hof, wo ber Abschaum bes Pöbels versammelt ist, um bie Verbrecher burchpassiren zu sehen; auch stehen hier Freunde und Feinde berselben, Verwandte, Bettelkinder, Blodsinnige, besonders alte Weiber, die den Nechtsfall des Tages abhandeln, und vielleicht mit mehr Einsicht als Richter und Jury, trop all' ihrer kurzweiligen Feierlichkeit und langweiligen Jurisprudenz. Hab' ich doch braußen wor der heine. I.

Gerichtsthure eine alte Frau gesehen, die im Areise ihrer Gevatterinnen ben armen schwarzen William besser vertheibigte, als brinnen im Saale bessen grundgelehrter Abvokat — wie sie bie lette Thräne mit der zerlumpten Schurze aus ben rothen Augen wegwischte, schien auch Williams ganze Schuld vertigt zu sein.

Im Gerichtssaale selbst, ber nicht besonders groß, ift unten, vor ber sogenannten Bar (Schranken) wenig Plat für bas Publikum; bafür giebt es aber oben, an beiden Seiten, sehr geräumige Gallerien mit erhöheten Bänten, wo bie Buschauer, Ropf über Ropf, gestavelt steben.

Als ich Dib Bailey besuchte, fant auch ich Plat auf einer solchen Gallerie, bie mir von einer alten Pförtnerin gegen Gratisicazion eines Shillings erschlossen wurde. Ich kam in tem Augenblick, wo die Jury sich erhob, um zu urtheilen: ob ber schwarze William bes angeflagten Verbrechens schuldig ober nicht schuldig sei.

Auch hier, wie in ben antern Berichtshöfen Londons, figen bie Richter in blauschwarzer Toga, bie bellviolett gefüttert ift, und ihr Saupt bebedt bie weifigepuberte Verude, womit oft bie ichwargen Augenbraunen und ichmargen Bactenbarte aar brollig contrastiren. Gie figen an einem langen grunen Tifche, auf erhabenen Stühlen, am oberften Enbe bes Saales, mo an ber Band mit golbenen Buchftaben eine Bibelftelle, bie vor ungerechtem Richterfpruch warnt, eingegraben ftebt. Un beiben Seiten find Bante fur bie Danner ber Jury, und Plate gum Stehen für Mager und Beugen. Den Richtern gerade gegenüber ift ber Plat ber Angeflagten; biefe figen nicht auf einem Urmefunderbanfchen, wie bei ben öffentlichen Gerichten in Frankreich und Rheinland, fondern aufrecht fteben fie hinter einem munterlichen Brette, bas oben wie ein ichmalgebogenes Thor ausgeschnitten ift. Es foll babei ein fünstlicher Spiegel angebracht fein, woburch ber Richter im Ctanbe ift, jebe Miene ber Angeflagten beutlich ju beobachten. Auch liegen einige grune Rräuter por letteren, um ihre Nerven ju ftarfen, und bas mag jumeilen nöthig fein, wo man angeflagt fteht auf Leib und Leben. Auch auf bem Tische ber Richter fab ich bergleichen grune Rrauter und fogar eine Rofe 3d weiß nicht wie es fommt, ber Anblid biefer Rofe bat mich tief bewegt. Die rothe blübende Rofe, bie Blume ber Liebe und bes Grühlings, lag auf bem ichrectlichen Richtertische von Dlb Bailey. Es mar im Gaale fo fdwiil und bumpfig. Es fcaute Alles fo unbeimlich murrift, fo mabn. finnig ernft. Die Menfchen faben aus als frochen ibnen graue Spinnen über bie bloben Gefichter. Borbar flirrten bie eifernen Bagichaalen über bem Saupte bes armen ichwargen Williams.

Auch auf ber Gallerie bilbete fich eine Jury. Gine bide Dame, and beren rothaufgebunfenem Geficht die fleinen Neuglein wie Glühwurmden hervor-

alimmten, machte bie Bemertung, bag ber ichwarze Billiam ein fehr hubider Indeffen ihre Nachbarin, eine garte, viepfende Geele, in einem Rorper von folechtem Voftvavier, behauptete: Er truge bas fcmarge Saar gu lang und gottig, und blige mit ben Augen wie Berr Rean im Dibello -"bagegen," fuhr fie fort, "ift boch ber Thomfon ein gang anderer Menfc. mit hellem Saar und glatt gefammt nach ber Mobe, und er ift ein febr gefdidter Menfch, er blaf't ein Bischen bie flote, er malt ein Bischen, er fpricht ein Bieden Frangofifd" - "Und fliehlt ein Bieden" fügte bie bide Dame bingu. "Ei was stehlen," versette bie bunne Rachbarin, "bas ift boch nicht fo barbarifch wie Falfchung; benn ein Dieb, es fei benn er habe ein Schaf gestohlen, wird nach Botany Bay transportirt, mabrend ber Bojewicht, ber eine Sanbichrift verfälscht hat, ohne Gnab und Barmherzigfeit gehenft wirb." "Done Gnab und Barmbergigfeit!" feufzte neben mir ein magerer Mann in einem verwitterten ichwargen Rod, "Sangen! fein Menich bat bad Hecht einen andern umbringen ju laffen, am allerwenigsten follten Chriften ein Todesurtheil fällen, ba fie boch baran benfen follten, bag ber Stifter ihrer Religion, unfer Berr und Beiland, unschuldig verurtheilt und bingerichtet worden!" "Ei mas," rief wieder bie bunne Dame, und lachelte mit ihren bunnen Lippen, "wenn fo ein Fälfcher nicht gehenft murde, mare ja fein reicher Mann feines Bermogens ficher, g. B. ber bide Jube in Lombard Street, Saint Swinthins Lane, ober unfer Freund Berr Scott, beffen Sanbidrift jo taufdend nachgemacht worben. Und Berr Scott bat bech fein Bermogen fo fauer erworben, und man fagt fogar, er fei badurch reich geworben, bag er für Gelb bie Rrantheiten Underer auf fich nahm, ja bie Rinber laufen ihm jest noch auf ber Strafe nach, und rufen: ich gebe Dir einen Sirvens, wenn Du mir mein Bahnweh abnimmft, wir geben Dir einen Shilling, wenn Du Gottfrieddens Budel nehmen willft" - "Ruriod!" fiel ihr die bide Dame in die Rebe, "es ift boch furios, bag ber schwarze William und ber Thomfon früherhin bie besten Spiefgesellen gewesen fint und zusammen gewohnt und gegessen und getrunken haben, und jest Edward Thomfon feinen alten Freund ber Falfdung anflagt! Warum ift aber bie Schwester von Thomfon nicht bier, ba fie boch fonft ihrem fußen William überall nachgelaufen?" Ein junges icones Frauengimmer, über beffen bolbem Geficht eine buntle Betrübnig verbreitet lag, wie ein fcwarzer flor über einen blühenden Rofenstrauch, flufterte jest eine gang lange, verweinte Gefcichte, wovon ich nur fo viel verftand, bag ihre Freundin, bie fcone Mary, von ihrem Bruber gar bitterlich geschlagen worden und tobtfrant gu Bette liege. "Neunt fie boch nicht bie schone Mary!" brummte verbrieglich bie bide Dame, "viel zu mager, fie ift viel zu mager, ale bag man fie ichon nennen fonnte, und wenn gar ihr William gehenft wirb -"

In diesem Augenblid erschienen die Männer ber Jury, und erklärten: Daß ber Angeklagte ber Fälschung schuldig sei. Als man hierauf ben schwarzen William aus bem Saale fortführte, warf er einen langen, langen Blid auf Chward Thomson.

Nach einer Sage bes Morgenlandes war Satan einst ein Engel, und lebte im himmel mit den andern Engeln, bis er diese zum Abfall verleiten wollte, und beshalb von der Gottheit hinuntergestoßen wurde in die ewige Nacht der Hölle. Während er aber vom himmel hinabsank, schaute er immer noch in die höhe, immer nach dem Engel, der ihn angeslagt hatte; je tiefer er sank, besto entseplicher und immer entseplicher wurde sein Blid — Und es muß ein schlimmer Blick gewesen sein: denn jener Engel, den er traf, wurde bleich, niemals trat wieder Nöthe in seine Wangen, und er heißt seitdem der Engel des Todes.

Bleich wie ber Engel bes Tobes murbe Ebward Thomfon.

#### 6.

### Das neue Ministerium.

In Beblam habe ich vorigen Sommer einen Philosophen kennen gelernt, ber mir, mit heimlichen Augen und flüsternder Stimme, viele wichtige Aufschlüsse über ben Ursprung des Uebels gegeben hat. Wie mancher andere seiner Collegen meinte auch er, daß man hierbei etwas Distorisches annehmen musse. Was mich betrifft, ich neigte mich ebenfalls zu einer solchen Annahme, und erklärte das Grundübel der Welt aus dem Umstand: daß der liebe Gott zu wenig Geld erschaffen habe.

"Du hast gut reben," antwortete ber Philosoph, "ber liebe Gott war sehr knapp bei Cassa, als er die Welt erschuf. Er mußte bas Geld bazu beim Teusel borgen, und ihm die ganze Schöpfung als Hopothet verschreiben. Da ihm nun ber liebe Gott von Gott und Rechtswegen die Welt noch schuldig ift, so barf er ihm auch aus Delisatesse nicht verwehren, sich darin herum zu treiben und Verwirrung und Unheil zu stiften. Der Teusel aber ist seinerseits wieder sehr start dabei interessirt, baß die Welt nicht ganz zu Grunte und folglich seine Hypothes verloren gehe; er hütet sich daher es allzu tell zu machen, und ber liebe Gott, ber auch nicht dumm ist, und wohl weiß, daß er im Eigennut des Teusels seine geheime Garantie hat, geht oft se weit, daß er ihm die ganze Herrschaft ber Welt anvertraut, b. h. dem Teusel den Auftrag giebt, ein Ministerinm zu bilden. Dann geschieht, was sich von selbst versteht, Samiel erhält das Commando der höllischen Beerschaaren, Beelzebub wird

Rangler, Biglirubli wird Staatsfefretair, bie alte Grogmutter befonimt bis Rolonien u. f. w. Diefe Berbundeten wirthichaften bann in ibrer Beife. und indem fie trop bes boten Billens ihrer Bergen, aus Gigennut gezwungen find, bas Seil ber Welt zu beforbern, entschädigen fie fich fur biefen 3mang baburch, baf fie ju ben guten Bweden immer bie nieberträchtigften Mittel anwenden. Gie trieben es jungfthin fo arg, baf Gott im Simmet folche Greuel nicht langer anseben fonnte, und einem Engel ben Auftrag gab ein neues Ministerium gu bilben. Diefer sammelte nun um fich ber alle guten Beifter. Freudige Barme burchbrang wieder bie Welt, es murbe licht, und Die bofen Geifter entwichen. Aber fie legten boch nicht rubig bie Rlauen in ben Schoos, beimlich wirfen fie gegen alles Gute, fie vergiften bie neuen Beilquellen, fie gerkniden bamifch jebe Rofenknoope bes neuen grublings, mit ihren Amendemente gerftoren fie ben Baum bes Lebens, chaotisches Berberben brobt Alles ju verschlingen, und ber liebe Gott wird am Ente wieber bem Teufel bie Berrichaft übergeben muffen, bamit fie, fei es auch burch bie fchlechteften Mittel, menigstens erhalten werbe. Siehft bu, bas ift bie ichtimme Nachwirfung einer Schuld."

Diese Mittheilung meines Freundes in Beblam erflärte vielleicht ben jenigen englischen Ministerwechsel. Erliegen muffen bie Freunde Cannings, bie ich bie auten Beifter Englands nenne, weil ihre Begner beffen Teufel find; biefe, ben bummen Teufel Bellington an ihrer Spine, erheben jest ihr Giegeogeschrei. Schelte mir feiner ben armen Georg, er mußte ben Umftanber nachgeben. Man fann nicht läugnen, bag nach Cannings Tobe bie Bhigs nicht im Stante maren, bie Rube in England zu erhalten, ba bie Magregeln, bie fie beshalb zu ergreifen hatten, beständig von ben Tories vereitelt murben. Der Ronig, bem bie Erhaltung ber öffentlichen Rube, b. h. bie Gicherheit feiner Rrone, ale bas Wichtigfte erscheint, mußte baber ben Tories felbft mieber bie Berwaltung bes Staates überlaffen. - Und, D! fie werben jest wieber, nach wie vor, alle Früchte bes Bolfofleißes in ihren eigenen Gadel bineinverwalten, fie werben als regierende Rornjuben bie Preife ihred Getreibes in bie Sohe treiben, John Bull wird vor Sunger mager werben, er wird endlich für einen Biffen Brod fich leibeigen felbft ben boben Berren vertaufen, fie werben ibn por ben Pflug fvannen und veitichen, er wird nicht einmal brummen burfen, benn auf ber einen Seite broht ihm ber Bergog von Wellington mit bem Schwerte, und auf ber anberen Seite ichlägt ibn ber Erzbischof von Canterbury mit ber Bibel auf ben Ropf - und es wird Rube im Lande fein.

Die Quelle jener Uebel ift die Schuld, the national debt, ober wie Cobbet fagt, the kings debt. Cobbet bemerkt nemlich mit Recht: während man allen Instituten ben Namen bes Königs voransept, 3. B. the kings army,

the kings navy, the kings courts, the kings prisons etc., wird boch bie Schulb, die eigentlich aus jenen Institutionen hervorging, niemals the kings debt genannt, und sie ist bas Einzige, wobei man ber Nazion die Ehre erzeigt, etwas nach ihr zu benennen.

Der Uebel größtes ist die Shuld. Sie bewirft zwar, daß ber englische Staat sich erhält, und daß sogar bessen ärgste Teufel ihn nicht zu Grunde richten; aber sie bewirft auch, daß ganz England eine große Tretmühle geworden, wo das Bolf Tag und Nacht arbeiten muß, um seine Gläubiger zu füttern, daß England vor lauter Zahlungesorgen alt und grau und aller heiteren Jugendgefühle entwöhnt wird, daß England, wie bei starkverschuldeten Menschen zu geschehen psiegt, zur stumpfsten Resignazion niedergedrückt ist, und sich nicht zu helsen weiß — obgleich 900,000 Flinten und eben so riel Säbel und Bajonette im Tower zu London ausbewahrt liegen.

# 7. Pie Schuld.

Als ich noch fehr jung war, gab es brei Dinge, bie mich gang vorzüglich interessirten, wenn ich Zeitungen las. Zuvörderst, unter bem Artikel "Gres-britannien," suchte ich gleich: ob Richard Martin keine neue Bittschrift für die milbere Behandlung ber armen Pferbe, hunde und Esel bem Parlamente übergeben. Dann, unter bem Artikel "Frankfurt," suchte ich nach, ob ber Berr Doktor Schreiber nicht wieder beim Bundedtag für die großherzoglich hessischen Domänenkäufer eingekommen. Dierauf aber siel ich gleich über die Türkei her, und durchlas das lange Constantinopel, um nur zu sehen, ob nicht wieder ein Großvezier mit der seibenen Schnur beehrt worden.

Dieses lettere gab mir immer ben meisten Stoff zum Nachbenken. Das ein Despot seinen Diener ohne Umftänbe erbrosseln läßt, fand ich ganz natürlich. Sah ich boch einst in ber Menagerie, wie ber König ber Thiere so sehr in majestätischen Born gerieth, baß er gewiß manchen unschulbigen Bufchauer zerrissen hätte, wäre er nicht in einer sichern Constitution, bie aus eifernen Stangen verfertigt war, eingesperrt gewesen. Aber was mich Wunter nahm, war immer ber Umstand, baß nach ber Erbrosselung bes alten herrn Großweziers sich immer wieber Jemand fand, ber Lust hatte, Großwezier zu werben.

Best, wo ich etwas alter geworben bin, und mich mehr mit ben Engtanbern als mit ihren Freunden, ben Türken, beschäftige, ergreift mich ein analoges Erstaunen, wenn ich sehe, wie nach bem Abgang eines englischen Premier-Ministers gleich ein anderer sich an bessen Stelle brängt, und bieser Andere immer ein Mann ist, der auch ohne dieses Amt zu leben hätte, und auch (Wellington ausgenommen) nichts weniger als ein Dummkopf ist. Schrecklicher als durch die seidene Schnur endigen ja alle englischen Minister, die länger als ein Semester dieses schwere Amt verwaltet. Besonders ist dieses der Fall seit der französischen Revoluzion; Sorge und Noth haben sich vermehrt in Downingstreet, und die Last der Geschäfte ist kaum zu ertragen.

Einst waren die Verhältnisse in der Welt weit einfacher, und die sinnigen Dichter verglichen den Staat mit einem Schiffe und den Minister mit dessen Steuermann. Jest aber ist Alles complicirter und verwickelter, das gewöhnliche Staatsschiff ist ein Dampsboot geworden, und der Minister hat nicht mehr ein einfaches Ruder zu regieren, sondern als verantwortlicher Engineer steht er unten zwischen dem ungeheuren Maschinenwerk, untersucht ängstlich sedes Eisenstiftchen, sedes Rädchen, wodurch etwa eine Stockung entstehen könnte, schaut Tag und Nacht in die lodernde Feuer-Esse, und schwist vor Ditse und Sorge — sintemalen durch das geringste Versehen von seiner Seite der große Kessel zerspringen, und bei dieser Gelegenheit Schiff und Mannschaft zu Grunde gehen könnte. Der Capitan und die Passagiere ergehen sich unterdessen ruhig auf dem Verdecke, ruhig flattert die Flagge auf dem Seitenmast, und wer das Boot so ruhig dahin schwimmen sieht, ahnet nicht, welche gefährliche Maschinerie und welche Sorge und Noth in seinem Bauche verborgen ist.

Frühzeitigen Tobes sinken sie bahin, die armen verantwortlichen Engineers bes englischen Staatsschiffes. Rührend ist der frühe Tod des großen Pitt, rührender der Tod des größeren For. Percival wäre an der gewöhnlichen Ministerkrankheit gestorben, wenn nicht ein Dolchstoß ihn schneller abgesertigt hätte. Diese Ministerkrankheit war es ebenfalls, was den Lord Castlereagh so zur Verzweislung brachte, daß er sich die Kehle abschnitt zu North-Cray in der Grafschaft Kent. Lord Liverpool sank auf gleiche Weise in den Tod des Blödsinns. Canning, den göttergleichen Canning, sahen wir vergistet von hochtorieschen Berläumdungen, gleich einem kranken Atlas, unter seiner Weltbürde niedersinken. Einer nach dem andern werden sie eingescharrt in Westminster, die armen Minister, die für Englands Könige Tag und Nacht deusen müssen, während diese, gedankenlos und wohlbeleibt, dahinleben bis ins höchste Menschenalter.

Wie heißt aber bie große Sorge, bie Englands Ministern Tag und Nacht im Gehirne wühlt und sie töbtet? Sie heißt: the debt, bie Schuld.

Schulben, eben so wie Baterlandsliebe, Religion, Ehre u. f. w. gehören zwar zu den Borzügen des Menschen — denn die Thiere haben keine Schulben — aber sie sind auch eine ganz vorzügliche Qual ber Menscheit, und wie sie

ben Einzelnen zu Grunde richten, so bringen sie auch ganze Geschlechter ins Berberben, und sie scheinen bas alte Fatum zu ersepen in ben Nationaltragodien unserer Zeit. England kann biesem Fatum nicht entgeben, seine Minister sehen die Schrecknisse herannahen und sterben mit ber Berzweistung ber Ohnmacht.

Bare ich föniglich preußischer Oberlandescalculator ober Mitglied bes Geniecorps, so würde ich, in gewohnter Beise, die ganze Summe ber englischen Schuld in Silbergroschen berechnen, und genau angeben, wie vielmal man damit die große Friedrichostraße oder gar den ganzen Erdball bedecken könnte. Aber das Nechnen war nie meine Force, und ich möchte lieber einem Engländer das fatale Geschäft überlassen, seine Schulden aufzuzählen und die baraus entstehende Ministernoth herauszuberechnen. Dazu taugt Niemand besser als der alte Cobbet, und aus der letten Nummer seines Registers liesere ich solgende Erörterungen.

"Der Buftand ber Dinge ift folgenber:

1) Diese Regierung, ober vielmehr biese Aristofratie und Rirche, ober auch, wie ihr wollt, tiese Regierung borgte eine große Summe Gelbes, wofür fie vicle Siege, sowohl Land- als Seefiege, gefauft hat — eine Menge Siege, von jeder Sorte und Größe.

- 2) Indessen muß ich zuvor bemerken, aus welcher Beranlassung und zu welchem Zwecke man die Siege gekauft hat: die Beranlassung (occasion) war die französische Revoluzion, die alle aristofratischen Borrechte und geistlichen Zehnten niedergerissen hatte; und der Zweck war die Berhütung einer Parlamenteresorm in England, die wahrscheinlich ein ähnliches Niederreißen aller aristofratischen Borrechte und geistlichen Zehnten zur Folge gehabt hätte.
- 3) Um nun zu verhüten, daß das Beispiel der Franzosen nicht von den Engländern nachgeahmt würde, war es nöthig, die Franzosen anzugreisen, sie in ihren Fortschritten zu hemmen, ihre neuerlangte Freiheit zu gefährden, sie zu verzweiselten Handlungen zu treiben, und endlich die Revoluzion zu einem solchen Schreckbilde, zu einer solchen Bölkerscheuche zu machen, daß man sich unter dem Namen der Freiheit nichts als ein Aggregat von Schlechtigkeit, Greuel und Blut vorstellen, und das englische Bolk, in der Begeisterung seines Schreckens, dahin gebracht würde, sich sogar ordentlich zu verlieben in jene greuelhaft-despotische Regierung, die einst in Frankreich blühte, und die jeder Augländer von jeher verabscheute, seit den Tagen Alfreds des Großen bis herab auf Georg den Dritten.

4) Um jene Borfape auszuführen, bedurfte man ber Mithulfe verschiedener fremder Nazionen; biefe Nazionen wurden baber mit englischem Gelbe unter-Runt (subsidized); frangofische Emigranten wurden mit englischem Gelbe unterhalten; furz, man führte einen zwei und zwanzigjährigen Rrieg, um jenes Bolf niederzubruden, das fich gegen aristofratische Borrechte und geistliche Zehnten erhoben hatte.

- 5) Unsere Regierung also erhielt ,, un zählige Siege" über die Franzosen, die, wie es scheint, immer geschlagen worden; aber diese unsere unzähligen Siege waren gekauft, d. h. sie wurden ersochten von Miethlingen,
  die wir für Gelb dazu gedungen hatten, und wir hatten in unserem Solde zu
  einer und berselben Zeit ganze Schaaren von Franzosen, Holländern, Schweizern, Italienern, Russen, Destreichern, Bayern, Hessen, Hannoversnern,
  Preußen, Spaniern, Portugiesen, Neapolitanern, Maltesern, und Gots weiß!
  wie viele Nazionen noch außerdem.
- 6) Durch folches Suchen frember Dienste und burch Bennpung anserer eigenen Flotte und Landmacht kauften wir so viele Siege über die Franzosen, welche arme Teufel kein Gelb hatten, um ebenfalls bergleichen sinzuhandeln, so daß wir endlich ihre Nevoluzion überwältigten, die Aristofratie bei ihnen bis zu einer gewissen Stufe wiederherstellten, jedoch um Alles in der Welt Willen die geistlichen Zehnten nicht ebenfalls restauriren konnten.
- 7) Nachbem wir biese große Aufgabe glücklich vollbracht und auch baburch jede Parlamentereform in England hintertrieben hatten, erhob unsere Regierung ein brüllendes Siegesgeschrei, wobei sie ihre Lunge nicht wenig anstrugte, und auch lautmöglichst unterstützt wurde von jeder Creatur in diesem Lande, bie auf eine oder die andere Art von den öffentlichen Taren lebte.
- 8) Beinahe ganze zwei Jahre bauerte ber überschwengliche Freubenvausch bei bieser bamals so glücklichen Nazion; zur Feier jener Siege brängten sich Jubelfeste, Bolksspiele, Triumphbogen, Lustkämpfe und bergleichen Bergnügungen, die mehr als eine viertel Million Pfund Sterlinge kosteten, und bas haus der Gemeinen bewilligte einstimmig eine ungeheuere Summe (ich glaube drei Millionen Pfund Sterling) um Triumphbögen, Denksäulen und andere Monumente zu errichten, und damit die glorreichen Ereiguisse des Krieges zu verewigen.
- 9) Beständig, seit dieser Zeit, hatten wir das Glud, unter ber Regierung eben berselben Personen zu leben, die unsere Angelegenheiten in besagtem glorreichem Kriege geführt hatten.
- 10) Beständig, seit dieser Zeit, lebten wir in einem tiefen Frieden mit ber ganzen Welt; man kann annehmen, daß dieses noch jest der Fall ist, ungeachtet unserer kleinen zwischenspieligen Rauferei mit den Türken; und baher sollte man benken: es könne keine Ursache in der Welt geben, weshalb wir jest nicht glücklich sein sollten: wir haben ja Frieden, unser Boden bringt reichlich seine Früchte, und, wie die Weltweisen und Geschgeber unserer Zeit eingestehen, wir sind die allererleuchtetste Nazion auf der ganzen Erde. Wie

haben wirklich überall Schulen, um die heranwachsende Generazion zu unterrichten; wir haben nicht allein einen Rector ober Bicar, ober Curaten in sedem Kirchsprengel des Königreichs, sondern wir haben in sedem dieser Kirchsprengel vielleicht noch sechs Religionslehrer, wovon seder von einer andern Sorte ist als seine vier Collegen, dergestalt, daß unser Land hinlänglich mit Unterricht seder Art versorgt ist, kein Mensch dieses glücklichen Landes im Zustande der Unwissenheit leben wird, — und daher unser Erstaunen um so größer sein muß, wie irgend Jemand, der ein Premier-Minister dieses glücklichen Landes werden soll, dieses Amt als eine so schwere und schwierige Last ansieht.

- 11) Ach, wir haben ein einziges Unglück, und bas ist ein wahres Unglück: wir haben nemlich einige Siege gekauft sie waren herrlich es war ein gutes Geschäft sie waren brei ober viermal so viel werth als wir bafür gaben, wie Frau Tweazle ihrem Manne zu sagen pflegt, wenn sie vom Markte nach Hause kommt es war große Nachfrage und viel Begehr nach Siegen furz wir konnten nichts Vernünftigeres thun, als uns zu so billigem Preise mit einer so großen Porzion Ruhm zu versehen.
- 12) Aber, ich gestehe es befümmerten Berzens, wir haben, wie manche andere Leute, bas Geld geborgt, womit wir biese Siege gefauft, als wir bieser Siege bedurften, deren wir jest auf feine Beise wieder los werden können, eben so wenig wie ein Mann seines Weibes los wird, wenn er einmal bas Glück gehabt hat, sich die holde Bescheerung aufzuladen.
- 13) Daher geschicht's, bag jeber Minister, ber unsere Angelegenheiten übernimmt, auch sorgen muß für bie Bezahlung unserer Siege, worauf eigentlich noch fein Pfennig abbezahlt worben.
- 14) Er braucht zwar nicht bafür zu forgen, baß bas ganze Geld, welches wir borgten, um Siege bafür zu faufen, ganz auf einmal, Capital und Zinfen, bezahlt werbe; aber für die regelmäßige Auszahlung der Zinfen mußer, leider Gottes! ganz bestimmt sorgen; und diese Zinsen, zusammengerechnet mit dem Solde der Armee und anderen Ausgaben, die von unseren Sie gen herrühren, sind so bedeutend, daß ein Mensch ziemlich starke Nerven haben muß, wenn er das Geschäftchen übernehmen will, für die Bezahlung dieser Summe zu sorgen.
- 15) Früherhin, ehe wir und bamit abgaben, Siege einzuhandeln, und und allzureichlich mit Ruhm zu versorgen, trugen wir schon eine Schuld von wenig mehr als zweihundert Millionen, mährend alle Armengelder in England und Wales zusammen nicht mehr als zwei Millionen jährlich betrugen, und während wir noch nichts von jener Last hatten, die unter bem Namen dend weight und jest aufgebürdet ift, und ganz aus unserm Durft nach Ruhm hervorgegangen.

- 16) Außer biesem Gelbe, bas von Crebitoren geborgt worden, bie es freiwillig hergaben, hat unsere Regierung, aus Durft nach Siegen, auch indirect bei ben Armen eine große Anleihe gemacht, b. h. sie steigerte bie gewöhnlichen Taren bis auf eine solche Sohe, daß bie Armen weit mehr als jemals niedergebrückt wurden, und daß sich die Anzahl ber Armen unt Armengelber erstaunlich vergrößerte.
- 17) Die Armengelber stiegen von zwei Millionen jährlich auf acht Millionen; bie Armen haben nun gleichsam ein Pfanbrecht, eine Sypothek auf bas Land; und hier ergiebt sich also wieber eine Schulb von sechs Millionen, welche man hinzurechnen muß zu jenen anderen Schulben, bie unsere Passion für Ruhm und ber Einkauf unserer Siege verursacht hat.
- 18) The dead weight besteht aus Leibrenten, bie wir unter bem Namen Pensionen einer Menge von Männern, Weibern und Kindern verabreichen, als eine Belohnung für bie Dienste, welche jene Männer beim Erlangen unserer Siege geleistet haben, ober geleistet haben sollen.
- 19) Das Capital ber Schuld, welche diese Regierung contrahirt hat, um sich Siege zu verschaffen, besteht ungefähr in folgenden Summen:

Pf. St. 1125,000,000.

d. h. Eilfhundert und fünfundzwanzig Millionen zu fünf Prozent ist der Betrag jener jährlichen sechsundfünfzig Millionen; ja, dieses ist ohngefähr der jezige Betrag, nur daß die Armengelber- chuld nicht in den Rechnungen, die dem Parlamente vorgelegt werden, aufgeführt ist, indem sie das Land gleich direct in den verschiedenen Kirchspielen bezahlt. Will man daher jene sechs Millionen von den sechsundvierzig Millionen ab-

ziehen, so ergiebt sich, bag bie Staatsschulbgläubiger und bas dead weight-Bolf wirklich alles liebrige verschlingen.

20) Indessen, die Armengelder sind eben so eine Schuld wie die Schuld ber Staatsschuldgläubiger, und augenscheinlich aus berselben Quelle entsprungen. Bon der schrecklichen Last der Taren werden die Armen zu Boden gedrückt; jeder Andere wird zwar auch davon gedrückt, aber Jeder, außer den Armen, wußte diese Last mehr oder weniger von seinen Schultern abzuwälzen, und sie siel endlich mit fürchterlichem Gewichte ganz auf die Armen, und biese verloren ihre Bierfässer, ihre kupfernen Kessel, ihre zinnernen Teller, ihre Wandur, ihre Betten und selbst ihr Pandwertsgeräthe, sie verloren

ihre Rleiber und mußten sich in Lumpen hüllen, sie verloren bas fleisch ben ihren Anochen — Sie konnten nicht weiter aufs Neugerste getrieben werten, und von bem, was man ihnen genommen, gab man ihnen wieder etwas zurück unter bem Namen von vermehrten Armengelbern. Diese sind taher eine wahre Schuld, ein wahres Pfandrecht auf bas Land. Die Interessen bieser Schuld können zwar zurückgehalten werden, aber wenn dieses geschieht, würden die Personen, die solche zu fordern haben, in Masse herbeikemmen, und sich für den Betrag, gleichviel in welcher Währung, bezahlt machen. Dieses ist also eine wahre Schuld, und eine Schuld, die man bei heller und Pfennig bezahlen wird, und zwar, ich bemerke es ausdrücklich, wird man ihr ein Borrecht vor allen andern Schulden gestatten.

21) Es ift also nicht nöthig, sich sehr zu wundern, wenn man bie Roth Derjenigen sieht, die solche Geschäfte übernehmen! Es ist zu verwundern, daß sich überhaupt Jemand zu einer solchen Uebernahme versieht, wenn ihm nicht anheimgestellt wird, nach Gutdunken eine radifale Umwandlung bes

gangen Gufteme vorzunehmen.

22) hier giebts keine Möglichkeit ber Aushülfe, wenn man bie jährliche Ausgabe ber Staatsgläubiger-Schulb und ber dend weight-Schulb herabzusepen sucht; um solches herabsepen ber Schulb, solche Reduction bem Lande anzumuthen, um zu verhindern, daß sie große Umwälzungen hervordringe, um zu verhindern, daß nicht eine halbe Million Menschen in und um London baburch vor hunger sterben müssen: ba ift nöthig, daß man zuvor weit verhältnißmäßigere Reductionen and ers wo vornehme, ehe man bie Reduction jener obigen zwei Schulden oder ihrer Interessen versuchen wollte.

- 23) Wie wir bereits gesehen haben, die Sie ge wurden gefauft, in ber Absücht, um Parlamentereform in England zu verhindern, und die aristofratischen Borrechte und geistlichen Zehnten aufrecht zu erhalten; es wäre baber eine himmelschreiende Greuelthat, entzögen wir ihre rechtmäßigen Zinsen jenen Leuten, die und das Geld geborgt, oder entzögen wir gar ihre Bezahlung benjenigen Leuten, die und die hände vermiethet, wodurch wir die Siege erlangt haben; es wäre eine Greuelthat, die Gottes Rache auf und laten würde, wenn wir bergleichen thäten, während die einträglichen Ehrenämter ver Aristofratie, ihre Pensionen, Sinefuren, königlichen Schenkungen, Militärbelohnungen und endlich gar die Zehnten des Clerus unangetastet blieben!
- 24) hier, hier alfo liegt bie Schwierigfeit: Wer Minister wirt, wirt Minister eines Landes, bas eine große Passon für Siege gehabt, auch sich hinlänglich bamit versehen und sich unerhört viel militärischen Ruhm verschafft aber leiber biese herrlichteiten noch nicht bezahlt hat, une nun bem Minister überläßt, die Rechnung zu berichtigen, ohne bag biesec weiß. wober ei bas Gelb nehmen soll."

Das find Dinge, bie einen Minifter ins Grab bruden, wenigstens bes Berflantes berauben fonnen. England ift mehr ichulbig, ale es bezahlen fann. Man ruhme nur nicht, bag es Inbien und reiche Rolonien befitt. Die fich aus ben letten Varlamentebebatten ergiebt, gieht ber englische Staat feinen Seller eigentlicher Ginfunfte aus feinem großen, unermeflichen Inbien, ja er muß borthin noch einige Millionen Bufchuf begablen. aust England blog baburch, bag einzelne Briten, bie fich bort bereichern, burch ihre Schäte bie Induftrie und ben Gelbumlauf bes Mutterlandes beforbern, und taufend Andere burch bie indische Compagnie Brod und Berforgung gewinnen. Die Rolonien ebenfalls liefern bem Staate feine Ginfünfte, beburfen bes Buiduffes, und bienen gur Beforberung bes Sanbels und gur Bereicherung ber Ariftofratie, beren Repoten als Gouverneure und Unterbeamte bahin geschickt werben. Die Bezahlung ber Razionalschuld fällt baber gang allein auf Großbritannien und Irland. Aber auch bier find bie Refourcen nicht fo beträchtlich wie bie Schuld felbft. Wir wollen ebenfalls bier Cobbet fprechen laffen :

.Es giebt Leute, Die, um eine Art Aushülfe anzugeben, von ben Refourcen bes Lanbes fprechen. Dies find bie Schüler bes feligen Colquboun, eines Diebesfängers, ber ein großes Buch geschrieben, um gu beweisen, bag unsere Schulb und nicht im Minbesten beforgt machen barf, inbem fie fo flein fei in Berhältnif gu ben Resourcen ber Nagion; und bamit feine flugen Lefer eine bestimmte 3bee von ber Unermeglichkeit biefer Refourcen befommen mogen, machte er eine Abschähung von Allem was im Sante vorbanben ift, bis berab auf bie Raninden, und ichien fogar zu bedauern, bağ er nicht füglich bie Ratten und Mäuse mitrechnen fonnte. Den Werth ber Pferbe, Ribe, Schafe, Ferkelchen, Febervieh, Wildpret, Raninden, Fifche, ben Werth ber Sansgerathe, Rleiber, Fenerung, Buder, Bewürge, furg von Allem im Pante macht er ein Aleftimatum; und bann, nachtem er bas Bange affummirt, und ben Werth ber Landereien, Baume, Saufer, Minen, ben Ertrag bes Grafes, bes Rorns, bie Rüben und bas Flachs hinzugerechnet und eine Summe von Gott weiß wie vielen Taufent Millionen berausgebracht bat, grinft er in pfiffig prablerifch schottischer Manier, ungefähr wie ein Truthabn, und hohnlachend fragt er Leute meines Gleichen : mit Refour. cen, wie biefe, fürchtet 3hr ba noch einen Nagionalbanterott?

"Dieser Mann bedachte nicht, daß man die Häuser nöthig hat, um barin zu leben, die Ländereien, damit sie Futter liefern, die Aleider, damit man seine Blöße bedecke, die Rühe, damit sie Milch geben, den Durp zu löschen, das Hornwieh, Schafe, Schweine, Gestigel und Kaninchen, damit man sie esse, ia, der Teufel hole diesen widersunigen Schotten! diese Dinge sind nicht dafür da, daß sie verkauft und die Nazionalschulden damit bezahlt wer-

beine. I.

ben. Wahrhaftig, er hat noch ben Tagelohn ber Arbeitsleute zu ben Resourcen ber Nazion gerechnet! Dieser bumme Teufel von Diebesfänger, ben seine Brüber in Schottland zum Doctor geschlagen, weil er ein so verzügliches Buch geschrieben, er scheint ganz vergessen zu haben, daß Arbeitsleute ihren Taglohr: selbst bedürfen, um sich bafür etwas Essen und Trinfen zu schaffen. Er konnte eben so gut den Werth bes Blutes in unsern Abern abschäpen, als ein Stoff, wovon man ebenfalls Blutwürste machen könnte!"

So weit Cobbet. Während ich seine Worte in beutscher Sprache nieberschreibe, bricht er leibhaftig selbst wieder hervor in meinem Gedächtnisse,
und wie vorig Jahr bei dem lärmigen Mittagessen in Crown and Anchor Tavern, sehe ich ihn wieder mit seinem scheltend rothen Gesichte und seinem radicalen Lächeln, worin der giftigste Todeshaß gar schauerlich zusammenschmilzt mit der höhnischen Freude, die den Untergang der Feinde ganz sicher voraussieht.

Table mich Niemand, daß ich Cobbet eitire! Man mag ihn immerhin ber Unredlichkeit, ber Scheltsucht und eines allzu ordinären Wesens beschuldigen; aber man kann nicht läugnen, daß er viel beredsamen Geist besit, und daß er sehr oft, und in obiger Darstellung ganz und gar, Recht hat. Er ist ein Kettenhund, ber jeden, ben er nicht kennt, gleich wüthend anfällt, oft den besten Freund bes Hauses in die Waden beißt, immer bellt, und eben wegen senes unaufhörlichen Bellens nicht gehört wird, wenn er einmal einem wirklichen Diebe entgegenbellt. Deshalb halten es sene vornehmen Diebe, die England plündern, nicht einmal für nöthig, dem knurrenden Cobbet einen Brocken zuzuwerfen, und ihm damit das Maul zu stopfen. Dieses wurmt den Hund am bittersten, und er sletscht die hungrigen Bähne.

Alter Cobbet! Sund von England! ich liebe bich nicht, benn fatal ift mir jebe gemeine Natur; aber bu bauerst mich bis in tiefster Seele, wenn ich sehe, wie bu bich von beiner Kette nicht loereigen und jene Diebe nicht erreichen faunst, die lachend vor beinen Augen ihre Beute fortschleppen und beine vergeblichen Sprünge und bein ohnmächtiges Geheul verspotten.

## 8. Die Oppositionspartheien.

Einer meiner Freunde hat die Opposition im Parlamente fehr treffend mit einer Oppositionofutsche verglichen. Bekanntlich ift bas eine öffentliche Stage-Rutsche, die irgend eine speculirende Gesellschaft auf ihre Rosten instituirt, und zwar zu so spottwohlfeilen Preisen fahren läßt, daß bie Reisenden ihr gern ben Borzug geben vor ben schon vorhandenen Stage-Rutschen. Diese

lettern muffen dann ebenfalls ihre Preise heruntersehen, um Passagiere zu behalten, werden aber bald von der neuen Oppositionskutsche überboten oder vielmehr unterboten, ruiniren sich durch solche Coneurrenz, und mussen am Ende ihr Fahren ganz einstellen. Sat aber die Oppositionskutsche auf solche Art das Feld gewonnen, und ist sie jest auf einer bestimmten Tour die einzige, so erhöht sie ihre Preise, oft sogar den Preis der verdrängten Rutsche übersteigend, und der arme Reisende hat nichts gewonnen, hat oft sogar vertoren, und zahlt und flucht, die eine neue Oppositionskutsche wieder das vorige Spiel erneut, und neue Hoffnungen und neue Täuschungen entstehen.

Die übermüthig wurden die Whigs, als die Stuart'sche Parthei erlag und die protestantische Dynastie den englischen Thron bestieg! Die Tories bildeten damals die Opposition, und John Bull, der arme Staatspassagier, hatte Ursache, vor Freude zu brüllen, als sie die Oberhand gewannen. Aber seine Freude war von furzer Dauer, er mußte jährlich mehr und mehr Juhrlohn ansgeben, es wurde viel bezahlt und schlecht gefahren, die Kutscher wurden obendrein sehr grob, es gab nichts als Rütteln und Stöße, jeter Eckstein brohte Umsturz — und der arme John dankte Gott, seinem Schöpfer, als unlängst die Jügel des Staatswagens in bessere hände kamen.

Leiber bauerte bie Freude wieder nicht lange, ber neue Oppositionsfutscher fiel tobt vom Bod herab, ber andere flieg angstlich herunter als die Pferde scheu wurden, und die alten Wagenlenker, die alten Reuter mit goldenen Sporen, haben wieder ihre alten Plage eingenommen, und die alte Peitsche fnallt.

Ich will das Bilb nicht weiter zu Tobe heben und kehre zurück zu ben Worten Whigs und Torics, die ich oben zur Bezeichnung der Oppositionspartheien gebraucht habe, und einige Erörterung dieser Namen ist vielleicht um so fruchtbarer, je mehr sie seit langer Zeit dazu gedient haben, die Begriffe zu verwirren.

Wie im Mittelalter die Namen Guibellinen und Guelfen durch Umwandlungen und neue Ereignisse, die vaguesten und veränderlichsten Bedeutungen erhielten, so auch späterhin in England die Namen Whigs und Tories, deren Entstehungsart man kaum noch anzugeben weiß. Einige behaupten, es seien früherhin Spottnamen gewesen, die am Ende zu honeten Partheinamen wurden, was oft geschieht, wie z. B. der Geusenbund sich selbst nach dem Spottnamen les geux taufte, wie auch späterhin die Jasobiner sich selbst manchmal Sanskülotten benannten, und wie die heutigen Servilen und Obseuranten sich vielleicht einst selbst diese Namen als ruhmvolle Chrennamen beilegen — was sie freilich jest noch nicht können. Das Wort "Whig" soll in Irland etwas unangenehm Sauertöpsisches bedeutet haben, und dort zuerst zur Verbähnung der Preskyterianer oder überhaunt der neven Secten gebraucht wor-

ben sein. Das Wort "Torp," welches zu berfelben Zeit als Partheibenennung auffam, bebeutete in Irland eine Art schäbiger Diebe. Beibe Spottnamen famen in Umlauf zur Zeit ber Stuarts, mahrend ber Streitigkeiten zwischen ben Secten und ber herrschenden Rirche.

Die allgemeine Unficht ift: bie Parthei ber Tories neige fich gang nach ber Seite bes Thrones und fampfe fur bie Borrechte ber Rrone : mobingegen bie Varthei ber Phias mehr nach ber Seite bes Bolfe binneige und beffen Rechte beschüte. Inbeffen biefe Unnahmen find vaque und gelten gumeift nur in Buchern. Bene Benennungen fonnte man vielmehr als Coterienamen anfeben. Gie bezeichnen Menichen, bie bei gewiffen Streitfragen gufammen. balten, beren Borfahren und Freunde icon bei folden Unlanen gufammenbielten, und bie, in volitischen Sturmen, Freude und Ungemach und bie Reinbicaft ber Gegenvarthei gemeinschaftlich zu tragen vilegten. givien ift gar nicht bie Rebe, man ift nicht einig über gewille Ibeen, fonbern über gewiffe Magregeln in ber Staateverwaltung, über Abicaffung ober Beibehaltung gewiffer Migbrauche, über gemiffe Bille, gemiffe erbliche Questions - aleichviel aus welchem Genichtsrunfte, meiftens aus Gewehnheit .-Die Engländer laffen fich nicht burch bie Vartheinamen irre machen. Benn fie von Phias fprechen, fo baben fie nicht babei einen bestimmten Begriff, wie wir g. B. wenn wir von Liberglen frechen, wo wir und gleich Menichen vorftellen, bie über gewiffe Freiheiterechte berginnig einverstanden find - fondern fie benten fich eine außere Berbindung von Leuten, beren Jeter, nach feiner Denfweise beurtheilt, gleichsam eine Parthei für fich bilben murbe, und bie nur, wie icon oben ermabnt ift, burch außere Unlaffe, burch gufällige Intereffen, burch Freundschafts- und Geinbschafteverhältniffe gegen bie Tories an-Bierbei burfen mir und ebenfalls feinen Rampf gegen Ariftofraten in unserem Ginn benfen, ba biefe Toried in ihren Gefühlen nicht ariftofratischer sind als bie Bhigs, und oft sogar nicht ariftofratischer als ber Burgerstand felbft, ber bie Ariftofratie für eben fo unwandelbar balt wie Sonne, Mont und Sterne, ber bie Borrechte bes Abels und bes Clerus nicht blog als fraatenütlich, fontern ale eine Naturnothwendigfeit anfieht, und vielleicht felbit für biefe Borrechte mit weit mehr Gifer fampfen murbe ale bie Aristofraten felbst, eben weil er fester baran glaubt ale biefe, bie gumeift ber Glauben an fich felbft verloren. In biefer Sinficht liegt über bem Beift ber Engländer noch immer bie Racht bes Mittelalters, bie beilige Itee von ber burgerlichen Gleichheit aller Meniden hat fie noch nicht erleuchtet, und manchen burgerlichen Staatemann in England, ber toriefch gefinnt ift, burfen wir bedhalb bei Leibe nicht fervil nennen und zu jenen wohlbefannten fervilen Bunben gablen, bie frei fein fonnten, und bennoch in ihr altes Bunbeloch gurud. gefrochen find und jest bie Sonne ber Freiheit anbellen.

Um die englische Opposition zu begreifen, sind baher die Namen Whigs und Tories völlig nuplos, mit Necht hat Francis Burdett beim Anfange der Sipungen voriges Jahr bestimmt ausgesprochen, daß diese Namen jest alle Bedeutung verloren; und Thomas Lethbridge, den der Schöpfer der Welt und des Verstandes nicht mit allzuviel Wiß ausgerüstet, hat damals denneck einen sehr guten Wiß, vielleicht den einzigen seines Lebens, über die Neußerung Burdetts gerissen, nämlich: he has untoried the tories and unwigged the whigs.

Bebeutungsvoller find bie Namen reformers ober radical reformers, ober Gie werben gewöhnlich fur gleichbebeutenb gehalten, fie furtmea radicals. gielen auf baffelbe Bebrechen bes Staates, auf biefelbe beilfame Abbulfe und untericheiben fich nur burch mehr ober minber ftarte Farbung. Bened Bebrechen ift bie befannte ichlechte Urt ber Bolfereprafentation, mo fogenannte rotten boroughs, verschollene, unbewohnte Ortschaften, ober beffer gesagt bie Dligarchen, benen fie geboren, bas Recht baben, Bolferepragentanten ins Varlament zu ichiden, mahrend große bevölferte Stabte, namentlich viele neue Sabrifftadte, feinen einzigen Reprafentanten zu mahlen haben; bie beilfame Abbülfe biefes Gebrechens ift bie fogenannte Varlamentereform. Run freilich, biefe betrachtet man nicht als 3med, fonbern als Mittel. Man bofft. baf bas Bolf baburch auch eine beffere Bertretung feiner Intereffen, Abichaffung ariftofratischer Migbrauche und Gulfe in feiner Noth gewinnen murbe. Es läßt fich benfen, bag bie Parlamentereform, biefe gerechte, billige Anforberung, auch unter ben gemäßigten Menschen, die nichts weniger als Jafobiner find, ihre Berfechter findet, und wenn man folche Leute reformers nennt. betont man biefes Wort gang anders, und himmelweit ift es alebann unter-Schieben von bem Borte radical, auf bas ein gang anberer Ton gelegt wirb. wenn man g. B. von Sunt ober Cobbet, furg von jenen heftigen, fletidenben Revolutionären fpricht, bie nach Parlamentereform fcbreien, um ben Umfturg aller Formen, ben Gieg ber Sabsucht und völlige Pobelherrichaft berbeigufüh-Die Ruangen in ben Gefinnungen ber Rorpbhäen biefer Parthei finb baber ungablich. Aber, wie gefagt, bie Englander fennen febr gut ihre Leute. ber namen tauscht nicht bas Publifum, und biefes unterscheibet febr gengu. wo ber Rampf nur Schein und wo er Ernft ift. Dft Jahre lang hindurch ift ber Rampf im Parlamente nicht viel mehr als ein mußiges Spiel, ein Tournier, wo man für bie Farbe fampft, bie man fich aus Grille gewählt hat; giebt es aber einmal einen ernften Krieg, fo eilt Jeber gleich unter bie fabne seiner natürlichen Parthei. Dieses faben wir in ber Canning'ichen Beit. Die beftigften Wegner vereinigten fich, als es Rampf ber positivften Interessen galt; Tories, Bhigs und Radicale Schaarten fich, wie eine Phalanx, um ben fühnen, burgerlichen Minifter, ber ben lebermuth ber Dligarden gu bampfen verfuchte. Aber ich glaube bennoch mancher hochgeborne Whig, ber stelz hinter Canning saß, würde gleich zu ber alten Forhunter-Sippschaft übegetreten sein, wenn plöglich die Abschaffung aller Abelsrechte zur Sprache gekommen wäre. 3ch glaube (Gott verzeih mir die Sünde) Francis Burdett selbst, ber in seiner Jugend zu den heftigsten Radicalen gehörte, und noch jest nicht zu den milberen Resormers gerechnet wird, würde sich bei einem solchen Anlasse schrechten seine Sir Thomas Lethbridge gesett haben. Dieses fühlen die plebeischen Radicalen sehr gut, und beshalb hassen, sie sie sogenannten Whigs, die für Parlamentsresorm sprechen, sie hassen sie fast noch mehr wie die eigentlich hochseindseligen Tories.

In biesem Augenblid besteht bie englische Opposition mehr aus eigentlichen Reformern als aus Whigs. Der Chef ber Opposition im Unterhause, tho leader of the opposition, gehört unstreitig zu jenen lettern. Ich spreche hier von Brougham.

Die Reben bieses muthigen Parlamentshelben lesen wir täglich in ben Zeitblättern, und seine Gesinnungen bürfen wir baher als allgemein bekannt voraussetzen. Weniger bekannt sind die perfönlichen Eigenthümlichkeiten, die sich bei diesen Reben kund geben; und boch muß man erstere kennen, um lettere vollgeltend zu begreifen. Das Bild, bas ein geistreicher Engländer von Broughams Erscheinung im Parlamente entwirft, mag daher hier seine Stelle sinden:

"Auf ber ersten Bank, zur linken Seite bes Sprechers, sitt eine Gestalt, Die so lange bei der Studirlampe gehockt zu haben scheint, die nicht blos die Blüthe des Lebens, sondern die Lebenskraft selbst zu erlöschen begonnen; und doch ist es diese scheindar hülflose Gestalt, die alle Augen des ganzen Sauses auf sich zieht, und die, so wie sie sich in ihrer mechanischen, automatischen Weise zum Aufstehen bemüht, alle Schnellschreiber hinter und in fluchende Bewegung sest, während alle Lücken auf der Gallerie, als sei sie ein massives Steingewölbe, ausgefüllt werden und durch die beiden Seitenthüren noch das Gewicht der draußenstehenden Menschemmenge hineindrängt. Unten im Sause scheint sich ein gleiches Interesse kund zu geben; denn so wie jene Gestalt sich langsam in einer vertisalen Krimmung, oder vielmehr in einem vertisalen Zickzack steif zusammengefügter Linien, auseinander wickelt, sind die paar sonttigen Zeloten auf beiden Seiten, die sich schreiend entgegendämmen wollten, schnell wieder auf ihre Siße zurückzelunken, als hätten sie eine verborgene Windblüchse unter der Robe des Sprechers bemerkt.

Nach biesem vorbereitenben Geräusch und während ber athemlosen Stille bie barauf folgte, hat sich henry Brougham langfam und bebächtigen Schrittes bem Tische genähert, und bleibt bort zusammengebudt fteben — bie Schultern in bie bohe gezogen, ber Ropf vorwärts gebeugt, seine Oberlippe

und Nasenflügel in gitternber Bewegung, als fürchte er ein Bort gu fprechen. Sein Aussehen, sein Melen gleicht fast einem iener Prebiger, Die auf freiem Relbe prebigen - nicht einem mobernen Manne biefer Urt, ber bie miffige Sonntagemenge nach fich giebt, fonbern einem folden Prebiger aus alten Beiten, ber bie Reinheit bes Glaubens zu erhalten und in ber Wilbniff gu verbreiten suchte, wenn fie aus ber Stadt und felbft aus ber Rirche verbannt Die Tone feiner Stimme find voll und melobifch, boch fie erheben fich langfam, bebächtig, und wie man ju glauben versucht ift, auch febr mubfam. fo bag man nicht weiß, ob bie geistige Macht bes Mannes unfähig ift, ben Begenstand zu beberrichen, ober ob feine physische Rraft unfabig ift, ibn ausmiprechen. Gein erfter San, sber vielmehr bie erften Glieber feines Sanes - benn man finbet balb, baf bei ibm jeber Gat in Korm und Gehalt weiter reicht, ale bie gange Rebe mancher anderen Leute - fommen febr falt und unficher bervor, und überhaupt fo entfernt von ber eigentlichen Streitfrage, baf man nicht begreifen fann, wie er fie barauf hinbiegen wirb. Jeber biefer Gabe. freilich, ift tief, flar, an und für fich felbst befriedigend, fichtbar mit fünftlicher Wahl aus ben gewähltesten Materialien bebugirt, und mogen fie fommen aus welchem Kache bes Biffens es immerbin fein mag, fo enthalten fie boch beffen Man fühlt, bag fie alle nach einer bestimmten Richtung bingebogen werben, und gwar bingebogen mit einer ftarten Rraft; aber biefe Rraft ift noch immer unfichtbar wie ber Wind, und wie von biefem, weiß man nicht weber fie fommt und wohin fie geht.

Wenn aber eine hinreichende Anzahl von biesen Anfangsfäßen vorausgeschickt ist, wenn jeder Dulfsfaß, den menschliche Wissenschaft zur Feststellung einer Schlußfolge bieten kann, in Dienst genommen worden, wenn jeder Einspruch durch einen einzigen Stoß erfolgreich vorgeschoben ist, wenn das ganze Deer politischer und moralischer Wahrheiten in Schlachtordnung steht — dann bewegt es sich vorwärts zur Entscheidung, fest zusammengeschlossen wie eine macedonische Phalanr, und unwiderstehlich wie Sochländer, die mit gefälltem Bajonette eindringen.

Ift ein Sauptsatz gewonnen mit bieser scheinbaren Schwäche und Unsicherheit, wohinter sich aber eine wirkliche Araft und Festigkeit verborgen hielt, bann
erhebt sich der Redner, sowohl körperlich als geistig, und mit kühnerem und
kürzerem Angriff ersicht er einen zweiten Sauptsat. Rach dem zweiten erkämpft er einen britten, nach dem britten einen vierten, und so weiter, bis alle Principien und die ganze Philosophie der Streitfrage gleichsam erobert sind, bis jeder im Sause, der Ohren zum Soren und ein Berz zum Fühlen hat, von den Wahrheiten, die er eben vernommen, so unwiderstehlich, wie von seiner eigenen Eristenz, überzeugt ist, so daß Brougham, wollte er hier stehen bleiben, schon unbedingt als der größte Logiser der St. Stephanskapelle gelten fonnte. Die geiftigen Sulfequellen bes Mannes find wirflich bemunte. rungemurbig, und er erinnert fast an bas altnorbifde Mahrchen, mo einer immer bie erften Meifter in jebem Rache bes Willens getobtet bat und baburch ber Alleinerbe ibrer fammtlichen Geiftesfähigfeiten geworben ift. Der Gegenstand mag fein wie er will, erhaben ober gemeinplänig, abstrufe ober praf. tifch, fo fennt ibn bennoch Beinrich Brougham, und er tennt ibn gang aus bem Grunde. Undere mogen mit ihm wetteifern, ja einer ober ber anbere mag ibn ipagr übertreffen in ber Renntnig außerer Schonbeiten ber alten Literatur, aber niemand ift tiefer ale er burchbrungen von ber berrlichen und alübenben Philosophie, bie gewiß als ein fostbarfter Ebelftein bervorglangt aus ienen Schmudfaftden, bie une bas Alterthum binterlaffen bat. Brougham gebraucht nicht bie flare, fehlerfreie und babei erwas beimäßige Sprache bes Cicero; eben fo wenig find feine Reben in ber form tenen tes Demoftbenes abnlich, obgleich fie etwas von beffen garbe an fich tragen; aber ibm fehlen weber bie ftrenglogischen Schluffe bes romifchen Redners noch bie fcbredlichen Bornworte bes Griechen. Dagu fommt noch, bag feiner beffer, ale er es verfteht, bas Biffen bes Tages in feinen Parlamentereben gu benupen, fo baf biefe gumeilen, abgesehen von ihrer politischen Tendeng und Bedeutung, ichon ale blofe Borlejungen über Philosophie, Literatur und Runfte, unjere Bewunderung verbienen murben.

Es ift indeffen ganglich unmöglich, ben Character bes Mannes gu analyiren, mabrend man ibn fprechen bort. Wenn er, wie ichen eben ermabnt porben, bas Webaube feiner Rebe auf einen auten philosophischen Boben und in ber Tiefe ber Bernunft gegrundet bat; wenn er nochmals gu biefer Arbeit gurudgefehrt. Genfblei und Richtmaß anlegt, um gu untersuchen, ob alles in Ordnung ift, und mit einer Riesenhand zu prüfen fceint, ob alles auch ficher aufammenhalt; wenn er bie Webanfen aller Buhörer mit Argumenten feftgebunden, wie mit Seilen, bie feiner ju gerreifen im Ctanbe ift - bann fpringt er gewaltig auf bas Webaube, bas er fich gezimmert bat, es erhebt fic feine Bestalt und fein Ton, er beschwört bie Leibenschaften aus ihren gebeimften Winfeln, und überwältigt und erschüttert bie maulauffverrenben Parlamentegenoffen und bas gange brobnenbe Saud. Bene Stimme, bie erft fo leife und anspruchelos mar, gleicht jest bem betäubenben Braufen und ben unenblichen Bogen bes Meeres; jene Geftalt, bie vorber unter ihrem eigenen Gewichte ju finfen ichien, fieht jest aus, als batte fie Merven von Stahl, Sebnen von Rupfer, ja als fei fie unfterblich und unveranberlich wie bie Bahrheiten, bie fie eben ansgesprochen; jenes Beficht, welches verber blag und falt mar wie ein Stein, ift jest belebt und leuchtend, ale mare ber innere Beift noch mächtiger, ale bie gesprochenen Borte; und fene Mugen, bie une anfänglich mit ihren blauen und ftillen Rreifen fo bemuthig anfaben, ale woll.

ten sie unsere Nachsicht und Berzeihung erbitten, aus benfelben Augen schießt jest ein meteorisches Jeuer, bas alle Berzen zur Bewunderung entzündet. So schließt ber zweite, ber leibenschaftliche ober beklamatorische Theil ber Rebe.

Wenn er bas erreicht hat, was man für ben Gipfel ber Berebfamfeit halten mochte, wenn er gleichsam umberblicht, um bie Bewunderung, Die er bervorgebracht, mit Sohnlächeln zu betrachten, bann finft feine Geftalt wieber gufammen und auch feine Stimme fällt berab bis gum fonberbarften Rluftern, bas jemals aus ber Bruft eines Menichen bervorgefommen. Diefes feltfame Berabstimmen, ober vielmehr Kallenlaffen bes Ausbrucks, ber Gebehrbe und ber Stimme, welches Brougham in einer Bollfommenheit befigt, wie co bei gar feinem andern Rebner gefunden wirb, bringt eine munberbare Wirfung bervor; und jene tiefen, feierlichen, fast hingemurmelten Borte, bie jeboch bis auf ben Anhauch jeber einzelnen Gylbe vollfommen vernehmbar fint, tragen in fich eine Raubergewalt, ber man nicht wiberfteben fann, felbst wenn man fie gum erstenmale bort und ihre eigentliche Bebeutung und Wirfung noch nicht fennen gelernt bat. Dan glaube nur nicht etwa, ber Rebner ober bie Rebe fei erschöpft. Diese gemilberten Blide, biefe gebampften Tone bebeuten nichts weniger als ben Anfang einer Peroragio, womit ber Rebner, als ob er fühle, bag er etwas zu weit gegangen, feine Gegner wieber befanf-Im Gegentheil, Diefes Busammenfrummen bes Leibes ift fein Reichen von Schwäche, und biefes Fallenlaffen ber Stimme ift fein Borfpiel von Gurcht und Unterwürfigfeit: es ift bas lofe, hangende Borbeugen bes Leibes, bei einem Ringer, ber bie Belegenheit erfpaht, wo er feinen Gegner besto gewaltsamer umschlingen fann, es ift bas Burudfpringen bes Tigers, ber gleich barauf mit besto fichereren Rrallen auf feine Beute loofturgt, es ift bas Beiden, bag Beinrich Brougham feine gange Ruftung anlegt und feine machtigfte Baffe ergreift. In feinen Argumenten war er flar und überzeugend; in seiner Beschwörung ber Leibenschaften war er gwar etwas hochmuthig, boch auch mächtig und fiegreich; jest aber legt er ben letten ungeheuerften Pfeil auf feinen Bogen - er wird fürchterlich in feinen Invektiven. Webe bem Manne, bem jenes Auge, bas vorher fo rubig und blau mar, jest entgegenstammt aus bem geheimnigvollen Dunkel biefer gusammengezogenen Braunen! Debe bem Bicht, bem biefe halbgeflüsterten Worte ein Borgeichen find von dem Unheil, das über ihn heranschwebt!

Wer als ein Fremder vielleicht heute zum erstenmal die Gallerie des Parlamentes besucht, weiß nicht, was jest kommen wird. Er sieht bloß einen Mann, der ihn mit seinen Argumenten überzeugt, mit seiner Leidenschaft erwärnt hat, und jest mit jenem sonderbaren Flüstern einen sehr lahmen, schwächlichen Schluß anzubringen scheint. D Fremdling! wärest du bekannt mit den Erscheirungen dieses Hauses und auf einem Sipe, wo du ale ParTamentealieber überseben konnteft, so murbeft bu balb merfen, bag biefe in Betreff eines folden lahmen, ichwächlichen Schluffes burchaus nicht beiner Meinung find. Du murbeft manden bemerten, ben Vartheisucht ober Unmanung in biefes frurmifche Meer, obne geborigen Ballaft und bas nothige Steuerruber, hineingetrieben bat, und ber nun fo furchtfam und anaftiid umberblidt, wie ein Schiffer auf bem dinefischen Meere, wenn er an einer Seite bes Borigontes jene bunfle Rube entbedt, bie ein nicheres Borgeichen ift, baf von ber anbern Seite, ebe eine Minute vergeht, ber Turbon beranwebt mit feinem verberblichen Sauche; - bu murbeft irgent einen flugen Mann bemerfen, ber fast greinen mochte und an Leib und Geele ichquert wie ein fleines Bogelchen, bas in bie Zaubernabe einer Rlavverschlange gerathen ift, feine Befahr entseplich fühlt, und fich boch nicht belfen fann und mit jämmerlich narrifcher Miene bem Untergange fich barbictet; - bu murbeft einen langen Antagoniften bemerfen, ber fich mit schlotternben Beinen an ber Bant festflammert, bamit ber berangiebenbe Sturm ibn nicht fortfeat; ober bu bemertft fogar einen ftattlichen wohlbeleibten Repräfentanten irgend einer fetten Grafichaft, ber beie: Raufte in bas Riffen feiner Bant bineingrabt, völlig entschloffen, im fall ein Mann von feiner Bichtigfeit aus bem Saufe gefdleudert murbe, bennoch feinen Gis gu bewahren und unter fich von bannen gu führen.

Und nun fommt es: — die Worte, welche so tiefgeslüstert und gemurmelt wurden, schwellen an, so laut, daß sie selbst ben Jubelruf der eignen Parthei übertönen, und nachdem irgend ein unglücfeliger Gegner die auf die Anochen geschunden, und seine verstümmelten Glieder durch alle Redefiguren burchgestampft worden, dann ist der Leib des Redners wie niedergebrochen und zerschlagen von der Kraft seines eignen Geistes, er sinkt auf seinen Sip zurüd und der Beisallärm der Versammlung kann jest unaushaltsam hervordrechen."

Ich habe es nie so glücklich getroffen, das ich Brougham während einer solchen Rebe im Parlamente ruhig betrachten konnte. Nur stückweis oder Unwichtiges hörte ich ihn sprechen, und nur selten kam er mir dabei selbst zu Gesicht. Immer aber—bas merkte ich gleich—sobald er das Wort nahm, erfolgte eine tiefe fast ängstliche Stille. Das Bild, das oben von ihm entworfen worden, ist gewiß nicht übertrieben. Seine Gestalt von gewöhnlicher Manneslange, ist sehr bünn, ebenfalls sein Nopf, der mit kurzen, schwarzen Haaren, die sich der Schläfe glatt anlegen, spärlich bedeckt ist. Das blasse, langliche Gesicht erscheint dadurch noch dünner, die Muskeln bestelben sind in krampfhafter, unheimlicher Bewegung, und wer sie beobachtet, sieht des Nedeners Gedanken, ehe sie gesprochen sind. Dieses schabet seinen wisigen Einfällen; denn für Wipe und Gelbborger ist es heilsam, wenn sie und unangemeldet überraschen. Obgleich sein schwarzer Anzug, dis auf den Schnitt des Frads,

ganz gentlemännisch ist, so trägt solcher boch bazu bei, ihm ein geistliches Ansehen zu geben. Bielleicht bekommt er bieses noch mehr burch seine oft gefrümmte Nückenbewegung und die lauernde, ironische Geschmeibigkeit des ganzen Leibes. Einer meiner Freunde hat mich zuerst auf dieses "Alerikaliche"
in Broughams Wesen aufmerksam gemacht, und burch die obige Schilberung wird diese feine Bemerkung bestätigt. Mir ist zuerst das "Abvokatische" im Wesen Broughams aufgefallen, besonders durch die Art, wie er beständig mit bem vorgestreckten Zeigesinger demonstrirt, und mit vorgebeugtem Haupte selbstgefällig dazu nickt.

Um bewunderungswürdigften ift bie raftlofe Thatigfeit biefes Mannes. Bene Parlamentereben halt er, nachbem er vielleicht icon acht Stunden lana feine täglichen Berufogeschäfte, nemlich bas Abvogiren in ben Gerichtefalen getrieben, und vielleicht bie halbe Racht an Auffagen fur bas Ebinburgh Review ober an feinen Berbefferungen bes Bolfounterrichts und ber Eriminalgesetze gearbeitet bat. Erftere Arbeiten, ber Bolfeunterricht, werben gewiß einst icone Früchte bervorbringen. Lettere, Die Criminalgesengebung, womit Brougham und Veel fich jest am meiften beschäftigen, find vielleicht bie nuslichften, wenigstens bie bringenbften; benn Englande Gefete find noch grau-Der Progeg ber Ronigin begrunbete querft famer als feine Dligarden. Broughams Celebrität. Er fampfte wie ein Ritter für biefe bobe Dame, und wie fich von felbst versteht, wird Georg IV. niemals bie Dienste vergeffen, bie er seiner lieben Frau geleiftet hat. Deshalb, als vorigen April bie Opposition flegte, fam Brougham bennoch nicht ins Ministerium, obgleich ihm, als leader of the opposition, in biesem Kalle, nach altem Brauch, ein folder Eintritt acbührte.

## 9. Die Emanzipazion.

Wenn man mit bem bümmsten Engländer über Politik spricht, so wird er boch immer etwas Bernünftiges zu sagen wissen. Sobald man aber bas Wespräch auf Religion lenkt, wird der gescheibteste Engländer nichts als Dummheiten zu Tage fördern. Daher entsteht wohl jene Berwirrung der Begriffe, jene Mischung von Weisheit und Ununn, sobald im Parlamente die Emanzipazion der Ratholiken zur Sprache kommt, eine Streikfrage, worin Politik und Religion collidiren. Selten in ihren parlamentarischen Berhandlungen ist es den Engländern möglich, ein Prinzip auszusprechen, sie diecutiren nur den Nupen oder Schaden der Dinge, und bringen Facta, die Einen pro, die Anderen contra, zum Borschein.

Mit Factis aber fann man zwar streiten, boch nicht siegen, ba giebt es nichts als ein materielles hin- und herschlagen, und bas Schauspiel eines solchen Streites gemahnt uns an wohlbekannte pro patria-Rämpse beutscher Stubenten, beren Resultat barauf hinausläuft, baß so und so viel Gänge gemacht worben, so und so viel Quarten und Terzen gefallen sind, und nichts bamit bewiesen worben.

Im Jahr 1827, wie sich von felbst versteht, haben wieber Emanzipazionisten gegen die Oranienmänner in Westminster gefochten, und wie sich von selbst versteht, es ist nichts babei herausgekommen. Die besten Schläger ber Emanzipazionisten waren Burbett, Plunket, Brougham und Canning. Ihre Gegner, herrn Peel ausgenommen, waren wieber die bekannten, ober besser gesagt, die unbekannten Jucksjäger.

Bon jeber ftimmten bie geiftreichften Staatsmanner Englande für bie bur gerliche Gleichstellung ber Ratholifen, fowohl aus Gründen bes inniaften Rechtsgefühle als auch ber politischen Alugheit. Pitt felbft, ber Erfinder bes ftabilen Gufteme, hielt bie Varthei ber Ratholifen. Gleichfalle Burfe, ber große Renegat ber Freiheit, fonnte nicht foweit bie Stimme feines Bergens unterbruden, bag er gegen Irland gewirft hatte. Auch Canning, fogar bamale, ale er noch ein torvicher Anecht war, fonnte nicht ungerührt bas Elenb Irlands betrachten, und wie theuer ihm beffen Sache mar, hatte er gu einer Beit, ale man ibn ber laufafeit begudtigte, gar rubrent najv ausgesprochen. Bahrlich, ein großer Menich fann, um große 3mede zu erreichen, oft gegen feine Ueberzeugung handeln und zweideutig oft von einer Varthei gur andern übergeben; - man muß alebann billig bebenten, bag berjenige, ber fic auf einer gemiffen Sobe behaupten will, ebenfo ben Umfranten nachgeben muß wie ber Sahn auf bem Rirchthurm, ben, obgleich er von Gifen ift, jeber Sturmwind gerbrechen und herabichleubern murbe, wenn er tropig unbeweglich bliebe und nicht bie eble Runft verftante fich nach jedem Winde zu breben. Aber nie wird ein großer Mensch so weit bie Wefühle seiner Seele verlaugnen konnen, bag er bas Unglud feiner Canboleute mit indifferenter Rube anfeben und fogar vermehren fonnte. Die wir unfere Mutter lieben, fo lieben wir auch ben Boben worauf wir geboren fint, fo lieben wir bie Blumen, ben Duft, Die Gprache und Die Menschen, Die aus biefem Boben bervorgeblüht find, feine Religion ift fo folecht und feine Politif ift fo gut, bag fie im Dergen ihrer Befenner folche Liebe erftiden fonnte; obgleich fie Protestanten und Tories waren, fonnten Burfe und Canning boch nimmermehr Parthei nebmen gegen bas arme, grune Erin: Irlander, bie ichredliches Elend und namenlofen Jammer über ihr Baterland verbreiten, find Menichen - wie ber felige Caftlereagh.

Dag bie große Masse bes englischen Bolfes gegen bie Ratholiken gestimmt

ift, unt täglich bas Varlament bestürmt, ihnen nicht mehr Rechte einzuräumen, ift gang in ber Ordnung. Es liegt in ber menichlichen Ratur eine folde Unterbrudungesucht, und wenn wir auch, was jest beständig geschieht, über burgerliche Ungleichheit flagen, fo fint alebann unfere Augen nach oben gerichtet, wir feben nur biejenigen, bie über uns fteben, und beren Borrechte und beleitigen; abwarts feben wir nie bei folden Rlagen, es fommt und nie in ben Ginn, Diejenigen, welche burch Gewohnheiteunrecht noch unter une gestellt find, ju und beraufzugieben, ja und verbrieft es fogar, wenn biefe ebenfalls in bie Bobe ftreben, und wir ichlagen ihnen auf bie Rovfe. Der Rreole verlangt die Rechte bes Europäers, fpreist fich aber gegen ben Mulatten, und fprüht Born, wenn biefer fich ihm gleichstellen will. Eben fo banbelt ber Mulatte gegen ben Mestigen und biefer wieber gegen ben Neger. Der Frantfurter Spiegburger argert fich über Borrechte bes Abels; aber er argert fich noch mehr, wenn man ihm gumuthet, feine Juben gu emangiviren. habe einen Freund in Polen, ber fur Freiheit und Gleichheit ichmarmt, aber bis auf biefe Stunde feine Bauern noch nicht aus ihrer Leibeigenschaft entlaffen bat.

, Das ben englischen Clerus betrifft, fo bebarf es feiner Erörterung, weshalb von biefer Seite bie Ratholifen verfolgt werben. Berfolgung ber Anberdbenfenden ift überall bas Monopol ber Geiftlichfeit, und auch bie anglicanische Rirche behauptet ftreng ihre Rechte. Freilich, bie Zehnten find ihr die Saupt. fache, fie würde burch bie Emangipagion ber Ratholiten einen großen Theil ihres Ginfommens verlieren, und Aufopferung eigener Intereffen ift ein Talent, bas ben Prieftern ber Liebe eben fo febr abgeht, wie ben fünbigen Laien. Dazu fommt noch, bag jene glorreiche Revoluzion, welcher Englant bie meiften feiner jegigen Freiheiten verdankt, aus religibfem, protestantischem Eifer hervorgegangen: ein Umftand, ber ben Engländern gleichfam noch besondere Pflichten ber Danfbarfeit gegen bie herrschende protestantische Rirche auferlegt, und fie biefe als bas Sauptbollwerf ihrer Freiheit betrachten läft. Manche anaftliche Seelen unter ihnen mogen wirklich ben Ratholizismus und beffen Wiedereinführung fürchten, und an bie Scheiterhaufen von Smithfielb benfen - und ein gebranntes Rind icheut bas Feuer. Auch giebt es angfiliche Parlamentemitglieber, bie ein neues Pulvercomplot befürchten - biejenigen fürchten bas Pulver am meiften, bie es nicht erfunden haben - unb ba wird es ihnen oft, ale fühlten fie, wie die grunen Bante, worauf fie in ber St. Stephansfavelle figen, allmöhlich warm und warmer werben, und wenn irgend ein Redner, wie oft geschieht, ben Ramen Guy Fawfes erwähnt, rufen fie angftlich : hear-him! bear-him! Bas endlich ben Rector von Göttingen betrifft, ber in London eine Unstellung als Rönig von England hat, fo fennt jeber seine Mäßigkeitspolitif: er erklärt fich für keine von beiben Partbeien, er

Beine. I.

sieht gern, daß sie sich bei ihren Rämpfen wechselseitig schwächen, er lächelt nach herkömmlicher Weise, wenn sie friedlich bei ihm fouren, er weiß Aues und thut Nichts, und verläßt sich im schlimmsten Falle auf seinen Oberschnurren Wellington.

Man verzeihe mir, baf ich in flipprigem Tone eine Streitfrage behandle. von beren lösung bas Wohl Englands und baber vielleicht mittelbar bas Bohl ber Welt abhangt. Aber eben, je wichtiger ein Gegenstand ift, befte luftiger muß man ibn behandeln; bas blutige Gemenel ber Schlachten, bas ichaurige Sichelweben bes Tobes ware nicht zu ertragen, erflänge nicht babei bie betäubenbe turfifche Dufif mit ihren freudigen Paufen und Trompeten. Das wiffen bie Englander, und baber bietet ihr Parlament auch ein beiteres Schauspiel bes unbefangenften Biges und ber witigften Unbefangenheit; bei ben ernsthaftesten Debatten, mo bas leben von Taufenben und bas Beil ganger ganber auf bem Sviel fteht, fommt boch feiner von ihnen auf ben Einfall ein beutich fteifes Lanbständegelicht zu ichneiben, ober frangolisch pathetifch zu beclamiren, und wie ihr Leib, fo gebahrbet fich alebann auch ihr Beift gang gwanglos, Scherg, Gelbftperfiflage, Garfaemen, Gemuth und Beicheit, Malice und Gute, Logif und Berje fprudeln hervor im blubenoften Karbenfviel, fo baf bie Unnalen bes Varlamente und noch nach Jahren bie glorreichste Unterhaltung gewähren. Die febr contraftiren bagegen bie oben, ausgestopften, lofchpapiernen Reben unferer fubbeutiden Rammern, beren Langweiligfeit auch ber gebulbigfte Zeitungelefer nicht zu überwinden vermag, ja beren Duft icon einen lebentigen Lefer veridenden fann, fo bag mir glauben muffen, jene Langweiligfeit fei geheime Abficht, um bas große Publifum von ber Lecture jener Berhandlungen abzuschreden, und fie baburch tres ibrer Deffentlichkeit, bennoch im Grunde gang gebeim gu balten.

Ift also die Art wie die Engländer im Parlamente die katholische Streitfrage abhandeln, wenig geeignet, ein Resultat hervorzubringen, so ist doch die Lectüre dieser Debatten um so interessanter, weil Facta mehr ergößen als Abstractionen, und gar besonders amusant ist es, wenn fabelgleich irgend eine Parallelgeschichte erzählt wird, die den gegenwärtigen, bestimmten Fall wißig persistirt, und dadurch vielleicht am glücklichsten illustrirt. Schon bei den Debatten über die Thronrede, am 3. Februar 1825, vernahmen wir im Oterhause eine jener Parallelgeschichten, wie ich sie oben bezeichnet, und die ich wörtlich hierhersetze: (vid. Parliamentary history and review during the bession of 1825—1826. Pag. 31.)

"Lord Ning bemerkte, bag wenn auch England blühend und glüdlich genannt werben könne, so befänden sich boch sechs Millionen Ratholiken in einem ganz anderen Zustande, jenseits bes irländischen Kanale, und bie bortige schlechte Regierung sei eine Schande für unfer Zeitalter und für alle Briten. Die gange Belt, fagte er, ift jest zu vernünftig, um Regierungen gu enticulbigen, welche ihre Unterthanen wegen Religionebifferengen bebriiden ober irgend eines Rechtes berauben. Irland und bie Turfei funnte man ale Sie einzigen ganber Europa's bezeichnen, wo gange Menschenflaffen ibres Glaubens wegen unterbrudt und gefranft werben. Der Greffultan bat fich bemubt, die Griechen zu befehren, in berfelben Deife wie bas englische Gouvernement bie Befehrung ber irlanbifden Ratholifen betrieben, aber ohne Erfolg. Wenn bie ungludlichen Griechen über ibre Leiben flagten, und bemuthiaft baten, ein Bieden beffer als mahomebanische Sunde behandelt zu werden, liefe ber Gultan feinen Grofvegier bolen, um Rath gu ichaffen. Diefer Girofivegier mar früherhin ein Freund und fpaterbin ein Feind ber Gultanin gemefen. Er hatte baburch in ber Gunft feines Berrn giemlich gelitten, und in feinem eigenen Divan, von feinen eigenen Beamten und Dienern, manchen Miberfbruch ertragen muffen (Belächter). Er mar ein Reind ber Griechen. Einfluß nach bie zweite Verfon im Divan, war ber Reis Effenbi, welcher ben gerechten Forberungen jenes ungludlichen Bolfes freundlich gentigt mar. Diefer Beamte, wie man wußte, war Minister ber außern Angelegenheiten, und feine Volitif verdiente und erhielt allgemeinen Beifall. biefem Relbe außerorbentliche Liberalität und Talente, er that viel Gutes, verichaffte ber Regierung bes Gultans viel Povulgrität, und murbe noch mehr ausgerichtet haben, hatten ihn nicht feine minber erleuchteten Collegen in allen feinen Magregeln gebemmt. Er mar in ber That ber einzige Dann von mahrem Genie im gangen Divan (Gelächter), und man achtete ibn ale eine Bierbe türfischer Staatsleute, ba er auch mit poetischen Talenten begabt mar. Der Riang. Bey ober Minifter bes Innern und ber Rapitan Daicha maren wieberum Geaner ber Griechen; aber ber Chorführer ber gangen Dypolition gegen bie Rechtsansprüche biefes Bolfs mar ber Dbermufti, ober bas Saupt bes mahomebanischen Glaubens (Belächter). Diefer Beamte mar ein Zeind jeber Beränderung. Er hatte fich regelmäßig widerfest bei allen Berbefferungen im Sanbel, bei allen Berbefferungen in ber Juftig, bei jeber Berbefferung in ber ausländischen Politif (Belächter). Er zeigte und erflärte fich jedesmal ale ber größte Berfechter ber bestehenben Migbrauche. Er mar ber vollenbetfte Intriquant im gangen Divan (Gelächter). In früherer Reit batte er fich für bie Gultanin erflärt, aber er manbte fich gegen fie, sobalb er befürchtete, baf er baburch feine Stelle im Divan verlieren fonne, er nahm fogar bie Parthei ihrer Feinbe. Ginft murbe ber Borichlag gemacht, einige Grieden in bas Corps ber regulairen Truppen ober Sanitscharen aufzunehmen; aber ber Dbermufti erhob bagegen ein fo beillofes Betergefchrei - ähnlich unferem No popery. Gefdrei - bag biejenigen, welche jene Magregel genebmigt, aus bem Divan icheiben mußten. Er gewann felbft tie Dberhand.

und fobalt bies geschab, erflärte er fich für eben biefelbe Cade, mogegen er borbin am meiften geeifert hatte (Gelächter). Er forgte für bes Gultang Bemillen und fur fein eigenes; boch will man bemerft baben, bag fein Gie wiffen niemals mit feinen Intereffen in Opposition war (Gelächter). Da er aufe Benauefte bie türfische Constitution ftubiert, batte er ausgefunden. baf fie mefentlich mahomebanifch fei (Gelächter), und folglich allen Borrechten ber Griechen feinbselig fein muffe. Er hatte beshalb beschloffen, ber Sache ber Intolerang fest ergeben gu bleiben, und war balb umringt von Mollabs. Imans und Derwischen, welche ibn in feinen ebeln Borfanen bestärften. Um bas Bilb biefer Spaltung im Dipan zu vollenben, fei noch ermähnt, baf beffen Mitglieber übereinfamen, fie wollten bei gewiffen Streitfragen einig, und bei anderen wieder entgegengesetter Meinung fein, ohne ihre Bereinbarung gu brechen. Nachbem man nun die Uebel, Die burch fold einen Divan entftanben, geseben bat, nachbem man geseben, wie bas Reich ber Muselmanner gerriffen worben, burch eben ihre Intolerang gegen bie Griechen und ihre Uneinigfeit unter fich felbit: fo follte man boch ben Simmel bitten bas Baterland por einer folden Cabinetespaltung gu bewahren."

Es bebarf feines fonderlichen Scharffinns, um bie Versonen gu errathen. Die bier in türfische Ramen vermummt find; noch weniger ift es von Nothen. bie Moral ber Geschichte in trodnen Worten bergusepen. Die Ranonen von Navarino baben fie laut genug ausgesprochen, und wenn einft bie bobe Pforte gusammenbricht - und brechen wird fie trop Veras bevollmächtigten gafaien, bie fich bem Unwillen ber Bolfer entgegenstämmen - bann mag John Bull in feinem Bergen bebenfen: mit verändertem Ramen fpricht von bir bie fabel. Etwas ber Art mag England icon jest ahnen, indem feine besten Publigiften fich gegen ben Interventionefrieg erflären und gang nair barauf binbeuten, bag bie Bolfer Europa's mit gleichem Rechte fich ber irlanbifden Ratholifen annehmen, und ber englifden Regierung eine beffere Bebandlung berfelben abzwingen fonnten. Gie glauben biermit bas Interventionerecht wiberlegt gu haben, und haben es nur noch beutlicher illuftrirt. Freilich batten Europa's Bolfer bas beiligfte Recht, fich für bie Leiben Irlands, mit gewaffneter Sand zu verwenden, und biefes Recht wurbe auch ausgeubt merben, wenn nicht bas Unrecht ftarfer mare. Richt mehr bie gefronten Sauptlinge, fondern bie Bolfer felbft find bie Belben ber neuern Beit, auch bieje Belven haben eine beilige Alliang geschloffen, fie balten gusammen, wo es gilt für bas gemeinsame Recht, für bas Bolferrecht ber religiosen und politischen Rreibeit, fie find verbunden burch bie 3bee, fie baben fie beschworen und bafur geblutet, ja fie find felbft gur 3bee geworben - und bestalb gudt ce gleich fcmerghaft burch alle Bolferhergen, wenn irgendwo, fei es auch in bem außerften Winfel ber Erbe, Die Bree teleibigt wirb.

# 10.

## Wellington.

Der Marn bat bas Unglud überall Glud zu haben wo bie größten Minner ber Welt Unglud hatten, und bas emport und und macht ihn verhaft. Bir feben in ihm nur ben Gieg ber Dummheit über bas Benie - Arthur Wellington triumphirt, mo Navoleon Bonavarte untergeht! Die marb ein Mann ironischer von Fortuna begunftigt, und es ift ale ob fie feine obe Wingiafeit gur Schau geben wollte, inbem fie ibn auf bas Schild bes Sieges emporhebt. Fortung ift ein Deib, und nach Beiberart grollt fie vielleicht beimlich bem Manne, ber ihren ebemaligen Liebling fturgte, obgleich bellen Sturg ibr eigner Bille mar. Sent, bei ber Emangipagion ber Ratholiten. läßt fie ihn wieber fiegen, und gwar in einem Rampfe, worin Georg Canning zu Grunde ging. Man wurde ibn vielleicht geliebt haben, wenn ber elende Londonderry fein Borganger im Ministerium gewesen mare; jest aber war er ber nachfolger bes eblen Canning, bes vielbeweinten, angebeteten, großen Canning - und er fiegt, wo Canning ju Grunde ging. Dhne foldes Unglud bes Glude murbe Wellington vielleicht für einen großen Mann raffiren, man wurde ibn nicht haffen, nicht genau meffen, wenigstens nicht mit bem beroifchen Maafstabe, womit man einen Navoleon und einen Cannina mift, und man murbe nicht entbeckt haben, wie flein er ift ale Menich.

Er ist ein fleiner Mensch, und noch weniger als flein. Die Franzosen haben von Polignac nichts Mergeres sagen können, als: er sei ein Wellington ohne Ruhm. In der That, was bleibt übrig, wenn man einem Wellington bie Felbmarschalluniform des Ruhmes auszieht?

Ich habe hier die beste Apologie bes Lord Wellington—im englischen Sinne bes Wortes-geliefert. Man wird sich aber wundern, wenn ich ehrlich gestehe, daß ich biesen Belben einst sogar mit vollen Segeln gelobt habe. Es ist eine gute Geschichte, und ich will sie hier ergählen:

Mein Barbier in London war ein Radikaler, genannt Mister White, ein armer kleiner Mann in einem abgeschabten, schwarzen Kleide, das einen weißen Wieberschein gab; er war so dünn, daß die Façade seines Gesichtes nur ein Profil zu sein schien, und die Seufzer in seiner Brust sichtbar waren, noch ehe sie aufstiegen. Er seufzte nämlich immer über das Unglück von Alt-England und über die Unmöglichkeit, jemals die Nazionalschuld zu bezahlen.

"Ach!"—hörte ich ihn gewöhnlich seufzen—,, was brauchte sich bas englische Bolf barum zu befümmern, wer in Frankreich regierte und was die Franzosen in ihrem Lande treiben? Aber der hohe Adel und die hohe Kirche fürchteten bie Freiheitsgrundsäte der französischen Revoluzion, und um diese Grundsäte

ju unterbruden, mußte John Bull sein Blut und sein Gelb hergeben, und nech obendrein Schulden machen. Der Zwed bes Krieges ist jest erreicht, die Revoluzion ist unterdrückt, den französischen Freiheitsadlern sind die Flügel beschnitten, ber hohe Abel und die hohe Kirche können jest ganz sicher sein, daß feiner derselben über den Kanal fliegt, und der hohe Abel und die hohe Kirche sollten jest wenigstens die Schulden bezahlen, die für ihr eigned Interesse, und nicht für das arme Bolf gemacht worden sind. Uch! das arme Bolf—"

Immer wenn er an "bas arme Bolf" fam, seufzte Mister White noch tiefer, und ber Refrain war dann, baß bas Brob und ber Porter so theuer sei, und baß bas arme Bolf verhungern muffe, um bide Lorbs, Jagdhunde und Pfassen zu füttern, und baß es nur Eine Hülfe gäbe. Bei biesen Borten pflegte er auch das Messer zu schleifen, und während er es über das Schleisleder hin und herzog, murmelte er ingrimmig langsam: "Lords, Hunte, Pfassen!"

Gegen ben Duke of Wellington fochte aber sein rabifaler Jorn immer am heftigsten, er spuckte Gift und Galle, sobald er auf biesen zu sprechen kam, und wenn er mich unterbessen einseiste, so geschah es mit schäumender Buth. Einst wurde ich ordentlich bange, als er mich just nahe beim Halse barbirte, während er so heftig gegen Wellington loszog, und beständig dazwischen nurmelte: "hätte ich ihn nur so unterm Messer, ich würde ihm die Mühe ersparen sich selbst die Kehle abzuschneiden, wie sein Amtsbruder und Landsmann Londonderry, der sich die Kehle abgeschnitten zu Nordfray in der Grafschaft Kent — Gett verdamm ihn."

Ich fühlte schon, wie die Sand bes Mannes zitterte, und aus Furcht, daß er in ber Leidenschaft sich plöplich einbilden könnte, ich sei der Duke of Welling ton, suchte ich seine Beftigseit heradzustimmen, und ihn unter der Band zu besänstigen. Ich nahm seinen Nazionalstotz in Anspruch, ich stellte ihm vor, daß Wellington den Ruhm der Engländer befördert, daß er immer nur eine unschuldige Maschine in britten Sänden gewesen sei, daß er gern Beefsteats esse, und daß er endlich-Gott weiß! was ich noch mehr von Wellington rühmte als mir das Messer an ber Kehle stand.

\* \*

Bas mich am meiften ärgert, ift ber Gebanke, bag Arthur Wellington eben fi unsterblich wird wie Napoleon Bonaparte. Ift boch, in ähnlicher Beise ter Name Pontins Pilatus eben so unvergestlich geblieben, wie ber Nam-Christi. Wellington und Napoleon! Es ist ein wunderbares Phänomen, baß ber menschliche Geist sich beibe zu gleicher Zeit benken kann. Es giebt keine größeren Contraste als biese beiben, schon in ihrer äußern Erscheinung. Wellington, bas bumme Gespenft, mit einer aschgrauen Geele in einem stelf-

leinenen Körper, ein hölzernes Lächeln in dem frierenden Gesichte — baneben bente man sich bas Bild Napoleons, jeber Boll ein Gott!

Nie schwindet dieses Vild aus meinem Gedächtnisse. Ich sehe ihn immer noch boch zu Roß, mit den ewigen Augen in dem marmornen Imperatorgessichte, schicksalruhig hinabblicken auf die vorbeidestlirenden Garden—er schickte sie damals nach Rußland, und die alten Grenadiere schauten zu ihm hinauf; so schauerlich ergeben, so mitwissend ernst, so todesstolz—

Te. Caesar, morituri salutant!

Manchmal überschleicht mich geheimer Zweifel, ob ich ihn wirklich selbst gesehen, ob wir wirklich seine Genossen waren, und es ist mir bann als ob sein Bild, losgerissen aus bem kleinen Rahmen ber Gegenwart, immer stolzer unt herrischer zurückweiche in vergangenheitliche Dämmerung. Sein Name schon klingt uns wie eine Kunde der Vorwelt, und eben so antif und heroisch wie bie Namen Alexander und Cäsar. Er ist schon ein Losungswort geworden unter den Bölkern, und wenn der Orient und der Occident sich begegnen, so verständigen sie sich durch diesen einzigen Ramen.

Die bebeutsam und magisch alebann biefer Name erklingen fann, bas empfand ich aufe Tieffte, ale ich einft im Safen von London, wo bie indischen Dock find, an Borb eines Oftindienfahrers flieg, ber eben aus Bengalen angelangt mar. Es war ein riefenhaftes Schiff und gablreich bemannt mit Sin-Die grotesten Geftalten und Gruppen, bie feltsam bunten Tradboftanern. ten, Die rathselhaften Mienen, Die munberlichen Leibesbewegungen, ber milbfrembe Rlang ber Sprache, bes Jubele und bes Lachens, babei wieber ber Ernft auf einigen fanftgelben Befichtern, beren Augen, wie ichwarze Blumen, mich mit abentheuerlicher Wehmuth anfaben-alles bas erregte in mir ein Gefühl wie Bergauberung, ich mar plöglich wie verfett in Scheberefates Mahrchen. und ich meinte ichon, nun mußten auch breitblättrige Palmen und langhälfige Rameele und golbbebectte Glephanten und andere fabelhafte Baume und Thiere jum Borfchein fommen. Der Superfargo, ber fich auf bem Schiff befanb und bie Sprache jener Leute ebenso wenig verftand ale ich. fonnte mir, mit ächtbritischer Beschränktheit, nicht genug ergählen, was bas für ein närrisches Bolt fei, fast lauter Mahomedaner, gusammengewürfelt aus allen Sanbern Uffene, von ber Grenze Chinas bis and arabifche Meer, barunter fogar einige pechichwarze, wollhaarige Afrifaner.

Des dumpfen abendländischen Wesens so ziemlich überdrüssig, so recht Europa-müde wie ich mich damals manchmal fühlte, war mir dieses Stück Morgenland, das sich jest heiter und bunt vor meinen Augen bewegte, eine erquickliche Labung, mein Berz erfrischten wenigstens einige Tropfen jenes Trankes, wonach es in trübhannovrischen oder königlich preußischen Wintervächten so oft geschmachtet hatte, und die fremden Leute mochten es mir wohl

ansehen, wie angenehm mir ihre Erscheinung war, und wie gern ich ihnen ein Liebeswörtchen gesagt hätte. Daß auch ich ihnen recht wohl gesiel, war ben innigen Augen anzusehen, und sie hätten mir ebenfalls gern etwas Liebes gesagt, und es war eine Trübsal, daß Reiner des Anderen Sprache verstand. Da endlich fand ich ein Mittel, ihnen meine freundschaftliche Gesinnung auch mit einem Worte kund zu geben, und ehrsurchtsvoll und die Hand ausstreckent, wie zum Liebesgruß, rief ich den Namen: Mahomed! Freude überstrahlte plöglich die dunklen Gesichter der fremden Leute, sie freuzten ehrsurchtsvoll die Arme, und zum erfreuenden Gegengruß riefen sie den Namen: Bonaparte!

### 11.

## Die Befreinng.

Wenn mir mal die Zeit der müßigen Untersuchungen wiederkehrt, so werde ich langweiligst gründlich beweisen: daß nicht Indien, sondern Egypten jenes Kastenthum hervorgebracht hat, das seit zwei Jahrtausenden, in jede Landestracht sich zu vermummen, und jede Zeit in ihrer eigenen Sprache zu täuschen wußte, das vielleicht jest todt ist, aber den Schein des Lebens erheuchelnd, nech immer bösäugig und unheilstiftend unter uns wandelt, mit seinem Leichenduste unser blühendes Leben vergistet, ja, als ein Bamppr des Mittelalters, den Bölfern das Blut und das Licht aus den herzen saugt. Dem Schlamme des Nil-Thals entstiegen nicht bloß die Krosobille, die so gut weinen können, sondern auch jene Priester, die es noch besser verstehen, und jener privilegirt erbliche Kriegerstand, der in Mordgier und Gefräßigseit die Krosobille noch übertrisst.

Zwei tiefsinnige Männer, beutscher Razion, entbeckten ben heilsamsten Gegenzauber wider die schlimmste aller egyptischen Plagen, und burch schwarze Runst — burch die Buchdruckerei und bas Pulver — brachen sie die Gewalt jener geistlichen und weltlichen Hierarchie, die sich aus einer Berbindung bes Priesterthums und ber Kriegerkaste, nemlich aus der sogenannten fatbolischen Rirche und bem Feudalabel, gebildet hatte, und die ganz Europa weltlich und geistlich knechtete. Die Druckerpresse zersprengte bas Dogmengebände, werin der Großpfasse von Rom die Geister geferkert, und Rord-Europa athmete wieder frei, entlastet von dem nächtlichen Alp jener Klerisei, die zwar in der Form von der egyptischen Standeserblichkeit abgewichen war, im Geiste aber dem egyptischen Priestersysteme um so getreuer bleiben konnte, da sie sich nicht durch natürliche Fortpslanzung, sondern unnatürlich, durch mamelusenhafte

Refrutirung, als eine Corporazion von Sagestolzen, noch schroffer barstellte. Eben so sehen wir, wie die Kriegskaste ihre Macht verliert, seit die alte Sandwerksroutine nicht mehr von Rupen ist bei der neuen Kriegsweise; denn von dem Posaunentone der Kanonen werden jest die stärksten Burgthürme niedergeblasen, wie weiland die Mauern von Jericho, der eiserne Sarnisch des Ritters schüpt gegen den bleiernen Regen eben so wenig wie der leinene Kittel des Bauers; das Pulver macht die Menschen gleich, eine bürgerliche Flinte geht eben so gut los wie eine adlige Flinte — das Bolf erhebt sich.

. . .

Die früheren Bestrebungen, bie wir in ber Geschichte ber lombarbischen und tostanifchen Republifen, ber fpanifchen Communen, und ber freien Stabte in Deutschland und andern Ländern erfennen, verdienen nicht bie Ehre, eine Bolfderhebung genannt zu werben; es mar fein Streben nach Freiheit, fonbern nach Freiheiten, fein Rampf für Rechte, fonbern für Gerechtsame; Corporagionen ftritten um Privilegien, und es blieb alles in ben festen Schranfen bes Gilben- und Bunftwefens. Erft gur Beit ber Reformagion murbe ber Rampf von allgemeiner und geistiger Urt, und bie Freiheit wurde verlangt, nicht als ein bergebrachtes, sondern als ein ursprüngliches, nicht als ein erworbenes, sonbern ale ein angeborenes Recht. Da murben nicht mehr alte Pergamente, fonbern Pringipien vorgebracht; und ber Bauer in Deutschland und ber Puritaner in England beriefen fich auf bas Evangelium, beffen Musfprüche bamale an Bernunft Statt galten, ja noch höher galten, nemlich als eine geoffenbarte Bernunft Gottes. Da ftand beutlich ausgesprochen: bag bie Menfchen von gleich ebler Geburt find, bag bochmuthiges Befferbunten verbammt werben muß, bag ber Reichthum eine Gunbe ift, und bag auch bie Urmen berufen find gum Genuffe in bem iconen Garten Gottes, bes gemeinfamen Baters.

Mit ber Bibel in ber einen hand und mit dem Schwerte in ber andern, zogen die Bauern durch das sübliche Deutschland, und der üppigen Bürgerschaft im hochgethürmten Nüremberg ließen sie sagen : es solle fünftig kein haus im Reiche stehen bleiben, das anders aussehe als ein Bauernhaus. So wahr und tief hatten sie die Gleichheit begriffen. Noch heutigen Tags, in Franken und Schwaben, schauen wir die Spuren dieser Gleichheitslehre, und eine grauenhafte Ehrfurcht vor dem heiligen Geiste überschleicht ten Wanderrer, wenn er im Mondschein die dunkeln Burgtrümmer sieht aus der Zeit des Bauernkriegs. Wohl dem, der, nüchternen Sinns, nichts anderes sieht; ist man aber ein Sonntagskind — und das ist jeder Geschichtskundige — so sieht man auch die hohe Jagd, die der beutsche Abel, der roheste der Welt, gegen die Besiegten geübt, man sieht, wie tausendweis die Wehrlosen todtgeschlagen,

gefoltert, gespießt und gemartert wurden, und aus ben wogenben Kornfelbern sieht man fie geheimnisvoll niden, die blutigen Bauerntöpfe, und brüber hin hört man pfeifen eine entsepliche Lerche, rachegellend, wie ber Pfeifer vom Belfenstein.

Etwas beffer erging es ben Brübern in England und Schottlanb; ibr Untergang war nicht fo fcmablich und erfolglos, und noch jest feben wir bort bie Frücht: ihres Regiments. Aber es gelang ihnen feine fefte Begrundung beffelben, bie fauberen Cavaliere berrichen wieder nach wie vor, und ergonen fich an ben Spafigeichichten von ben alten ftarren Stuffovfen, bie ber befreunbete Barbe, ju ihrer mußigen Unterhaltung fo bubich beidrieben. gefellichaftliche Umwälzung bat in Großbritannien ftattgefunden, bas Gerüfte ber burgerlichen und politischen Instituzionen blieb ungerftort, Die Raftenberricaft und bas Bunftmefen bat fich bort bis auf ben beutigen Tag erhalten. und obgleich getränft von bem Lichte und ber Barme ber neuern Civilifation. verharrt England in einem mittelalterlichen Buftante, ober vielmehr im Bustande eines faibionablen Mittelaltere. Die Congeffionen, Die bort ben liberalen Ibeen gemocht worben, find biefer mittelalterlichen Starrheit nur mubfam abaefampft worben und nie aus einem Pringip, fonbern aus ber factifden Nothwendigfeit, find alle mobernen Berbefferungen bervorgegangen, und fie tragen alle ben Gluch ber Salbheit, bie immer neue Drangial und neuen Todestampf und beffen Gefahren nöthig macht. Die religibje Reformagion ift in England nur halb vollbracht, und gwijden ben fablen vier Gefangniß. wänden ber bischöflich anglifanischen Rirche befindet man fich nech viel ichlechter, ale in bem weiten, bubid bemalten und weichaepoliterten Geiftesferfer bes Ratholizismus. Dit ber politifden Reformagion ift es nicht viel beffer gegangen, bie Bolfevertretung ift fo mangelhaft ale moglich: wenn bie Stante fich auch nicht mehr durch ben Rod trennen, fo trennen fie fich boch noch immer burd vericbiebenen Gerichtestant, Vatronage, Soffabigfeit, Prarvagtive. Gewohnheitevorrechte und fonftige Ratalien; und wenn Gigenthum und Perfon bes Bolfs nicht mehr von ariftofratifder Billfur, fonbern vom Giejege abhängen, fo find boch bieje Befege nichts andere als eine andere Art ron Bahnen, womit die ariftofratifche Brut ihre Beute erhafcht, und eine andere Urt von Dolden, womit fie bas Bolf meudelt. Denn mahrlich, fein Tyrann vom Continente wurde aus Billfur jo viel Taren erpreffen, ale bas englische Bolf von Gesehwegen bezahlen muß, und fein Tyrann mar jemals fo graufam wie Englande Criminalgefete, Die taglich morten, für ben Betrag eines Shillings, und mit Buchfrabenfalte. Birb auch, feit furgem, manche Berbellerung biefes trüben Buftanbes in England verbereitet, werben auch ber weltlichen und geiftlichen Sabsucht bie und ba Schranfen gefest, wird auch fest bie große Luge einer Bolfevertretung einigermaßen begutigt, inbem man

hie unt ba einem großen Fabriforte bie verwirfte Wahlstimme von einem rotten borrough überträgt, wird gleichfalls bie und ba die barsche Intoleranz gemilbert, indem man auch einige andere Secten bevorrechtet -- so ift bieses alles boch nur leidige Altflickerei, bie nicht lange vorhält, und ber bummste Schneider in England fann voraussehen, daß über furz ober lang bas alte Staatsfleib in trübseligen Fegen auseinanderreißt.

#### . . .

"Niemand flidt einen Lappen von neuem Tuche an ein altes Rleit; benn ber neue Lappen reißt boch vom alten, und ber Riß wird ärger. Und niemand fasset Most in alte Schläuche; anders zerreißt ber Most die Schläuche, und ber Wein wird verschüttet, und die Schläuche kommen um. Soubern man soll Most in neue Schläuche fassen."

Die tiefste Wahrheit erblüht nur ber tiefsten Liebe, und baher bie Uebereinftimmung in ben Unsüchten bes älteren Bergpredigers, ber gegen die Aristofratie von Jerusalem gesprechen, und jener spätern Bergprediger, die von ber Söhe bes Convents zu Paris ein breifarbiges Evangelium herabpredigten, wonach nicht bloß die Form bes Staates, sondern das ganze gesellschaftliche Leben, nicht gestickt, sondern neu umgestaltet, neu begründet, ja neu geboren werden sollte.

Ich spreche von der französischen Revoluzion, jener Weltepoche, wo die Lehre ber Freiheit und Gleichheit so siegreich emporstieg aus jener allgemeinen Erfenntnisquelle, die wir Vernunft nennen, und die, als eine unaufhörliche Offenbarung, welche sich in jedem Menschenhaupte wiederholt und ein Wissen begründet, noch weit vorzüglicher sein muß, als jene überlieferte Offenbarung, die sich nur in wenigen Auserlesenen befundet, und von der großen Menge nur geglaubt werden fann. Diese letztgenannte Offenbarungsart, die selbst aristofratischer Natur ist, vermochte nie die Privilegienherrschaft, das bevorrechtete Kastenwesen, so sicher zu befämpfen, wie es die Vernunft, die demofratischer Natur ist, jest befämpft. Die Revoluzionsgeschichte ist die Kriegsgeschichte bieses Kampfes, woran wir alle mehr oder minder Theil genommen; es ist der Kodessampf mit dem Egyptenthum.

Dögleich die Schwerter der Feinde täglich stumpfer werden, obgleich wir schon die besten Positionen besetzt, so können wir doch nicht eher das Triumphlied anstimmen, als dis das Werk vollendet ist. Wir können nur in den Zwischennächten, wenn Wassenstillstand, mit der Laterne aufs Schlachtselb hinausgehen. um die Todten zu beerdigen.—Wenig fruchtet die kurze Leichenrede! Die Verläumdung, das freche Gespenst, sest sich auf die edelsten Gräber —

Ach! gilt boch ber Rampf auch jenen Erbfeinden ber Wahrheit, die fo schlau

ven guten Leumund ihrer Gegner zu vergiften wissen, und die sogar jenen ersten Bergprediger, ben reinsten Freiheitshelben, herabzuwürdigen wußten : benn als sie nicht läugnen konnten, daß er der größte Mensch sei, machten sie ihn zum kleinsten Gotte. Wer mit Pfassen kämpft, der mache sich darauf gesaßt, daß der beste Lug und die triftigsten Berläumdungen seinen armen guten Namen zersetzen und schwärzen werden. Aber gleich wie man jene Fahnen, die in der Schlacht am meisten von den Augeln zersetzt und von Pulverdampf geschwärzt worden, höher ehrt als die blanksten und gesündesten Nekrutensahnen, und wie man sie endlich als Nazionalreliquien in den Domen aufstellt: so werden einst die Namen unserer Helden, jemehr sie zersetzt und angeschwärzt worden, um so enthusiastischer verehrt werden, in der heiligen Genosevasirche der Freiheit.

Wie bie Selben ber Revoluzion, fo bat man bie Revoluzion felbft verläumbet, und fie ale ein Fürstenschrecknig und eine Bolfichenche bargeftellt in Libellen aller Urt. Man bat in ben Schulen all bie jogenannten Greuel ber Revoluzion von ben Rinbern auswendig lernen laffen, und auf ben Sabrmarften fah man einige Beit nichts anberes, als grelleolorirte Bilber ber Buillotine. Es ift freilich nicht ju laugnen, biefe Mafchine, bie ein frangofifder Arst, ein großer Belt-Orthopate, Monlieur Guillotin, erfunden bat, und momit man bie bummen Ropfe von ben bofen Bergen febr leicht trennen fann, biefe heilfame Majdine bat man etwas oft angewandt, aber bed nur bei unheilbaren Rranfheiten, g. B. bei Berrath, Luge und Schmache, und man bat bie Pagienten nicht lang gequalt, nicht gefoltert, und nicht gerabert, wie einft taufenbe und aber taufenbe Roturiere und Bilaine, Burger und Bauern, gequalt, gefoltert und gerabert murben, in ber guten alten Beit. Dag bie Frangofen mit jener Majdine fogar bas Dberhaupt ihres Staates amputirt, ift freilich entjeglich, und man weiß nicht, ob man fie beshalb bes Batermerbs ober bes Gelbitmorbs beschulbigen foll; aber bei milberungegrundlicher Betrachtung finden wir, baf Lubwig von Frankreich minder ein Opfer ber Leibenichaften als vielmehr ber Begebenheiten geworben, und baf biejenigen Leute, bie bas Bolt gu foldem Opfer brangten und bie felbit, ju allen Beiten, in weit reichlicherem Maage, Fürstenblut vergoffen haben, nicht als laute Rlager Rur zwei Ronige, beibe vielmehr Ronige bes Abels ale bes auftreten follten. Bolfes, bat bas Bolf geopfert, nicht in Friedenszeit, nicht niedriger Intereffen wegen, fonbern in außerfter Rriegebebrangnig, ale es fich von ibnen verrathen fab, und mabrent es feines eigenen Blutes am menigften iconte; abet gewiß mehr als taufent Fürften fielen menchlinge, und ber Sabfucht ober frivoler Intereffen wegen, burch ben Deld, burch bas Schwert und burch bad Wift bes Abels und ber Pfaffen. Es ift als ob biefe Raften ben Gurftenmerb ebenfalle zu ihren Privilegien rechneten, und beebalb ten Tob Lutwig XVI

and Rarl I. um fo eigennütiger beflagten. D, bag bie Ronige endlich einjähen, bag fie, ale Ronige bes Bolfes, im Schute ber Gefete viel sicherer leben konnen, ale unter ber Garbe ihrer goligen Leibmorber.

\* \*

Aber nicht blos die helben ber Revoluzion und bie Revoluzion felbft, sonbern fogar unfer ganges Beitalter hat man verläumbet, bie gange Liturgie unferer heiligsten Ibeen hat man parobirt, mit unerhörtem Frevel, und wenn man fie hört ober lief't, unfere ichnoden Berächter, fo heißt bas Bolf bie Canaille, die Freiheit heißt Frechheit, und mit himmelnden Augen und frommen Seufgern wird geflagt und bebauert, wir maren frivol und hatten leiber feine Religion. Seuchlerische Dudmäufer, Die unter ber Laft ihrer geheimen Gunben niedergebeugt einher ichleichen, magen es, ein Beitalter ju laftern, bas vielleicht bas beiligfte ift von allen feinen Borgangern und Nachfolgern, ein Beitalter, bas fich opfert für die Gunben ber Bergangenheit und fur bas Glud ber Bufunft, ein Meffias unter ben Jahrhunderten, ber bie blutige Dornenfrone und die schwere Arenglaft faum ertruge, wenn er nicht bann und mann ein beiteres Baudeville trällerte und Spage riffe über bie neueren Pharifaer unt Die foloffalen Schmergen waren nicht zu ertragen ohne folche Bipreißerei und Verfiftage! Der Ernst tritt um fo gewaltiger berbor, wenn ber Gpaß ihn angefimbigt. Die Beit gleicht hierin gang ihren Rinbern unter ben Frangofen, Die febr fchredliche, leichtfertige Bucher geschrieben, und boch febr ftreng und ernfihaft fein fonnten, wo Strenge und Ernft nothwenbig murben ; 3. B. Dii Clos und gar Louvet be Couvrai, bie beibe, wo es galt, mit Martyrerfühnheit und Aufopferung für bie Freiheit ftritten, übrigens aber febr frivol und ichlüpfrig ichrieben, und leiber feine Religion hatten.

Als vb die Freiheit nicht eben so gut eine Religion ware, als jede andere! Da es die unserige ist, so fonuten wir, mit demselben Maaße messend, ihre Berachter für frivol und irreligios erklaren.

Ja ich wiederhole die Worte, womit ich biese Bläter eröffnet: die Freiheit ist eine neue Religion, die Religion unserer Zeit. Wenn Christus auch nicht der Gott dieser Religion ist, so ist er doch ein hoher Priester berselben, und sein Name strahlt beseligend in die Herzen der Jünger. Die Franzosen sind aber das auserlesene Bolf der neuen Religion, in ihrer Sprache sind die ersten Evangelien und Dogmen verzeichnet, Paris ist das neue Jerusalem, und der Rhein ist der Jordan, der das geweihte Land ter Freiheit trennt von dem Lande der Philister.

### Shlufwort.

## (Weschrieben ben 29. Nov. 1830.)

Es war eine niedergebrückte, arretirte Zeit in Deutschland, als ich ben zweiten Band ber Reisebilder schrieb und mährend bes Schreibens brucken ließ. Ehe er aber erschien, verlautete schon etwas bavon im Publikum, und es hieß, mein Buch wolle ben eingeschüchterten Freiheitsmuth wieder aufmuntern, und man treffe schon Maßregeln, es ebenfalls zu unterdrücken. Bei solchem Gerüchte war es rathsam, das Werf um so schneller zu fördern und aus der Presse zu jagen. Da es eine gewisse Bogenzahl enthalten mußte, um ben Ansprüchen einer hochlöblichen Censur zu entgehen: so glich ich in jener Noth dem Benvenuto Cellini, als er beim Guß tes Perseus nicht Erz genug hatte, und zur Füllung der Form alle zinnerne Teller, die ihm zur Hand lagen, in den Schmelzosen warf. Es war gewiß leicht, das Jinn, besonrers das zinnerne Ende bes Buches, von dem besseren Erze zu unterscheiden; boch, wer das Handwerf verstand, verrieth den Meister nicht.

Die aber alles in ber Belt wiederfehren fann, fo geschieht es auch, baß sich jufälligerweise bei biesem Banbe eine ähnliche Bedrängniß ereignet, und ich habe wieder eine Menge Zinn in ben Guß werfen muffen, und ich wunsche, baß man meine Zinngießereien nur ber Zeitnoth zuschreibe.

Ach! ist ja das ganze Buch aus ber Zeitnoth hervorgegangen, eben so wie bie früheren Schriften ähnlicher Richtung; die näheren Freunde bes Berfassen, die seiner Privatverhältnisse fundig sind, wissen sehr gut wie wenig ibn die eigene Selbstsucht zur Tribüne brängt, und wie groß die Opfer sind, die er bringen muß, für jedes freie Wort, das er seitdem gesprochen — und wills Gott! noch sprechen wird. Icht ist das Wort eine That, deren Folgen sich nicht abmessen lassen, kann doch keiner genau wissen, ob er nicht gar am Ende als Blutzeuge auftreten muß für das Wort.

Seit mehreren Jahren warte ich vergebens auf bas Wort jener fühnen Redner, die einst in den Versammlungen der deutschen Burschenschaft so oft ums Wort baten, und mich so oft durch ihre rheterischen Talente überwunden, und eine so vielversprochene Sprache gesprochen; sie waren sonst so verlaut, und sind jest so nachstill. Wie schmähten sie damals die Franzen und das welsche Babel und den undeutschen, frivolen Vaterlandsverräther, der das Franzenthum lobte. Jenes Lob hat sich bewährt in der großen Woche.

Ach, bie große Woche von Paris! Der Freiheitsmuth, ber von bort herüberwehte nach Deutschland, hat freilich bie und ba die Nachtlichter umgeworfen, so daß bie rothen Garbinen an einigen Thronen in Brand geriethen und bie gelbnen Aronen heiß wurden unter ben lobernden Schlafmugen; — aber bie alten Sascher, benen bie Reichspolizei anvertraut, schleppen schon bie Löscheimer herbei, und schnüffeln jest um so machsamer, und schmieden um so fester bie heimlichen Ketten, und ich merke schon, unsichtbar wölbt sich eine noch bichtere Kerkermauer um bas beutsche Bolk.

Urmes, gefangenes Volk! verzage nicht in beiner Noth — D, bag ich Ratapulta fprechen fonnte! D, bag ich Falarifa hervorschießen konnte aus meinem Berzen!

Bon meinem Herzen schmilzt die vornehme Eisrinde, eine seltsame Wehmuth beschleicht mich — ist es Liebe und gar Liebe für das deutsche Bolf? Ober ist es Krankheit? — meine Seele bebt, und es brennt mir im Auge, und das ist ein ungünstiger Zustand für einen Schriftsteller, der den Stoff beherrschen und hübsch objectiv bleiben soll, wie es die Kunstschule verlangt, und wie es auch Goethe gethan — er ist achtzig Jahre dabei alt geworden, und Minister und wohlhabend — armes deutsches Bolf! das ist dein größter Mann!

Es fehlen mir noch einige Octavseiten und ich will beshalb noch eine Geschichte erzählen — sie schwebt mir schon seit gestern im Sinne — es ist eine Geschichte aus dem Leben Karl V. Doch ist es schon lange her, seit ich sie vernahm und ich weiß die besondern Umstände nicht mehr ganz genau. So was vergist sich leicht, wenn man kein bestimmtes Gehalt dafür bezieht, daß man die alten Geschichten alle halbe Jahre vom Hefte abliest. Bas ist aber auch daran gelegen, wenn man die Ortsnamen und Jahrzahlen der Geschichten vergessen hat; wenn man nur ihre innere Bedeutung, ihre Moral, im Gedächtnisse behalten. Diese ist es eigentlich, die mir im Sinne klingt und mich wehmüthig bis zu Thränen stimmt. Ich fürchte, ich werde krank.

Der arme Kaiser war von seinen Feinden gefangen genommen, und saß in schwerer Haft. Ich glaube es war in Tyrol. Da saß er in einsamer Betrüdniß, verlassen von allen seinen Rittern und Höslingen, und keiner kam ihm zu Hüsse. Ich weiß nicht, ob er schon damals jenes käsebleiche Gesicht hatte, wie es auf den Bildern von Holdein abkonterfeit ist. Aber die menschenverachtende Unterlippe trat gewiß noch gewaltsamer hervor als auf jenen Bildern. Mußte er doch die Leute verachten, die, im Sonnenschein des Glückes, ihn so ergeben umwedelt, und ihn jest allein ließen in dunkler Noth. Da öffnere sich plöslich die Kerkerthüre und herein trat ein verhüllter Mann, und wie dieser den Mantel zurückschlug, erkannte der Kaiser seinen treuen Kunz von der Rosen, den Hofnarren. Dieser brachte ihm Trost unt Rath, und es war der Hosnarr.

D, beutsches Baterland! theures beutsches Bolf! ich bin bein Rung von ber Rosen. Der Mann, beffen eigentliches Amt die Rurzweil und ber bich nur belustigen sollte in guten Tagen, er bringt in beinen Kerfer zur Zeit ber

Noth; hier unter dem Mantel bringe ich dir dein starfes Zepter und die schöne Krone — erkennst du mich nicht, mein Kaiser? Wenn ich dich nicht besreien kann, so will ich dich wenigstens trösten, und du sollst jemanden um bich haben, der mit dir schwapt über die bedränglichste Drangsal, und dir Muth einspricht, und dich lieb hat, und dessen bester Spaß und bestes Blut zu deinen Diensten steht. Denn du, mein Bolf, bist der wahre Kaiser, der wahre herr der Lande — bein Wille ist souverain und viel legitimer, als jenes purpurne Tel est notre plaisir, das sich auf ein göttliches Recht beruft, ohne alle andre Gewähr als die Salbadereien geschorener Gausser — dein Wille, mein Bolf, ist die alleinig rechtmäßige Quelle aller Macht. Wenn du auch in Fesseln barnieder liegst, so siegt doch am Ende dein gutes Recht, es naht der Tag der Bestreiung, eine neue Zeit beginnt — mein Kaiser, die Nacht ist vorüber und braußen glisht das Morgenroth.

Rung von ber Rosen, mein Narr, bu irrst bich, ein blankes Beil haltst bu vielleicht für eine Sonne, und bas Morgenroth ist nichts als Blut.

Nein, mein Raifer, es ist die Sonne, obgleich sie im Westen hervorsteigt — feit sechstausend Jahren sah man sie immer aufgeben im Often, da wird es wohl Zeit, daß sie mal eine Beranderung vornehme in ihrem Lauf.

Rung von ber Rosen, mein Narr, bu haft ja bie Schellen verloren von beiner rothen Müge, und sie hat jest so ein seltsames Anschen, bie rothe Müge.

Ach, mein Raiser, ich habe ob Eurer Noth so wuthent ernsthaft ben Ropf geschüttelt, bag bie närrischen Schellen abfielen von ber Duge; sie ift aber barum nicht schlechter geworben.

Rung von ber Rosen, mein Rarr, was bricht und fracht ba braugen?
Seib ftill! bas ift bie Sage und bie Zimmermannsart, und balb brechen

gusammen bie Pforten Eures Rerfere, und 3hr feit frei, mein Raifer!

Bin ich benn wirklich Raifer? Uch, es ift ja ber Narr, ber ce mir fagt! D, feufzt nicht, mein lieber herr, bie Kerterluft macht Euch fo verzagt; wenn Ihr erft wieber Gure Macht errungen, fühlt Ihr auch wieber bas fühne

wenn Ihr erst wieber Eure Macht errungen, fühlt Ihr auch wieber bas fühne Raiserblut in Euren Abern, und Ihr seid stellt wie ein Kaiser, und übermüthig, und gnädig, und ungerecht, und lächelnt, und undankbar, wie Fürsten sind.

Rung von ber Rosen, mein Narr, wenn ich wieber frei werbe was wilft bu bann anfangen?

3d will mir bann nene Schellen an meine Mupe naben.

Und wie foll ich beine Treue belohnen?

21ch! lieber Berr, laßt mich nicht umbringen.

(Ende ber Reifebilber.)

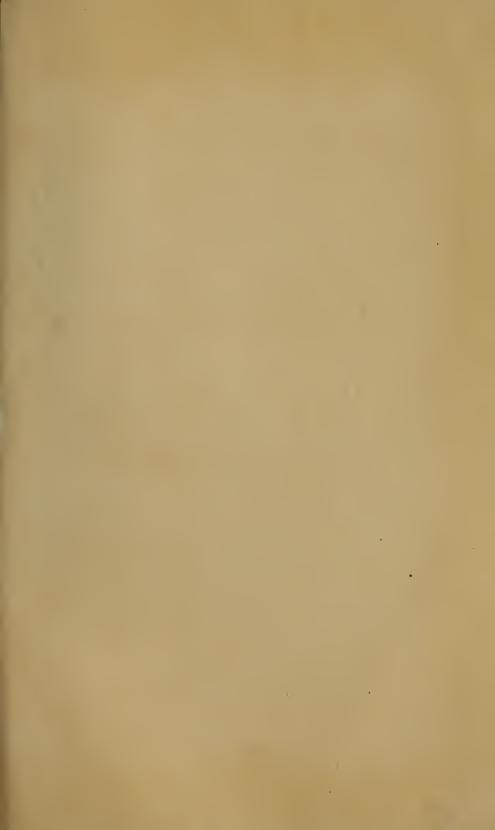



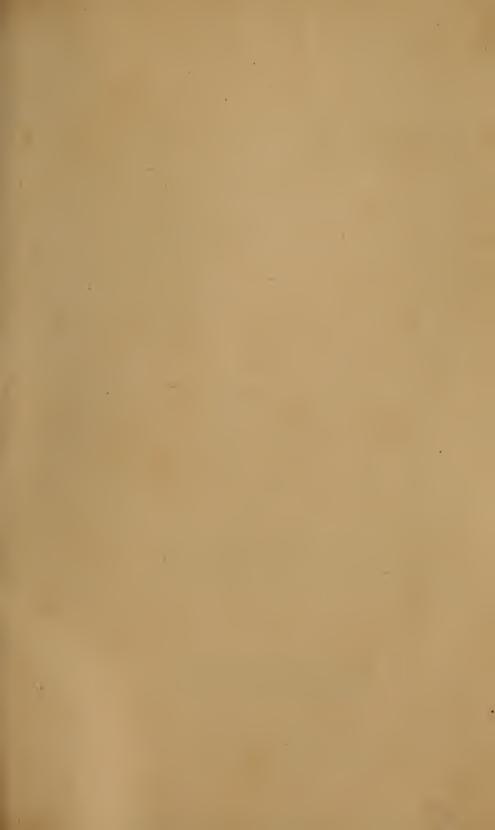



PT 2301 Al 1870a Bd.1 Heine, Heinrich Sämmtliche Werke. 8. Aufl. Bd.1



# PLEASE DO NOT REMOVE SLIPS FROM THIS POCKET



UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

